

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



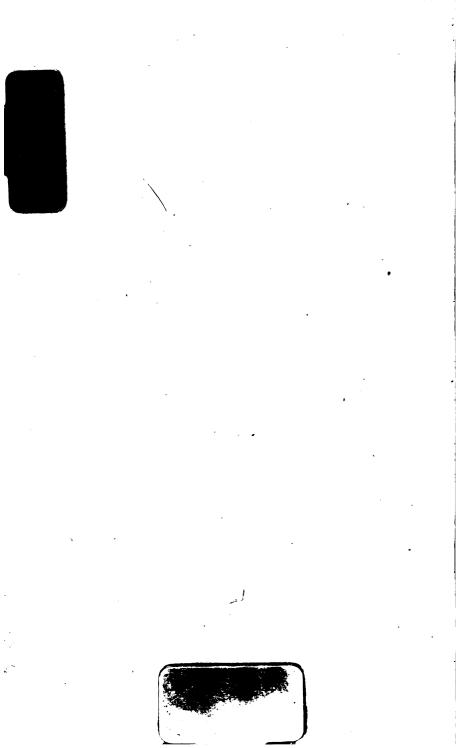





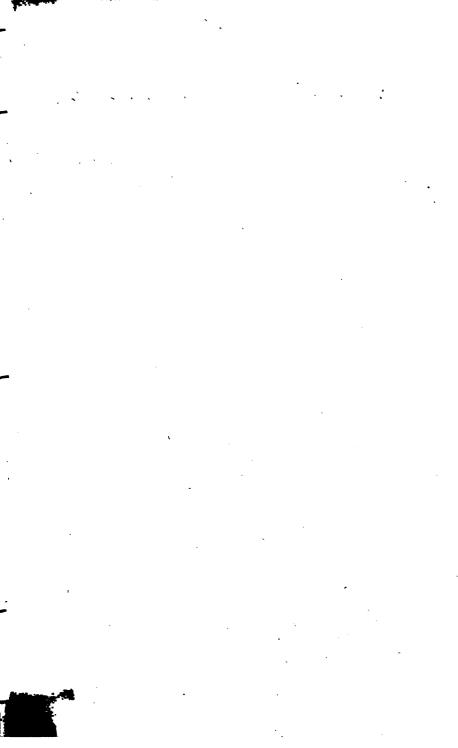

# Fürsten und Bolker

nad

## Súd: Europa

i m

sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert.

Vornehmlich aus ungebrudten Gefandtichafte: Berichten.

V o n

Leopold Rante.

Dritter Banb.

Berlin, 1836.

Bei Dunder und humblot.

# Die romischen Papste,

## ihre Kirche und ihr Staat

i m

fechetehnten und siebzehnten Jahrhundert.

V o n

1318

Leopold Ranfe.

3weiter Bant.

Berlin, 1836.

Bei Dunder und humblot.

# In halt.

|                                                          | Cente |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Fünftes Buch. Gegenreformationen. Erffer Beit-           | _     |
| raum. 1563—1589                                          | 1     |
| Lage des Protestantismus um das Jahr 1563                | 5     |
| Streitfräfte bes Papftthums                              | 19    |
| Die ersten Jesuitenschulen in Deutschland                | 25    |
| Anfang ber Gegenreformationen in Deutschland             | 36    |
| Baiern 37. Baben Baben 44. Trier 47. Maing               |       |
| 49. Eichsfelb 50. Fulba 51.                              |       |
| Gewaltthätigkeiten in ben Niederlanden und in Frankreich | 54    |
| Widerstand der Protestanten in den Niederlanden, Frant-  |       |
| reich und Deutschland                                    | 68    |
| Gegenfate in bem übrigen Europa                          | 78    |
| Polen 78. Schweben 80. England 84. Schweiz 89.           |       |
| Entscheidung in ben Niederlanden                         | 92    |
| Fortgang der Gegenreformationen in Deutschland           | 111   |
| Coin 111. Paberborn 114. Mimfter 115. Hildes             | ***   |
| heim 116. Barzburg 119. Deffreich 128. Steier-           |       |
| mark 127. Salzburg 131. Stadte 134. Weitere              |       |
| Entwürfe 136.                                            |       |
|                                                          | 143   |
| Die Ligue                                                | 143   |
| Savoyen und die Sayweiz                                  | 155   |
| Angriff auf England                                      | 158   |
| Ermordung Heinrichs III                                  | 168   |
| Sechftes Buch. Innere Gegenfate ber Lehre unb            |       |
| ber Macht. 1589-1607                                     | 175   |
| Kirchlich politische Theorie                             | 179   |
| Opposition der Lehre                                     | 190   |
| Lette Zeiten Sixtus V                                    | 198   |
| Urban VII. Gregor XIV. Innocens IX. und ihre Con-        |       |
| claven 1590. 91                                          | 217   |
| claven 1590, 91                                          | 226   |
| Absolution Heinrichs IV                                  | 236   |
| Ferrara unter Alfonso II.                                |       |
| Eroberung von Ferrara                                    | 268   |
| Jesuitische Bewegungen                                   | 280   |
| Delmerliche Kreinkfluiffett                              | 400   |

| ٠.       |                                                           | مند   |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------|
|          | Politische Stellung Clemens VIII                          | Seite |
|          | Wahl und erste Handlungen Pauls V                         | 210   |
|          | Menezianische Amungen                                     | 304   |
|          | Benezianische Frrungen                                    | 959   |
|          | Schluß                                                    | 356   |
|          | · ·                                                       |       |
| Si,      | ebentes Buch. Gegenreformationen. Zweiter                 |       |
|          | Beitraum. 1590-1630                                       | - 361 |
| . @      | irstes Kapitel. Fortschritte der kathol. Restauration.    |       |
|          | Unternehmungen bes Ratholicismus in Polen und ben         |       |
|          | angrenzenden Landern                                      | 365   |
|          | Versuch auf Schweden                                      | 373   |
|          | Aussicht auf Rufland                                      | 389   |
|          | Innere Bewegungen in Polen                                | 393   |
|          | Fortsetzung der Gegenreformation in Deutschland           | 399   |
|          | Runtiatur in der Schweiz                                  | 421   |
|          | Regeneration des Katholicismus in Frankreich              | 426   |
| 3        | weites Rapitel. Allgemeiner Krieg. Siege bes              |       |
|          | Ratholicismus. 1617—1633.                                 |       |
|          | Ausbruch bes Arieges                                      | 439   |
|          | Gregor XV                                                 | 454   |
|          | Allgemeine Ausbreitung bes Ratholicismus                  | 458   |
|          | Allgemeine Ausbreitung bes Ratholicismus                  | 458   |
|          | 2. Das Reich. Uebertragung der Chur                       | 466   |
|          | 3. Frankreich                                             | 473   |
|          | 3. Frankreich,                                            | 478   |
|          | 5. Berhaltnif ju England                                  | 479   |
|          | 6. Missionen                                              | 488   |
|          | Subamerifa 488. Offindien 490. Sina 493.                  |       |
|          | Japan 496. Orientalische Christen 497. Ho-                |       |
|          | besch 498. Griechische Christen im turfischen             |       |
|          | Reiche 500.                                               |       |
| Ð        | rittes Rapitel. Gegenfat politifcher Berhaltniffe.        |       |
|          | Rene Siege bes Ratholicismus. 1623-1628.                  | 501   |
| B        | iertes Rapitel. Mantuanisch-schwedischer Krieg.           |       |
|          | 11mfdmung has Dings                                       | 526   |
|          | Mantuanische Erbfolge                                     | 528   |
|          | Urban VIII                                                | 535   |
|          | Die Macht Raifer Ferbinands II. im Jahre 1629 .           | 542   |
|          | Unterhandlungen mit Schweben. Churfurftentag zu Re-       |       |
| <b>-</b> | _                                                         |       |
|          | Schwedischer Krieg. Stellung des Papstes                  | 559   |
|          | Berftellung eines Gleichgewichtes ber beiben Befenntniffe | 566   |
|          | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |       |

## Fünftes Buch.

Gegenreformationen. Erster Zeitraum. 1563 — 1589.

SWEET THEFT

many rates the second

107,-101

In ber Geschichte einer Nation, einer Macht ist es immer eine ber schwersten Aufgaben, ben Zusammenhang ihrer bes sonbern Berhaltniffe mit ben allgemeinen wahrzunehmen.

Wohl entwickelt sich bas besondere Leben nach eingespflanzten Gesetzen aus seinem eigenthümlichen geistigen Grunde: sich selber gleich bewegt es sich durch die Zeitalter sort. Unaushörlich aber steht es doch auch unter allgemeinen Einslüssen, die auf den Gang seiner Entwickelung mächtig einwirken.

Wir konnen sagen: ber Charakter bes heutigen Europa beruht auf biesem Gegensat. Die Staaten, die Bolker sind auf ewig von einander getrennt, aber zugleich sind sie in einer unaustöslichen Gemeinsamkeit begriffen. Es giebt keine Landesgeschichte, in der nicht die Universalhistorie eine große Rolle spielte. So nothwendig in sich selbst, so allumfassend ist die Auseinanderfolge der Zeitalter, daß auch der machtigste Staat oft nur als ein Glied der Gesammtheit erscheint, von ihren Schicksalen umfangen und besherrscht. Wer es einmal versucht hat, sich die Geschichte eines Bolkes im Ganzen, ohne Willkühr und Läuschung zu benken, ihren Verlauf anzuschauen, wird die Schwiesen

rigkeit empfunden haben, die hieraus entspringt. In den einzelnen Momenten eines sich fortbildenden Lebens nehmen wir doch die verschiedenen Strömungen der Weltgesschicke wahr.

Diese Schwierigkeit verdoppelt sich aber noch, wenn eine Macht, wie es zuweilen geschieht, eine Weltbewegung anregt, ein Princip berselben vorzugsweise in sich darstellt. Un der Gesammthandlung des Jahrhunderts nimmt sie dann einen so thätigen Antheil, sie setzt sich in eine so lebendige Beziehung zu allen Kräften der Welt, daß ihre Geschichte sich in gewissem Sinne zur Universalgeschichte erweitert.

In einen solchen Moment trat das Papstthum nach bem tribentinischen Concilium ein.

In seinem Innern erschüttert, in dem Grunde seines Dasenns gefährdet, hatte es sich zu behaupten und wiesder zu erneuern gewußt. In den beiden südlichen Halbeinseln hatte es bereits alle seindseligen Bestrebungen von sich ausgestoßen, und die Elemente des Lebens aufs neue an sich gezogen, durchdrungen. Jest saßte es den Gedansten, die Abgesallenen in allen andern Theilen der Welt wieder zu unterwerfen. Nom ward noch einmal eine ersobernde Macht: es machte Entwürfe, es sing Unternehmungen an, wie sie von diesen sieden Hügeln in der alzten Zeit, in den mittlern Jahrhunderten ausgegangen waren.

Wir wurden die Geschichte des restaurirten Papstethums noch wenig kennen, wenn wir uns bloß in seinem Wittelpunkt aufhalten wollten. Erst in seiner Einwirkung auf die Welt zeigt sich seine wesentliche Bedeutung.

Beginnen wir bamit, bie Macht und Stellung feiner Gegner ins Auge ju faffen.

### Lage bes Protestantismus um bas Jahr 1563.

Diesseit der Alpen und der Pyrenden waren die protestantischen Meinungen die zu den Zeiten der letzten Sigungen des tridentinischen Conciliums unaufhaltsam vorgedrungen: weit und breit, über germanische, slawische und romanische Nationen erstreckte sich ihre Herrschaft.

In den scandinavischen Reichen hatten sie sich um so unerschutterlicher festgesett, da hier ihre Einführung mit ber Grundung neuer Dynastien, ber Umbilbung ber gesammten Staatseinrichtungen zusammenfiel. Von erstem Unfang an wurden fie mit Freude begrußt: gleich als lage in ihnen eine ursprungliche Verwandtschaft mit der natio: nalen Sinnesweise: ber erfte Begrunder bes Lutherthums in Danemark, Bugenhagen, kann nicht genug fagen, mit welchem Eifer man baselbst die Predigt bore, "auch bes Werkeltags," wie er sich ausbrückt, "auch vor Tag, Feiertage ben gangen Zag über" 1): bis an die außersten Grengen waren fie nunmehr verbreitet. 3m Jahre 1552 erlagen bie letten Reprasentanten bes Ratholicismus in Island: im Jahre 1554 ward ein lutherisches Bisthum in Wiborg gestiftet: ben schwedischen Bogten gur Seite manberten evangelische Prediger nach dem entfernten gappland.

<sup>1)</sup> Relation D. Pomerani 1539. Sabb. p. visit. in Mallers Entbedtem Staatscabinet 4te Eroffn. p. 365.

sten Worten schärfte Sustav Wasa 1560 seinen Erben in seinem Testamente ein: bei ber evangelischen Lehre mit ihrer Nachkommenschaft auszuharren, und keine salschen Lehrer zu dulden. Er machte dieß gleichsam zu einer Bedingung ihrer Thronberechtigung 1).

Auch an ben bieffeitigen Ruften ber Offfee hatte bas Lutherthum wenigstens bei ben Einwohnern beutscher Zunge eine vollkommene herrschaft erlangt. Preußen hatte bas erste Beispiel einer großen Sacularisation gegeben: als ihm Liefland im Jahre 1561 enblich nachfolgte, war die erste Bebingung seiner Unterwerfung unter Polen, daß es bei ber augsburgischen Confession bleiben burfe. Schon burch ihr' Berhaltniß zu biefen ganbern, beren Unterwerfung auf bem protestantischen Princip beruhte, murben bann bie jagellonischen Ronige verhindert, sich bemselben zu widersetzen. Die großen Stabte in Polnisch-Preußen wurden in ben Jahren 1557 und 1558 durch ausbrückliche Freibriefe in ber Religionsubung nach lutherischem Ritus bestätigt: und noch deutlicher lauteten die Privilegien, welche bald barauf bie kleinen Stabte erhielten: ben Angriffen ber machtigen Bischofe maren fie eher ausgesett 2). Da hatten benn auch im eigentlichen Polen bie protestantischen Meinungen einen großen Theil des Abels für sich gewonnen: sie befriedigten bas Gefühl ber Unabhangigkeit, bas burch bie Natur ber Staatsverfaffung in bemfelben genahrt murbe.

<sup>1)</sup> Testamentum religiosum Gustavi I. bei Baaz: Inventarium ecclesiae Sucogoth. p. 282.

<sup>2)</sup> Lengnich: Nachricht von ber Religionsanderung in Preußen: vor dem vierten Theil der Geschichte der Preußischen Lande §. 20.

"Ein polnischer Sbelmann sen bem Ronig nicht unterworfen: sollte er es bem Papste sein?" Es kam so weit, daß Protestanten in die bischofsichen Stellen brangen, daß sie noch unter Siegmund August die Majorität in dem Sesnate bildeten. Dieser Jürst war ohne Zweisel katholische er hörte alle Tage die Messe, alle Somntag die katholische Presdigt: er stimmte selbst mit den Sangern seines Chors das Benedictus an: er hielt die Zeiten der Beichte und des Abendmahls, das er unter Siner Gestalt empfing; allein, was man an seinem Hose, in seinem kande glaube, schlen ihm wenig zu kümmern: sich die lesten Jahre seines Lebens mit dem Kanpse gegen eine so mächtig vordringende Ueberzeugung zu verdittern war er nicht gesonnen 1).

Wenigstens forberte es in ben benachbarten ungarischen Gebieten die Regierung nicht, daß sie einen solchen Kampf versuchte. Niemals vermochte Ferdinand I. den ungarischen Reichstag zu Beschlässen zu bringen, die dem Protestantismus ungunstig gewesen waten. Im Jahre 1554 ward ein Lutheraner zum Palatin des Reiches gewählt: selbst dem helvetischen Bekenntniß im Erlauer Thal mußten bald darauf Bergunstigungen zugestanden werden. Siedenbürgen trennte sich ganz; durch einen sormlichen Landtagsbeschluß wurden bort im Jahre 1556 die geistlichen Güter eingezogen; die Fürstin nahm sogar den größten Theil der Zehnten an sich.

<sup>1)</sup> Relatione di Polonia del Vescovo di Camerino, ungef. 1555. Ms. ber Bibliothef Chigi: A molti di questi (bie am Hofe leben) comporta che vivano come li piace, perchè si vede, che S. Maestà è tanto benigna che non vorria mai far cosa che dispiacesse ad alcune, ed io verrei che nelle cose della religione fosse un poco più severa.

Und hier kommen wir auf unfer Baterland, wo bie neue Kirchenform sich aus dem originalen Geiste der Rastion zuerst entwickelt, sich in langen und geschrlichen Kriegen Geltung und gesetzliches Dasenn im Reich erkämpst hatte, und nun im Begriff war, die verschiedenen Landschaften vollends einzunehmen. Schon war es damit sehr weit gediehen. Nicht allein beherrschte der Protestantismus das nördliche Deutschland, wo er entsprungen war, und jene Gediete des obern, wo er sich immer gehalten hat: noch viel weiter hatte er um sich gegriffen.

In Franken setzen sich ihm die Bisthumer vergebens entgegen. In Würzburg und Bamberg war der bei weitem größte Theil des Adels und der bischösslichen Beamten, die Ragistrate und Bürgerschaften der Städte wenigstens in der Mehrzahl, und die Rasse des Landvolkes übergetreten: im Bambergischen kann man fast für jede einzelne Landpfarre lutherische Prediger nachweisen 1). In diesem Sinne ward die Verwaltung geleitet, die ja hauptsächlich in den Händen der Stände lag, welche ihr eigenes Gemeinwesen hatten, Anlage oder Umgeld selbst ausschrieben: in diesem Sinne waren die Gerichte besetz, und man wollte bemerken, daß der größte Theil der Urtel dem katholischen Interesse entgegenlause 2). Die Vischofe galten nicht viel: wer in ihnen ja noch 1,1mit alter deutscher und franklischer Treue! den Fürsten verehrte, konnte doch nicht vertragen,

<sup>1)</sup> Jack hat bas in bem 2ten und 3ten Theile seiner Geschichte von Bamberg zu seinem besonbern Geschäfte gemacht.

<sup>2)</sup> Gropp: Dissertatio de statu religionis in Franconia Lutheranismo infecta. Scriptores Wirceb. I, p. 42.

Lage des Protestantismus um das Jahr 1563. 9 wenn sie in ihrem Rirchen Drnate, mit ihren Infuln eins bertraten.

Diese Bewegung hatte sich in Baiern nicht viel minsber lebhaft fortgesetzt. Die große Mehrheit des Abels hatte die protestantischen Lehren ergriffen: ein guter Theil der Städte neigte sich entschieden dahin: der Herzog mußte auf seinen Landtagen, z. B. im Jahre 1556, Zugeständsnisse machen, wie sie anderwärts zur vollkommenen Einsührung des augsburgischen Bekenntnisses hingereicht hatten, und die auch hier dieselbe Folge haben zu mussen schieden. Der Herzog selbst war diesem Bekenntniss nicht so ganz entgegen, daß er nicht auch zuweilen einer protesstantischen Predigt beigewohnt hätte 1).

Noch viel weiter aber war es in Destreich gekommen. Der Abel studirte in Wittenberg: alle Landescollegien waren mit Protestanten erfüllt: man wollte rechnen, daß vielzleicht nur noch der dreißigste Theil der Einwohner kathoslisch geblieben: schrittweise bilbete sich eine landständische Verfassung aus, welche auf dem Princip des Protestantismus beruhete.

Von Baiern und Destreich eingeschlossen, hatten auch die Erzbischöfe von Salzburg ihr Land nicht bei der alten Rirchenlehre behaupten können. Zwar ließen sie noch keine protestantischen Prediger zu: aber die Gesinnung der Einwohner sprach sich nichts desto minder entschieden aus. In der Hauptstadt ward die Messe nicht mehr besucht, weder Fasten noch Feiertag gehalten: wem die Prediger in den distreichischen Ortschaften zu entsernt waren, der erbaute sich

<sup>1)</sup> Sitinger bei Strobel: Beitrage gur Literatur I, 313.

ju Hause aus Spangenbergs Possille. In dem Gebirge war man damit noch nicht zufrieden. In der Rauris und der Gastein, in St. Veit, Tamsweg, Radstadt forderten die Landleute laut den Relch im Abendmahl: da er nicht gewährt wurde, so vermieden sie die Sacramente ganz: sie schickten ihre Kinder nicht mehr zur Schule: in der Kirche geschah es wohl, daß ein Bauer sich erhob und dem Prediger zurief: "du lügst": — die Bauern predigten selbst unter einander 1). Man darf sich nicht verwundern, wenn bei der Versagung alles Gottesdienstes, welcher der neuges gründeten Ueberzeugung entsprochen hätte, sich in der Einssamkeit der Alpen Meinungen von phantastischer und abenteuerlicher Natur ausbildeten.

Wie sehr erscheint es, hiemit verglichen, als ein Vortheil, daß in den Gebieten der geistlichen Chursursten am Rhein der Adel Gelbständigkeit genug besaß, um seinen Hintersassen eine Freiheit zu verschaffen, die der geistliche Derr nicht wohl gewähren konnte. Der rheinische Adel hatte den Protestantismus früh angenommen; in seinen Herrschaften gestattete er dem Fürsten keinerlei Eingriffe, selbst nicht von religiöser Urt. Schon gab es auch in den Städten allenthalben eine protestantische Partei. Häusig, in wiederholten Petitionen, regte sie sich in Coln: in Trier war sie bereits so mächtig, daß sie sich einen Prediger aus Genf kommen ließ, und ihn dem Chursürsten zum Troß behauptete: in Nachen sirebte sie geradezu nach der Obers

<sup>1)</sup> Auszug aus einem Bericht bes Domherrn Bilb. v. Erautmannsborf vom Sahre 1555 in Zauners Chronit von Salzburg VI, 327.

herrschaft: auch die Mainzer trugen kein Bebenken, ihre Kinder in die protestantischen Schulen, z. B. nach Rurnberg, zu schicken. Commendone, welcher im Jahre 1561 in Deutschland war, kann nicht Worte genug finden, um die Abhängigkeit der Prälaten von den lutherischen Fürsten, ihre Rachgiedigkeit gegen den Protestantismus zu schildern <sup>1</sup>). In ihren geheimen Adthen meint er Protestanten von der heftigsten Partei zu bemerken <sup>2</sup>). Er ist erstaunt, daß die Zeit dem Katholicismus so gar nichts geholfen.

Auch in Westphalen stand es wie anderwarts. Um Tage St. Peters war das ganze kandvolk mit der Ernte beschäftigt: die gebotenen Fastage wurden überhaupt nicht mehr gehalten. In Paderborn hielt der Stadtrath mit einer Art von Sifersucht über seinem protestantischen Bekenntniß; in Rünster waren die meisten Priester formlich verheirathet; der Herzog Wilhelm von Cleve hielt sich zwar im Sanzen katholisch, aber in seiner Handcapelle nahm doch auch er das Abendmahl unter beiden Gestalten: der größte Theil seiner Räthe war unverholen protestantisch: der evangelischen Uedung ward kein wesentliches hinderniss entgegengesetzt 3).

Genug in gang Deutschland von Westen nach Often,

<sup>1)</sup> Gratiani: Vie de Commendon p. 116.

<sup>2)</sup> De' più arrabbiati heretici. — Mi è parso che il tempo non habbia apportato alcun giovamento. Commendone: Relatione dello stato della religione in Germania. Ms. Vallicell.

<sup>3)</sup> Tempesti: Vita di Sisto V. ans bem Anonymo di Campideglio I, XXIII. Da melt' anui si comunicava con ambe le specie, quantunque il suo capellano glien' havesse parlato inducendolo a comunicarsi così nella sua capella segreta per non dar mal esempie a' sudditi.

von Norden nach Süben hatte der Protestantismus ein unzweiselhaftes Uebergewicht. Der Abel war ihm von alsem Ansang zugethan; der Beamtenstand, sichon damals zahlreich und angesehen, war in der neuen Lehre erzogen; das gemeine Bolk wollte von gewissen Artikeln, z. B. von dem Fegeseuer, gewissen Eeremonien, z. B. den Wallsahrsten, nichts mehr horen; kein Rloster war mehr in Stand zu halten: Niemand wagte sich mehr mit Heiligen-Reliquien hervor. Ein venezianischer Gesandter rechnet im Jahre 1558, daß in Deutschland nur noch der zehnte Theil der Einwohner dem alten Glauben treu geblieben.

Rein Bunder, wenn die Verlufte bes Ratholicismus in Befit und Macht noch immer fortgingen. In den meiften Stiftern waren die Domherrn entweder der verbefferten Lehre zugethan, ober lau und gleichgultig; was hatte fie abhalten konnen, wenn es sonft vortheilhaft schien, bei vorfommender Gelegenheit Protestanten ju Bischofen ju postuliren? Zwar verordnete ber Religionsfriede, bag ein geiftlicher Rurft Umt und Einkommen verlieren folle, wenn er ben alten Glauben verlaffe, aber man glaubte, daß baburch ein evangelisch geworbenes Capitel keinesweges gehindert werbe, sich auch einen evangelischen Bischof zu mahlen: genug, wenn man bie Stifter nur nicht erblich mache. So geschab es, bag ein brandenburgischer Pring bas Ergftift Magdeburg, ein lauenburgischer Bremen, ein braunschweigischer Salberstadt empfing. Auch die Biethumer Lubet, Berben, Minden, die Abtei Queblinburg geriethen in protestantische Sanbe 1).

<sup>1)</sup> Boruber auch meine hift. pol. Zeitschrift I, II, 269 u. f.

Und nicht minder setzten sich die Einziehungen geistlicher Guter fort. Welche Verluste erlitt z. B. binnen weinigen Jahren das Bisthum Augsburg. Im Jahre 1557 wurden ihm alle Klöster im Wirtembergischen entrissen: 1558 folgten die Klöster und Pfarren der Grafschaft Oettingen nach: erst nach dem Religionsfrieden erhoben sich die Protestanten in Dunkelsbuhl und Donauwerth zur Parität, in Nördlingen und Memmingen zur Oberherrschaft: dann gingen die Klöster in diesen Städten, unter andern die reiche Präceptorie zum h. Antonius in Memmingen, die Pfarren unwiederbringlich verloren 1).

Dagu kam nun, daß bem Ratholicismus felbft fur bie Zukunft wenig Aussicht übrig blieb.

Auch in den Lehranstalten nemlich, auf den Universstäden hatte die protestantische Meinung obgestegt. Jene alten Bersechter des Katholicismus, die Luthern Widerpart gehalten, oder sich in den Religionsgesprächen hervorgesthan, waren verstorden, oder standen in hohem Alter. Junge Männer, fähig sie zu ersehen, waren nicht emporgesommen. In Wien war es zwanzig Jahre her, daß kein Idgeling der Universität die Priesterweihe genommen hatte. In Ingolstadt selbst, das so vorzugsweise katholisch war, sanden sich für wichtige Stellen, die bisher immer mit Geistlichen besetzt worden, keine greigneten Bewerder mehr in dieser Facultät 2). In Edln erdssnete die Stadt eine

<sup>1)</sup> Placidus Braun: Geschichte der Bischofe von Augsburg Bb. III, 533, 535 u. f., hier aus guten Quellen.

<sup>2)</sup> Agricola: Historia provinciae societatis Jesu Germaniae superioris I, p. 29.

Burfa: als die Einrichtungen getroffen worden, zeigte sich, daß der neue Regens ein Protestant war '). Ausbrücklich in der Abstächt den protestantischen Meinungen Widerstand zu leisten, errichtete der Cardinal Otto Truchses eine neue Universität in seiner Stadt Dillingen: einige Jahr blühte sie durch ein paar ausgezeichnete spanische Theologen; sobald sich diese wieder entsernten, sand sich in Deutschland kein katholischer Gelehrter, um ihre Stellen zu besetzen: es drangen auch hier Protestanten ein. Um diese Zeit waren die Lehrer in Deutschland sast ohne Ausnahme Protesstanten: die gesammte Jugend sast zu ihren Füßen und saugte mit dem Beginn der Studien den Haß wider den Papst ein.

So stand es in dem Norden und Often von Europa: der Ratholicismus war an vielen Orten ganz beseitigt, allenthalben besiegt und beraubt. Indem er sich noch bemühte sich zu vertheibigen, waren ihm tiefer im Westen und Güden sogar noch gefährlichere Feinde hervorgestreten.

Denn ohne Zweifel in noch entschiedenerem Gegensatz gegen die römischen Lehren als das Lutherthum stand die calvinistische Aussassischen eben in der Spoche, von der wir handeln, bemächtigte sie sich der Seister mit unwiderstehlicher Gewalt.

Un ben Grenzen von Italien, Deutschland und Frankreich war fie entsprungen: nach allen Seiten hatte sie fich

<sup>1)</sup> Orlandinns: Historia societatis Jesu Tom. I, 1ib. XVI, nr. 25. "hujus novae bursae regens, quem primum praefecerant, Jacobus Lichius, Lutheranus tandem apparuit."

ergoffen: in Ungarn, Polen und Deutschland bilbete fie ein zwar noch untergeordnetes, jedoch schon in sich bedeutenbes Element der protestantischen Entwickelung: im westli-

chen Europa erhob fie sich bereits zu selbständiger Gewalt.

Wie die scandinavischen Reiche tutherisch, so waren die britannischen calvinistisch geworden: sogar in entgezengesetzten Formen hatte sich die neue Rirche hier ausgezbildet. In Schottland, wo sie im Rampse mit der Regierung zur Sewalt gelangt, war sie arm, populär, demostratisch: mit desto unwidersiehlicherem Feuer erfüllte sie die Semüther. In England war sie im Bunde mit der das maligen Regierung emporgekommen: hier war sie reich, monarchisch, prächtig; auch gab sie sich schon zusrieden, wenn man sich sihrem Nitus nur nicht widersetzte. Natürlich war die erste dem Ruster der Senser Kirche mendlich viel näher, unendlich viel mehr in dem Geiste Calvins.

Mit aller ihrer natürlichen Lebhaftigkeit hatte die französische Ration die Lehren dieses ihres Landsmanns ergriffen. Allen Verfolgungen zum Troß richteten sich die französischen Kirchen nach dem Muster von Genf protestantisch ein: bereits im Jahre 1559 hielten sie eine Synode. Der venezianische Gesandte Wicheli sindet im Jahre 1561 keine Provinz vom Protestantismus frei, drei Viertheil des Reiches von demselben ersüllt: — Bretagne und Normandie, Gascogne und Languedoc, Poitou, Touraine, Provence, Dauphiné. "An vielen Orten," sagt er, "in diesen Provinzen werden Verfammlungen, Predigten gehalten, Lebenseinrichtungen gertrossen, ganz nach dem Vorbilde von Genf, ohne alle Rückssicht auf die königlichen Verbote. Jedermann hat diese

tet

ш

'n

Meinungen angenommen: was am merkwurbigften ift, felbft ber geistliche Stand: nicht allein Priefter, Monche und Nonnen — es mochte wohl wenig Klöster geben, welche sich unberührt gehalten — sondern die Bischofe selbst und viele von den vornehmften Pralaten." "Em. herrlichkeit," fagt er seinem Doge, "sen überzeugt, bag bas gemeine Volk ausgenommen, welches die Rirchen noch immer eifrig besucht, alle Undern abgefallen find, besonders die Ablichen, bie jungern Manner unter 40 Jahr fast ohne Ausnahme. Denn wiewohl Biele von ihnen noch gur Meffe gehn, fo aeschieht es boch nur zum Schein und aus Furcht: wenn fie fich unbeobachtet wiffen, flieben fie Deffe und Rirche." Als Micheli nach Genf fam, vernahm er, bag unmittelbar nach dem Tode Franz II. 50 Prediger von hier nach verschiedenen Stadten in Frankreich ausgegangen; er erftaunt, in welchem Unsehen Calvin fteht, wie viel Gelb ibm juffießt ju Gunften der Taufende, die fich nach Genf guruckgezogen 1). Er findet es unerläßlich, daß ben frangofifchen Protestanten Religionsfreiheit, wenigstens ein Interim

<sup>1)</sup> Micheli: Relatione delle cose di Francia l'anno 1561. Dapoi che fu conosciuto che col mettere in prigione e col castigare e con l'abbrucciare non solo non si emendavano, ma si disordinavano più, fu deliberato che non si procedesse più contra alcuno, eccetto che contra quelli che andavano predicando seducendo e facendo publicamente le congregationi e le assemblee, e gli altri si lassassero vivere: onde ne furono liberati e cavati di prigione di Parigi e di tutte le altre terre del regno un grandissimo numero, che rimasero poi nel regno praticando liberamente a parlando con ogn'uno e gloriandosi che aveano guadagnato la lite contra i Papisti, così chiamavano e chiamano li loro adversarii.

Lage bes Protestantismus um das Jahr 1563. 17 terim, wie er sich ausbrückt, zugestanden werde, wenn man nicht ein allgemeines Blutbad veranlassen wolle. Kurz darauf erfolgte in der That das Edict vom Januar 1562, welches dem Protestantismus eine gesetzlich anerkannte Existenz in Frankreich gewährte, und die Grundlage der Berechtigungen ist, deren er sich von dem an dort übersbaupt erfreut hat.

Alle biefe Beranberungen auf allen Seiten, in Deutschland, Franfreich und England, mußten nun nothwendig auch auf die Rieberlande wirken. Zuerst waren die beutschen Ginfluffe vorherrschend gewesen. Unter ben Motiven, welche Carl ben V. ju bem schmalkalbischen Rriege bewogen, war es eins der vornehmften, daß die Sympathie, welche bie beutschen Protestanten in den Niederlanden erweckten, ihm die Regierung biefer Proving, die ein so wichtiges Glieb feiner Monarchie bilbete, täglich mehr erschwerte. Inbem er bie beutschen Farfien bezwang, verhutete er zugleich eine Emporung feiner Rieberlander 1). Jeboch alle feine Gefette, obwohl fie mit außerorbentlicher Strenge gehandhabt wurden - man hat berechnet, bag bis 1560 an 30000 Protestanten bingerichtet worben sepen - vermochten nicht ben Fortgang ber religibfen Meinungen aufzuhalten. bas erfolgte, daß sich diese allmählig mehr ber frangosischen, calvinistischen, als ber beutschen, lutherischen Richtung anschlossen. Im Jahre 1561 trat bereits auch hier eine form. liche Confession hervor: man richtete Rirchen nach bem Mufter von Genf ein; indem fich die Protestanten mit ben

<sup>1)</sup> Eine, wie mir scheint, sehr wohl begründete Ansicht bes bamaligen florentinischen Residenten am kaiserlichen Hofe.

dreffichen Serechtfamen und beren Berfechtern verbanden, befamen fle eine politifche Grundlage, die ihnen eine gianzende Zukunft erdfinete.

Unter biefen Umftanben erwachte auch in ben alteren Oppositionen gegen Rom eine neue Rraft. Im Juhre 1569 wurden die mahrifchen Bruder von Maximilian II. formlich anerkannt, und fie benutten bieß Glact, um gleich in bemfelben Jahre in ihren Synvden eine große Angahl neuer Geifflichen - man jablt ihrer 188 - ju ermablen 1). Im Jahre 1561 fah fich ber Bergog von Gavonen gende thigt, auch ben armen Balbenfetgemeinden im Gebirge neue Areiheiten gu bewilligen 2). Bis in bie entferntelten vergef. sensten Winkel von Europa erstreckte die protestantische Idee ihre belebende Rraft. Welch ein imermefliches Gebiet, bas fie fich binnen 40 Jahren erobert hatte! Bon Itsland bis an die Pyrenden, von Minnfand bis an die Sobe ber ita-Auch über biefe Gebirge reichten einft, lienischen Alven. wie wir wiffen, ihre Unalogien: fle umfaßte bas gange Gebiet ber lateinischen Rirche. Bei weltem die Mehrzahl ber hoheren Claffen, ber an bem offentichen Beben theilneb menben Beifter hatte fie ergriffent gange Mationen bingen ifr enthufiaftisch ant fie hatte die Staaten umgebitbet ").

<sup>1)</sup> Regenvolscii ecclesiae Slavonicae I, p. 63.

<sup>2)</sup> Leger: Histoire des églises Vaudoises II, p. 38. theist

<sup>3)</sup> So fassie men ber Berlust and in Rom selbst. Tiepolo: Relatione di Pio IV e V. Parlando solamente di quelli (populi) d'Buropa che non solo ebedivano lui (al papa) ma an-

Lage bes Protoftantismus um bas Jahr 1563. 19

Es ift bieß um so bewundernstwindiger, ba fie keineswegs allein Gagenfast war, etwa nur eine Regation bed Papfishums, eine Losfagung von bemfelben, sondern in hohem Grade positiv, eine Ernenerung der christlichen Gebanken und Grundsätz, welche das Leben bis in das ziefste Erheimniß der Seele beherrschen.

### Streitfrafte bes Papstthums.

Eine lange Zeit daher hatte fich Papsithum und Rastholicismus gegen diese Fortschritte zwar abwehrend, aber boch leidend verhalten, und sie sich im Ganzen gefallen laffen muffen.

Jest aber nahmen die Dinge eine andere Gestalt an. Wir haben die innere Entwickelung betrachtet, burch welche der Katholicismus sich wieder herzustellen begann.

cora seguivano in tutto i riti e le consuetudini della chiesa romana celebrando ancora li officii nella lingua latina: si sa che l'inghiliterra, la Scotia, la Danis, la Norvegia, la Suntia e finalm tutti i paesi settentrionali si sono alienati da lei: la Germania è quasi tutta perduta, la Bohemia e la Polonia si trovano in gran parte infette, li paesi bassi della Fiandra sono così corrotti che per rimedio che vi si aforzi dar loro il Duca d'Alva difficilm ritorneranno alla prima sanità, e finalmente la Francia per rispetto di questi mal humori è tutta ripiena di confusioni, in mode che nen pare che sia restato altre di sano e di sicuro al pontefice che la Spagna e l'Italia con alcune poche isole e con quel paese che è dalla Sertà Vra in Dalmatta si in Giocca pessentuto.

Im Sangen konnen wir fagen, bag er von Meuem eine lebenbige Rraft in fich erzeugt, bas Dogma im Beifte bes Sahrhunderts regenerirt, eine Refbem ins leben gerufen hatte, welche ben Forberungen ber Zeitgenoffen im Mugemeinen entsprach. Die religiosen Tenbengen, welche in bem füblichen Europa vorhanden waren, ließ er nicht auch ju Keindseligkeiten erwachsen: er nahm fie in fich auf, und beberrichte fie: fo verjungte er feine Rrafte. Der protes stantische Seist hatte bisher allein ben Schauplat ber Welt mit Erfolgen erfullt, bie Gemuther an fich geriffen: jest trat ein anderer, ihm von einem bobern Standpunkt aus vielleicht gleichartig ju achtenber, aber junachft boch burchaus entgegengesetzter Geist mit ihm in die Schranfen, ber fich nun auch feinerfeits Die Gemuther ju eigen ju machen, fie jur Thatiafeit ju entflammen verstand.

Zuerst bemächtigte sich bas restaurirte katholische Spessem ber beiben süblichen Halbinseln. Es vermochte dieß nicht ohne außerordentliche Strenge: der spanischen Inquissition trat die erneuerte römische zur Seite: alle Regungen des Protestantismus wurden gewaltsam erdrückt. Zugleich aber waren die Richeungen des innern Lebens, welche der erneuerte Katholicismus vorzugsweise ansprach und sessellet, in jenen Ländern besonders mächtig. Auch die Fürsten schlossen sich dem Interesse der Kirche an.

Besonders war es wichtig, daß sich der machtigste von allen, Philipp II., so entschieden an das Papsethum hielt. Mit dem Stolze eines Spaniers, von welchem tadelloser Ratholicismus als das Zeichen eines reineren Blutes, eines ebleren herkommens betrachtet ward, verwarf er alle

entgegengesette Meinungen. Neboch mar es nicht etwa bloß eine personliche Bewegung was ihn zu seinem politischen Berhalten vermochte. Die königliche Burbe trug in Spanien von jeber und besonders feit ben Ginrichtungen Ifabella's eine geiftliche Farbe: in allen Provinzen war bie tonigliche Gewalt burch einen Zusatz geistlicher Macht verfartt: ohne die Inquisition hatten fie nicht mehr regiert werben tonnen: auch in feinen ameritanischen Befigungen erfchien ber Ronig vor allem in bem Lichte eines Ausbreiters bes driftlichen und katholisthen Glaubens: es war ber Gebante, ber alle feine ganber in Gehorfam gegen ibn vereinigte. Er batte ihn nicht aufgeben burfen, ohne wesentliche Gefahr. Die Ausbreitung ber Sugenotten in bem füblichen Frankreich erregte in Spanien bie größte Besorgniß: die Inquiffeion glaubte fich ju verdoppelter Bachsamfeit verpflichtet. "Ich versichere Ew. Berrlichkeit", febreibt ber venezianische Gefanbte am 25. August 1562 an feinen Fürften, "für biefes land mare feine große religibse Bewegung zu wunfchen: es find ihrer Biele, die fich nach einer Beranderung ber Religion sehnen"1). Der papstliche Runtins meinte, ber Fortgang bes Conciliums, bas bamals versammelt war, fen eine Sache, an welcher ber foniglis den Sewalt nicht minber gelegen fen als ber papftlichen. "Denn," fagt er, "ber Gehorfam, ben ber Ronig finbet, feine ganze Regierung bangt von ber Inquisition ab.

<sup>1)</sup> Dispaccio Soranzo Perpignan 28 Maggio. Essendo in questa provincia (Spagna) molti Ugonotti quasi non esano mostrarzi per la severissima dimostratione che qui fanno contra. Dubitano che non si mettano insieme, essendone molti per tutta la Spagna.

Burbe biefe ihr Unfehen verlieren, fo wurden fogleich Emporungen erfolgen."

Schon baburch nun befam bas fübliche Syften einen unmittelbaren Ginfing auf bas gefammte Europa, bag bie ser Aurst die Nieberlande beherrschte: aber außerbem war boch in ben übrigen Reichen noch lange nicht alles verlo-Roch hielten fich ber Raifer, bie Ronige von Frank reich und von Polen, bie Bergoge von Baiern zu ber tatholischen Rirche: noch gab es allenthalben geiftliche Firften, beren erkalteter Eifer aufs neue belebt werben konnte: noch war auch ber Protestantismus an vielen Orten nicht in die Maffe ber Bevolkerung eingebrungen. Die Wehrzahl bes kandvolkes in Frankreich, wohl auch in Ungarn ') und Polen hielt fich noch katholisch: Paris, welches schon bamals einen großen Einfluß auf bie anbern frangbiischen Stabte ausübte, war von ber Reuerung nicht fortgeriffen worden. In England war ein guter Theil bes Abels und ber Gemeinen, in Irland die gefannnte altsirische Nation katholisch geblieben. In die Inroler, die Schweizer Afpen hatte ber Protestantismus feinen Zugang gefunden. in dem baierischen Landvolk mochte er noch nicht viel Rortschritte gemacht haben. Wenigstens verglich Caniflus bie Enroler und Baiern mit ben beiben ifraelitifthen Stome men, "bie bem herrn allein getreu geblieben." Es verbiente wohl eine genauere Erdrierung, auf welchen in-

<sup>1)</sup> Benn es hier nicht mehr Unwissenheit war, wie wenigstens Lazarus Schwendi angiebt: "En Ungarie tout est consusion et misère: ils sont de la plus parte Huguenots, mais avec use extrème ignorance du peuple." Schwendi au prince d'Orange. Archives de la maison d'Orange-Nassau I, p. 288.

nern Momenten biefe Beharrlichkeit, biefes merschatterliche Festbalten bes hergebrachten bei so versehiebenartigen Bevolskrungen beruhte. In ben Nieberlanden wieberholte es sich in ben wallonischen Provinzen.

Und icht nahm nun bas Papftthum wieber eine Stelhung ein, ju ber es fich aller bieser hinneigungen aufs neue bemachtigen, fie unauffoslich an fich fnupfen fonnte. Obwohl es sich auch umgewandelt, so kam ihm boch ber unschatbape Bortheil ju Sute, Die Veufferlichkeiten ber Bengangenheit, Die Gewohnheit bes Gehorfams fur fich ju haben. Es war ben Bapften gelungen, in bem Concilium, bas fie glucklich beenbigt, ihre Autorität, beren Berminberung begbfichtigt war, sogar zu vermehren, und sich eis nen perftarten Ginflug auf die kandestirchen zu verschaffen. Ueberdieß ließen fie von jener weltlichen Politik ab, burch die fie bisher Italien und Europa in Bermirrung acfest: vertrauensvoll und ohne Ruchalt schloffen fie fich an Spanien an, und erwiederten biefem bie hingebung, bie es ber romischen Rirche widmete. Das italienische Fürftenthum, ber erweiterte Staat biente vor allem zu einer Beforberung firchlicher Unternehmungen: der gefammten tatholischen Riche fam eine Zeitlang ber Ueberschuß seiner Benngitung is, Gute.

Dergestalt figet, in: sich seibft, gewaltig burch machtige Anhanger und eine mit ihnen verbundete Idee, gingen die Papste von der Bertheidigung, mit der sie sich bisber begnügen muffen, zum Augriff über: einem Augriff, bessu Gang und Erfolge zu bephachten der vornehmste Gegenstand dieser Arbeit ist. Es erdffnet sich uns aber damit ein unermeßlicher Schauplatz. Un vielen Orten zugleich tritt die Unternehmung hervor: nach ben verschiedensten Seiten der Welt haben wir unsere Ausmerksamkeit zu richten.

Die geistliche Thatigkeit ist auf das genaueste mit positisschen Antrieben verbunden: es treten weltumfassende Combinationen ein, unter beren Einstuß die Eroberung geslingt ober mislingt: wir werden die großen Wendungen der Weltereignisse um so viel mehr im Auge behalten, da sie oft mit den Erfolgen des geistlichen Kampses unmittelbar zusammenfallen.

Doch werben wir nicht bei bem Allgemeinen stehn bleiben burfen. Roch viel weniger als weltliche können geistliche Eroberungen vollzogen werden ohne entgegenkommenbe einheimische Sympathien. In die Tiese der Intersessen der verschiedenen Länder mussen wir hinabsteigen, um die inneren Bewegungen zu fassen, durch welche die romisstehen Absichten befördert werden.

Eine Fülle und Verschiedenheit von Ereignissen und Lebensäußerungen, von der wir fast zu fürchten haben, daß sie sich kaum unter Sinen Blick werde zusammenfassen lassen. Es ist eine Entwickelung, die auf verwandten Grundlagen beruht, und zuweilen zu großen Momenten zusammengreist, aber eine unendliche Mannigfaltigkeit der Erscheisnungen darbietet.

Beginnen wir mit unserm Baterlande, wo ja bas Papfithum zuerst seine großen Berluste erlitten, und wo auch jest ber Rampf ber beiben Principien vorzüglich ausgesfochten wurde.

Bor allem leiftete hier die zugleich weltkluge und res ligionseifrige, mit dem Sinne bes modernen Katholicisnus durchdrungene Geftlichaft der Jesuiten der romischen Kirche. gute Dienste. Bergegenwärtigen wir jundchst beren Birksfamseit.

## Die ersten Jesuitenschulen in Deutschland.

Auf dem Reichstag ju Augsburg im Jahre 1550 batte Kerdinand I. seinen Beichtvater ben Bischof Urban von Laibach bei sich. Es war dieß Einer von den wenigen Pralaten, Die fich in ihrem Glauben nicht hatten erschuttern laffen. Oft bestieg er ju Sause bie Rangel, um bas Bolf in ber Landessprache ju ermahnen bei bem Glauben feiner Bater auszuharren, um von bem Ginigen Schaf. stall und bem Ginigen hirten ju predigen 1). nun befand fich auch ber Jesuit Le Jan in Augsburg, und erregte durch einige Befehrungen Auffehen. Urban lernte ihn kennen, und horte zuerst durch ihn von ben Collegien, welche die Jesuiten an mehreren Universis taten gestiftet. Da in Deutschland die katholische Theologie in fo großem Berfall war, fo gab er feinem herrn ben Rath, in Wien ein ahnliches Collegium einzurich-Lebhaft ging Kerbinand barauf ein: in bem Schreiben, bas er hierüber an Ignatius Lonola richtete, spricht er die Ueberzeugung aus, bas einzige Mittel die fallende

<sup>1)</sup> Balvaffor: Chre bes herzogthums Krain. Theil II, Buch VII, p. 433.

Rirchenlehre in Deutschland außrecht zu erhalten bestehe barin, bas man dem jüngern Geschlechte gelehrte und fraume Katholiben zu Lehrern gebe '). Leicht waren die Benahredungen getroffen. Im Jahre 1551 langten 13 Jesuisen an, unter ihnen Le Jay selbst, denen Ferdinand zuwörderst Behausung, Capelle und Pension anwies, bis er sie furz darauf mit der Universität vereinigte, und ihnen sogar die Visitation berkelben übertrug.

Bald barnach kamen sie in Coln empor. Schon befanden fie fich feit ein paar Jahren hier, aber ohne Gluck zu machen: man hatte fie fogar genothigt, getrennt zu leben. Erst im Jahre 1556 verschaffte ihnen jene unter einen protestantischen Regens gerathene Bursa Gelegenheit, eine festere Stellung zu erwerben. Denn ba es eine Partei in ber Stadt gab, welcher alles baran gelegen mar, bie Universität katholisch zu erhalten, so fanden endlich die Gonner ber Jesuiten mit ihrem Rathe, die Anstalt Diesem Dr. ben zu überliefern, Gebor. Es waren der Prior ber Rarthauser, der Provincial der Karmeliter, und besonders Doctor Johann Gropper, ber mohl zuweilen ein Sastmahl veranstaltete, ju bem er bie einflugreichsten Burger einlud, um bei einem Glafe Wein, auf gute alte beutsche Beife, bas, was ihm am meiften am Bergen lag, auf bie Bahn gu bringen. . Bum Gluck fur bie Jesuiten fand sich unter ben Mitaliedern des Ordens ein geborner Colner, Johann Rhetius, aus patricischer Kamilie, bem die Bursa namentlich Aber nicht ohne strenge Beanvertraut werben fonnte.

<sup>1)</sup> Abgebruckt bei Socher: Historia provinciae Austriae societatis Jesu I, 21.

lich verboten, in ber Burfa ein Mofferliches Leben einzufuh-

ren, wie es in ihren Collegien udlich war 1).

Eben bamate faften fie auch in Ingolftabt feften guft. Die feuheren Berfuche maren an bem Biberftanbe vornehmlich ber jungeren Mitglieber ber Universität geftheitert, bie fich in bem Privatunterricht, ben fie ertheilten, burch feine privitegirte Schule beschränten laffen wollten. Juhre 1556 aber, als fich ber Bergog, wie gefigt, gu ftarten Conceffionen ju Gunften ber Wrotestanten batte verftehn muffen, schien es ben katholifch geffunten Rathen beffelben bringenb nothwenbig, für bie Anfrechthaltung bes alten Glaubene etwas Rachbaltiges ju thun. Es waren bofonbers ber Rangler Wignieus Sund, ein Dann ber mit eben fo viel Elfer in ber Erhaltung wie in ber Erforschung ber alten firchlichen Buftanbe gu Werte ging, und ber Gebeimfchreiber bes Bergogs Beinrich Schwigger. Durch fie wurden bie Jefniten wieder guruckberufen. Den 7. Juli 1556, am Tage St. Wilibaib, jogen ihrer achtzehn in Jugolftabt ein: fie hatten biefen Lag gewählt, weil St. Willbald als der erfte Bifthof gener Dioces angefeben wirb. Sie fanden noch immer gar viele Schwierigkeiten in Stadt und Muiverfitat: biefelben gu überwinben gefang ihnen altmablig burch die nemtiche Bunft, ber fie ihre Berufung verbanften.

Bon biefen brei Metropolen nun breiteten fich bie Jeficiten nach alben Seiten bin aus.

<sup>1)</sup> Sacchinus Hist. soc. Jesu pars II, lib. I, nr. 103.

Bon Bien junachft über bie bftreichifchen ganber. Ferbinand I. brachte fie bereits im Jahre 1556 nach Prug, und grundete ihnen baselbst ein Pabagogium, vorzüglich für bie abliche Jugenb. Er schickte felbft feine Pagen babin, und wenigstens bei bem fatholisch gesinnten Theile bes bohmischen Abels, ben Rofenberg und Lobkowis, fand ber Orben Bobimoffen und Unterfichtung. — Einer ber bebeutenbsien Manner in Ungarn war bamals Ricolaus Olabus, Erzbischof von Gran. Sein Rame bezeichnet, baf er ein Blache von herkunft ift. Gein Bater Stoig hatte ihn in bem Schrecken über bie Ermorbung eines Boiwoben aus feinem Sause ber Rirche gewibmet; und auf bas gludlichfte war er bei biefer Bestimmung gebiehen. Schon unter ben letzten einheimischen Konigen bekleibete er die wichtige Stelle eines Gebeimichreibers: feitbem war er im Dienste ber ditreichischen Partei noch bober geftiegen. Bei bem allgemeinen Berfall bes Ratholieismus in Ungarn fab er bie einzige hoffnung, ihn gu behaupten, in bem gemeinen Bolke, bas noch nicht völlig abgefallen war. Dur fehlte es auch bier an fatholisch gefinnten gehrern. Um biefe gu bilben, fliftete er im Jahre 1561 ein Collegium ber Je fuiten in Eprnau: er gab ibnen eine Benfion aus feinen Einkunften: Raifer Ferdinand schenkte eine Abtei baju. Als die Jepaiten ankamen, war eben eine Berfammlung bes Elerus ber Didces veranstaltet; ihre erfte Ebatigfeit be-Kand in bem Berfuch, biefe ungarischen Priefter und Pfarrer von den heterodoren lehren guruckzubringen, gu benen sie sich hinneigten. — Und schon rief man sie auch nach Mahren. Wilhelm Pruffinowski, Bischof von Dlunit, der den Orben wahrend feiner Studien in Italien tennen gelornt, sub sie zu sich ein: ein Spanier, hurtabo Perez, war der erste Rector in Dinnitz: bald sinden wir sie nicht minder in Britan.

Bon Colin verbreitete fich bie Befellschaft über bas gesammte Abeinland. Auch in Erier batte, wie berührt, ber Protefiantionus Unbanger gefunden und Gabrungen verurfacht. Der Erzbischof, Ishann von Stein, beschloff gegen bie Biberfpenftigen mur geringe Strafen ju verbangen und ben Bewegungen hauptfachlich ein boctrinelles Gegengewicht ju geben: er beschieb bie beiben Oberhaupter ber Colner Jesuitenschule ju fich nach Coblens, und fielte ihnen vor, daß er einige Mitalieber ihres Orbens zu baben muniche, "um," wie er fich ausbruckte, "bie Beerbe, bie ibm anvertraut worben, niehr burch Ermahnung und freundliche Unterweisung als burch Waffen und Drohmegen in Pflicht zu halten." Er wandte fich auch nach Rom, und aar balb war man einverstanden. Bon Rom wurden 6 Jesteiten berausgeschickt, die übrigen kamen von Cola, Am 3. Rebruar 1561 erdfineten fie ihr Collegium mit gro-Ber Reierlichkeit: fur bie nachften gaften übernahmen fie bie Brebiaten 1).

Da glaubten auch bie beiben geheimen Rathe bes Churfürsten Daniel von Mainz, Peter Echter und Simon Bagen, zu erkennen, baß in ber Aufnahme ber Jesuiten bas einzige Mittel liege, ber verfallenden Mainzer Universistät wieder aufzuhelfen. Dem Biberspruch, den ihnen Doms

<sup>1)</sup> Browerus: Annales Trevironses T. II, lib. XXI, 106 — 125.

heren und Landfuffen emigegenfohten; junt Drate, fitfeten fie bem Orben ein Collegium in Maing, und eine Bonbereistungofchule in Afthuffendung.

Immer hoher gelangte die Gesellsthaft den Rhein hinsauf. Vorzöglich wünschenswerth schien ihr ein Sig in Speierz einmal weil bort in den Affessonen des Kammierzgerichtes so viel ausgezeichnete Wanner vereinigt waren, auf die es außerordentlich wichtig gewesen ware Einsstuß zu bekommen: sudamn auch um sich der Heidelberger Untversieht, welche sie protestantischen Lehter damals mit den gediten Auf genoß 1), in der Nähe entgegenzussehen. Allmeiblig brungen sie ein.

Unverziglich versuchten sie ihr Gluek auch langs bes Maines. Obwohl Frankfurt ganz protestantisch war, hoffiten sie doch während der Messen basibsk etwas auszurichsten. Es konnte dieß aber nicht ohne Gesuhr geschehen; um sich nicht sinden zu kassen, musten sie alle Nacht die Heibergen wechseln. Desto sicherer und willkommener was ren sie in Mitzburg 2). Es ist doch, als haue die Ersmahnung, welche Kniser Ferdinand dei dem Meichstage won 1558 an die Bischofe richtete; endlich einmal auch ihre Kräfte zur Erhaltung der katholischen Kirche anzusseungen, auf diesen glänzenden Fortgany des Ordens in den Stif-

<sup>1) 3.</sup> B. sagt Neuser in seinem berufenen Briefe an den turtichen Raiser: er sey Lehrer und Prediger zu Beibelberg, "an welc chem Orte jestmahls die Gelehrteften bes ganzen deutschen Landes sich unterhalten." Arnold: Ketzerhist. II, 1133.

<sup>2)</sup> Gropp: Birgburgifche Chronit ber letteren Zeiten Shl. I, p. 237,

Die erften Jofnitonfchulen in Dontfchland. 31. tern viel Einfinß gehabt. But Burgburg ans burchpogen fle Franken.

Mietlerweile war ihnen auf einer anbern Seite Inrol erdfinet worben. Auf ben Bunfch ber Tochter bes Raifers fiebelten fie fich ju Insbruck und bann gu Sall in beren Babe an. In Baiern brangen fie immer weiter vor. In Manchen, wohin sie 1559 gelangten, fanden sie es selbst beamomer als in Ingolftabt: fie erflarten es für bas beutfche Und schon erhob sich unfern von Ingolstabt eine neut große Colottie. Um feine Universitat Dillimen auf ihren urforunglichen Inecht zurückzuführen, entschloß fich ber Carbinal Truchfeß, alle Bebrer, die noch bufelbft bocinten, ju verabschies ben, und bie Stiftung villig ben Jesuiten anzuvertrauen. Amischen bentschen und italienischen Commissarien, bes Carbinale und bes Orbens, warb hieraber zu Bouen ein formliches Abkonnnten geschloffen. Im Jahre 1563 langten bie Resuiten in Diffingen an, und nahmen bie Lebeftuble in Die großem Wohlgefallen ergablen fie, wie ber Beffs. Carbinal, der bald barauf von einer Reise zuwückkommend einen feierlichen Ginzug in Dillingen hielt, fich unter allen benen, die fich ju feinem Empfange aufgefüllt hatten, vormasweise an bie Resuiten wander, ihnen bie Sond gum Ruff reichte, fie als feine Brider begrüßte, ihre Zollett felbit unterfachte und mit ihnen spoiste. Er beforberte fie unch boften Redften: bath richbete er ihnen eine Miffion in Jugeburg an ').

Ein ungemeiner Fortgang ber Gefellschafe in fo tumber Beit. Im Jahre 1551 hatten fie noch keine feste

<sup>1)</sup> Sacchinus pars II, lib. VIII, n. 108.

Gebtse in Deutschland: im Jahre 1566 umfasten sie Baiern und Tyrol: Franken und Schwaben: einen großen Thail ber Rheinlande: Destreich: in tingarn, Bohmen und Mahren waren sie vorgebrungen. Sehon nahm man ihre Mire fung wahr: im Jahre 1561 versichert ber papstliche Nunetius, baß "sie viele Seelen gewinnen und bem heiligen Stuhl einen großen Dieust leisten." Es war ber erste nachhaltige anti-protestantische Eindruck, welchen Dautsche land empfing.

Bor allem arbeiteten fie auf ben Univerficaten. batten ben Chrgeit mit bem Rufe ber protestentischen in wetteifern. Die gange gelehrte Bilbung jener Beit beruhte auf bem Studium ber alten Sprachen. Gie trieben bies felben mit frifchem Gifer, und in Rurgem glaubte man wenigstens bie und ba bie jeftuitifchen Lehrer ben Reftaunes toren biefer Studien jur Seite feten ju burfen. anbere Biffenschaften cultivirten fie: Frang Rofter trug gu Edin die Aftronomie eben so angenehm wie belehrend wor. Die Sauptsache aber, wie sich versteht, blieben die theologifchen Disciplinen. Die Jesuiten lasen mit bem größten Fleiße, auch während ber Ferien: fie führten bie Disputirubungen wieder ein, ohne welche, wie fie fagten, aller Unterricht tobt fen; die Disputationen, welche fie dffente lich anfiellten, waren auftanbig, gesittet, inhaltsreich, bie gfangenbften welche man jemals erlebt batte. Balb ubern rebete man fich in Ingolftabt babin ju fenn, baf fich bie Universität wenigstens im Bache ber Theologie, mit jeber anbern beutschen meffen fonne. Ingolftabt bekam, wie wobl

Die erften Jefnitenschulen in Dentschland. 33 wohl in entgegengesetztem Sinne, eine Wirksamkeit wie fie Wittenberg und Genf gehabt.

Richt minderen Fleiß widmeten die Jesuiten der Leiztung der lateinischen Schulen. Es war einer der vornehmssten Sesichtspunkte des Lainez, daß man die untern Grammaticalclassen gut besetzen musse. Auf den ersten Eindruck, den der Mensch empfange, komme doch für sein gesammtes Lesden das Weiste an. Er suchte mit richtiger Einsicht Leute, welche, wenn sie dieß beschränktere Lehramt einmal ergrissen hatten, sich demselben ihr ganzes Leben zu widmen gedachsten: denn erst mit der Zeit lerne sich ein so schwieriges Sessichäft und sinde sich die natürliche Autorität ein. Es gezlang den Jesuiten hiemit zur Verwunderung. Man fand, daß die Jugend dei ihnen in einem Halbjahr mehr lerne, als dei Andern dinnen zwei Jahren: selbst Protestanten riezsen ihre Kinder von entsernten Gymnassen zurück und überzgaben sie den Jesuiten.

Es folgte Armenschule, Kinderlehre, Ratechisation. Canifins verfaßte seinen Ratechismus, der durch wohlzus sammenhangende Fragen und bundige Antworten das Besdurfniß der Lernenden befriedigte.

Sanz in jenem bevot phantastischen Sinne nun, ber bas Institut ber Jesuiten von Unfang an so eigen charakteristrte, ward bieser Unterricht ertheilt. Der erste Rector in Wien war ein Spanier Johann Victoria: ein Mann, welcher einst in Nom seinen Sintritt in die Gesellschaft damit bezeichnete, daß er während ber Lustbarkeiten des Carneval in Sack gekleidet durch den Corso ging, indem er sich immer geiselte, so lange, die ihm das Blut auf allen Seis

ten herunterstednte. Bald underschieben sich auch in Weien bie Kinder, welche die Schulen der Jestriten besuchen, dadurch, daß sie an den Fastagen die verbotenen Speisen stauthaft verschnachten, von denen ihre Eltern ohne Sexupel gemessen. In Edln ward es wieder eine Ehre, den Rosenkranz zu tragen. In Erier begann man Reliquien zu verehrenz mit denen sich seit vielen Jahren kein Mensch mehr hers vorgewagt hatte. Schon im Jahre 1560 pligerte die insgestädtische Jugend aus der zesintlichen Schule paarweise nach Eichstädt, um bei der Kirmelung "mit dem Than" gestärkt zu werden, "der aus dem Grabe der heiligen Walpurgis tränsele." Eine Gesinnung, die in den Schuslen gegründet, durch Predigt und Beichte über die gessammte Bevölkerung ausgebreiset wurde.

Es ist dies ein Fall, wie er vielleicht in der Weltgeschichte niemals wieder auf eine abnliche Weife vorgetommen ist.

Wenn eine neue geistige Bewegung die Menschen ers griffen hat, ist es immer durch großartige Personlichkeis ten, durch die hinreißende Gewalt neuer Ideen geschehen. Hier ward die Wirkung vollbracht, ohne große geistige Production. Die Jesuisen mochten gelehrt und auf ihre Art fromm seyn: aber Niemand wird sagen, daß ihre Wissens schaft auf einem freien Schwunge des Geistes beruhe, daß ihre Frommigkeit von der Liese und Ingenuität eines einsachen Gemuthes ausgegangen sey. Sie sind gekehrt genug, um Auf zu haben, Zutrauen zu erwecken, Schüler zu bilden und sestzuhalten: weiser streben sie nicht. Ihre

Frommigfinis, balt fie nicht allein von fittlichen Sabel frei: fie oft positiv auffallend, und um fo untweiftlhafter: biefl. ift ihnen genug. In freien, unbeftweintten, unbetretenen-Babnen bewegt fich werber ibre Bietet noch ihre Lebrt. Doch hat se etwas, mas se varyngemeise unterscheibet: Grence Mathaba. Es ist alles berechnet, duna es bat alles feinen Ameet: Eine felche Bereinigung won hinreichenber Wiffenfchaft und meerwahlichem Gifer, con Stubien und Heberrebene. Poster und Caffeiung, von Handbreitung alber bie Weit und Ginbeit ber leitenben Bestelbelbunkte ift auch weber früher noch frater in ber Welt gewesen. Gie waren fleis Kig und phontalisch: weltsting und voll Enthusiasmus; anständige Leute, benen man sich gern näherte: ohne perfonfonliches Intereffe: einer vom andern beforbert. Rein Bunber wenn es ihnen gelang.

Wir Deutschen muffen baran noch eine besondere Betrachtung knupfen. Wie gesagt, unter uns war bie papfts liche Theologie so gut wie untergegangen. Die Jesuiten erschienen um fie berzustellen. Wer waren die Jesuiten, als fie bei uns anlangten? Es waren Spanier, Italiener, Dieberlander; lange Zeit kannte man ben Das men ihres Orbens nicht: man nannte fie granische Priefter. Sie nabmen bie Ratheber ein, und fanben Schuler, bie fich ihren Doctrinen anschloffen. Bon ben Deutschen haben fie nichts empfangen: ibre lebre und Berfessung war vollenbet, ehe fie bei uns erschienen. Wir burfen ben Kortpane ibres Inftitutes bei und im Allgemeinen als eine neue Einwirkung. des remanischen Europa auf das germanische betrachten. In bentschen Boben, in unswer heinants bes
siegten ste und, und entrissen und einen Theil unswes Batwianbes. Ohne Zweifel fum dieß auch baber, daß die deuts
schen Theologen sich weber unter sich sidst verftandigt hatten,
noch großgesinnt genug waren, um die minder wesontlichen Widersprüche an einunder zu bulden. Die Extreme der Meinungen waren ergeissen worden: man beschbete sich mit rücksichtsloser Wildheit; so daß man die noch niche vollkommen Ueberzengten iere unachte und damit diesen Fremdlingen den Weg bahnte, welche mit einer kug angelogten, die in das Einzelnste ausgebildeten, keinen Zweisel übrig lassenben Doctrin nun auch ihrerseise die Gennieher sozwangen.

Anfang der Gegenreformationen in Deutschland.

Bei alle bem liegt boch auch am Tage, baß es ben Jesuiten nicht so leicht hatte gelingen tonnen, ohne die Huffen des weltlichen Armes, ohne die Sunst der Fürsten bes Reiches.

Denn wie mit den theologischen, so war es mit den politischen Fragen gegangen: zu einer Maakregal, durch welche die ihrem Wesen nach hierarchische Reichsverkassung mit den neuen Verhältnissen der Religion in Einklang gekommen wäre, hatte man es nicht gebracht. Die Summe des Religionsfriedens, wie man ihn gleich ansanzt versstand und nachher auslegte, war eine neue Erweiterung der Landeshoheit. Die Landschaften bekamen auch in Hinsicht der Religion einen hohen Grad von Autonomie. Aus

Es war bieß eine Bestimmung, welche zum Bortheil bes Protestantismus erfunden zu sehn schien, die aber zu- lagt dem Ratholicismus bei weitem forderlicher wurde. Inner war schon gegründet, als sie zu Stande kam: biefer stellte sich erst har, indem er sich darauf stützte.

Amerst geschah bieß in Baiern: und ce ist wegen ber unermestlichen Wirkung, die daher entsprungen ist, einer besondern Bemerkung werth, wie es geschah.

Auf den baierischen Landtagen finden wir feit geraumer Zeit Fürsten und Stände in Streitigkeiten. Der Herzog ist in steter Geldverlegenheit, von Schulden gedrückt, un neuen Ausgaben veransast, und immer gendthigt die Beihalfe seiner Landstände in Amspruch zu nehmen. Diese serbern dagegen Zugeständnisse hauptsächlich religiöser Art. Es schien sich in Baiern ein ähnliches Verhältnis bilden zu mussen, wie es in Destreich lange Zeit herrschte: einer gesetzlichen auf Religion und Privilegien zugleich gegründeten Opposition der Stände gegen den Landesherrn, wenn dieser anders nicht am Ende selbst zum Protestautismus übertrat.

Ohne Zweifel war es biese Lage ber Dinge, bunch welche, wie berührt, die Berufung der Jesuiten hauptsächlich veranlaßt wurde. Wohl mag es senn, daß ihre Lehren bei Herzog Albucht V. persönlich Eindruck machten: er hat später einmal erkärt: was er von dem Gesetz Gottes versiehe, habe er von hoffaus und Canisus, beibes Jesui-

ten, erfernt. Es kam aber auch noch eine andere Emwiktung hingu. Pius IV. muchte den Herzog nicht allein aufmerklun, daß ihm jedes religiöse Zugeständulß den Subordum seiner Unterthanen schwidten werde \*): was dei der Lage des deutsschen Fürskenthund nicht wohl zu läugnen staitd; er gab seiner Ermahnung auch durch Snadenbezeugungen Nachbruck: er überließ ihm einen Zehnten von den Sattern seiner Seistlichkeit. Indem er ihn hiedurch von den Bewilktigungen der Stände unabhängigte mathte, zeigte er ihm zusgleich, welchen Bortheil er von der Verdindung mit der römischen Kirche zu erwarten habe.

Es kam bann hauptsächlich barauf an, wo ber Herz zog bie schon begründete religibse Opposition feiner Landstände wieder zu beseitigen vermagen wurde.

Amf einem Landtage zu Ingolstadt im Jahre 1568 ging er an bieß Werk. Die Pralaten waren schon an sich geneigt: zunächst bearbeitete er die Städte. Seh es nun, baß die Lehren des wiederauslebenden Ratholicismus, die Spätigkeit der allenthalben eindringenden Jesusten auch auf die Städte besonders die leitenden Witglieder ihrer Versammlung Einstuß gewonnen hatten, oder daß andere Acckssichten eintraten: genug die Städte Nessen von dem Forderungen neuer religiöser Zugeständnisse, die sie bisher imswer eifrig betrieben, dies Mal ab, und schritten zu ihren

<sup>1)</sup> Legationes Paparum ad Duces Bavariae. Ms. ber Bibliothef zu Munchen. Prima legatio 1563. "Quodsi Sua Celsitudo Illea absque sedis apostelicae autositute usum calicis concedat, ipsi principi etiam plurimum decederet de ejus apud subditos autoritate. Auf bem Landtag flagte man, der Fürst sen durch die Decimation verblendet.

Bewilligungen ohne auf nene Freiheiten ga bringen. Dierauf war nur noch ber Abel übrig. Mismuthig, ja erbit bert verließ er ben ganbtag: mait zeichnete bem Bergog bie brobenben Meben auf, welche ein und ber andere Ebelmann batte fallen laffen 1); enblich entschlost fich ber Bornehmike von allen, ber Graf von Ortenburg, ber fur seine Grafichaft eine ihm ftreitig gemachte Reichsummittelbarfeit in Anspruch nahm, in biefem Gebiet ohne Weiteres bas evangelische Befennenis einzuführen. Aber eben bamit befam ber Bergog die besten Baffen in die Sande. Befonbers als er auf einem ber Schloffer, die er einnahm, eine Correspondenz zwischen den baierischen Berren fand, die starte Ausgelichkeiten enthielt, in ber man ihn als einen verstockten Pharao, seinen Rath als einen Blutrath über bie ermen Christen bezeichnete, und in ber noch andere Musbentte vorkamen, die man auf eine Berschwörung beuten ju fonnen glaubte, erhielt er einen Unlag, alle Mitglieber bes Abels, die ihm entgegen waren, jur Berantwortung gu gieben 2). Die Strafe, bie er über bieselben verhing, kann man micht freng nennen, aber fie führte ihn jum 3wecke. Er fchloß die Betheiligten von ben baierischen gandtagen and. Da fie hier noch bie einzige Opposition ausmachten, welche übrig geblieben, fo ward er baburch völlig Reifter über feine Stanbe, bei benen feitbem nien;als wieber von ber Religion die Rebe gewesen ift.

Wie michtig dieß war, zeinte fich auf ber Stelle.

<sup>1)</sup> Bebeime Erfahrung und Bericht ber ungebuhrlichen aufrubrerifchen Reben halber, bei Freiberg : Beschichte ber baierischen Landstånde II, 352.

<sup>2)</sup> huschberg: Geschichte bes hauses Ortenburg S. 390.

Selt gerammer Juit hatte Herzog Abreuht bei Pauft nutb Concilium mit viel Eifer auf die Erlaubnif des Laientelches gebrungen: das gamze Geschiek seines Landes schien er danan zu knüpsen; endlich im April 1564 erhielt er sie: wer sulct es glauben? jest machte er sie nicht einmal bekannt.: Die Umstände waren verändert: eine von dem strengen Lasho-licismus abweichende Bergaustigung schien ihm jast wer schädlich als nützlich 1); einige niederbaierische Gemeinden, werdelche das stühere Verlangen sührmisch wiederholten, werwies er mit Gewalt zur Ruse.

In Kurzem gab es keinen entschiebener katholischen Fürsten in Deutschland, als herzog Albrecht war. Auf bas ernstlichste ging er baran, auch sein Land wieder willig katholisch zu machen.

Die Professoren zu Ingolstabt mußten bas Glanbendbekenntniß unterschreiben, welches im Sesolge des tribentinischen Conciliums bekannt gemacht worden. Alse hers
zoglichen Beamten überhaupt mußten sich burch einen Sid zu einer unzweiselhast katholischen Consession verpflichen. Weigerte sich Einer, so ward er entlassen. Auch an den gemeinen Leuten buldete Herzog Albrecht den Protestantismus nicht. Zuerst in Niederbaiern, wohin er einige Jesuiten zur Bekehrung der Einwohner gesendet, mußten nicht allein die Prediger, sondern Alle und Jede, die sich zu dem evangelischen Bekenntnis hielten, ihre Habe versaufen und das Land raumen 2). Go ward barauf allenthal-

<sup>1)</sup> Adizreitter: Annales Boicae gentis II, XI, nr. 22. Albertus eam indulgentiam juris publici in Boica esse notuit.

<sup>2)</sup> Agricola: Ps. I, Dec. III, 116-120.

ben venfuhren. Es ware keinem Magiftrat zu rathen gewesten Prateftunten zu bulben: er hatte fich felbst baburch bie harteste Strafe zugezogen.

Es tamen aber mit biefer Erneuerung bes Ratholicismus alle mobernen Formen bestelben aus Stalien nach Deutschland berüber. Man machte einen Inder verbotener Bacher: aus ben Bibliothefen wurden fie ausgemergt, haufenweise verbrannt; bagegen begunftigte man bie ftreng batholischen: ber hemog ließ es an Aufmunterungen ber Autoren in biefem Sinne nicht fehlen: bie Beiligengeschichte bes Surius ließ er auf feine Roften ins Deutsche über. feten und in Druck geben: - Die größte Depotion marb ben Reliquien gewibmet: ber heilige Benno, von bem man in einem anbern beutschen ganbe, in Deißen, nichts mehr wiffen wollte, warb feierlich jum Schuppatron von Baiern erflart: - Baufunft und Dufit tamen zuerft in Dinchen in bem Geschmack ber restaurirten Rirche auf: - por allem wurden bie jesuitischen Inftitute beforbert, burch welche bie Erziehung bes beranwachsenben Geschlechtes in biefem Sinne vollbracht murbe.

Auch konnten die Jesuiten nicht Worte geung finden, ben herzog dafür zu ruhmen, einen zweiten Josias, wie sie sagten, einen neuen Theodosius.

Rur Eine Frage bleibt biebei übrig.

Je wichtiger die Erweiterung der kandeshoheit ist, die ben protestantischen Fürsten durch die Einwirfung auf die Religion, welche ihnen gestattet ward, zuwuche, um so mehr scheint in der erneuerten Autorität der kirchlichen Gewalten eine Beschränkung derselben zu liegen.

Miein auch dafür war gesorgt. Die Papste fasen wohl, daß es ihnen zunächst nur durch die Fürsten geingen könne, ihre verfallende Gewalt zu erhalten, oder die gefallene zu erneuern: sie machten sich hierüber keine Ilusion: sie ließen es ihre ganze Politik seyn, sich mit den Fürsten zu verbinden.

In ber Instruction, welche Gregor gleich bem erften Muntius, ben er nach Baiern fandte, ertheilt bat, wirb bieß ohne allen Umschweif gesagt: "ber sehnlichste Bunfch S. heiligkeit sen es, bie verfallene kirchliche Zucht wieberberguftellen, aber zugleich febe er ein, bag er fich gur Erreichung eines so wichtigen Zweckes mit ben Kurften vereinigen muffe: burch ihre Frommigkeit fen bie Religion erhalten worden: einzig mit ihrer Butfe laffe fich Rirchengucht und Sitte wiederherftellen "1). Und fo übertrant ber Papft bem Bergog bie Befugniß bie faumigen Bifchofe anzutreiben: Die Beschluffe einer Synobe - fe war in Salzburg gehalten worben - in Ausführung zu bringen: ben Bifchof ju Regensburg und fein Capitel jur Errich tung eines Seminars anzuhalten: genug eine Art von geistlicher Oberaufsicht überträgt er ihm: er geht mit ihm gu Rathe, ob es nicht gut fen, Seminarien von Mofter-

<sup>1)</sup> Legatio Gregorii XIII. 1573. "S.S. in eam curam incumbit qua ecclesiastica disciplina jam ferme in Germania collepsa aliquo modo instauretur, quod cam autocessores sui aut neglexerint aut leviter attigerint, non tam hene quam par erat de republica christiana meritos esse animadvertit: — adjungendos sibi ad tale tantumque opus catholicos principes sapientissime statuit." Autoriufiid veripridit der Gefendte, Barthelem. Graf v. Porsia: "Suam Sanctitatem nihil unquam praetermissuram esse, quod est e re sua (ducis Bavariae) aut filiorum."

acifilichen ju errichten, wie es Geminarien von Beltpries ftern gebe. Gehr gern laft fich ber Bergog barauf ein. But forbert er, bag nun auch bie Bifchofe ben fürftlichen Rechten, weber ben hergebrachten noch auch ben neuertheilten, ju nabe treten, bag ber Clerus von feinen Obern in Bucht und Orbnung gehalten werben moge. Es finben fich Stete, in benen ber Fürft bie Ridfter als Rammerane betrachtet und einer weltlichen Berwaltung unterwieft.

Wenn bas protestantifthe Fürftenthum im Laufe ber Reformation Eirchliche Attribute an fich gebracht hatte, fo gelang nunmehr bas Remliche auch bem katholischen. Bas bort in Gegenfat gegen bas Papftthum, geschah bier in Bereinfaung mit bemfelben. Setzten bie protestantischen Rarften ihre nachgeborenen Gone als poffulirte Abmini-Aratoren in die benachbarten evangelischen Stiffer, fo getangten in ben katholisch gebliebenen die Shne ber fatho-Ufchen Karften unmittelbar gur bifchöflichen Burbe. Bon allem Anfang hatte Gregor bem Bergog Albrecht verfprochen, nichts zu verfammen, was zu seinem ober feiner Gohne Beften fenn burfte: in Rurgem feben wir zwei biefer Gobne im Befite ber ftattlichften Pfrunben: ber eine von ihnen fleigt attmidhlig zu ben hochsten Burben bes Reiches 1).

<sup>1)</sup> Gelbft Pius V. maffigte feine ftrengen Grunbfate bem Bergog von Baiern gegenftber. Tiepolo: Relatione di Pio IVie V. "D'altri principi secolari di Germania non si sa chi altro veramente sia cattolico che il Duca di Baviera: però in grati-Sestione sua il pentesce ha concesso che il figliolo, che di gran lunga non ha ancora l'età determinata dal concilie, habbia il vescovato Frisingense: cosa che non è da lui stata concessa 'ad altri:"

Milein auch überbieß besam Baieen burch die Gullung, die es annahm, an und für sich eine habe Babentung. Es verfacht ein geoßes Princip, das eben zu neuer Macht emporkam. Die mindermächsigen beutschen Fürsten dieser Gesinnung saben in Baiern eine Zeiclang ihr Oberhaupt.

Denn fo weit nur bie Dacht bes Bergogs wichte, beeiferte er sich die katholische Lehre herzustellen. war ihm die Graffchaft haag angefallen, fo ließ er die Brotestanten, welche ber lette Graf bafelbft gebulbet, verjagen, und Ritus und Glauben bes Ratholicismus wieber einführen. In der Schlacht bei Moncontour war Markarof Mhilibert von Baben-Baben geblieben. Der Gobn beffelben Philipp, erft gehn Jahr alt, warb in Munchen unser ber Bormunbichaft Albrechts, wie fich verfteht, im fatholischen Glauben erzogen. Doch wartete ber Bergog nicht ab, mas ber junge Markgraf thun werbe, wenn er selbft zur Regierung gekommen senn wurde; auf ber Stelle schickte er feinen Landhofmeister Grafen Schwarzenberg und ben Jesuiten Georg Schorich, Die schon bei ben Bekehrumgen in Rieberbaiern mit einauber gearbeitet hatten, in bas babensche Gebiet, um es burch biefelben Mittel fatholisch gu machen. 3war brachten die protestantischen Einwohner faiferliche Befehle hiegegen aus: aber man achtete nicht barauf: Die Bevollmachtigten fuhren fort, wie fich ber Beschichtschreiber ber Jesuiten mit Wohlgefallen ausbruckt, "ber einfaltigen Menge Ohr und Gemuth fur bie bimmlisthe Lehre frei zu machen." Das ist: sie entfernten bie protestantischen Prediger, nothigten die Monche, welche

nicht gang verhobor geblieben, die noweichenden Lehem absyndischen, bestehrt hohe und niedere Gehulen mit kashalischen Behemeistern, und verwiesen die Laien, welche fich nicht fidzen wollten. Binnen zwei Jahren, 1570, 1571, war das gange Land wieder katholisch gemacht 1).

Wahrend bieß in den weltlichen Gebieten geschach, erhab fich, mit einer noch unvermelblicheren Rothwendigtvieeine ahntiche Bewegung auch in den geistlichen.

Einmal waren die geiftlichen deutschen Fürsten boch eben vor allem Bischofe, und die Papste verstammen keinen Augenblick, die verfidette Gewalt aber das Bischum, die ihnen aus ben eribentinischen Anordnungen entsprang, auch in Deutschland geltend zu machen.

Imerst warb Canistus mit den Epenplaren der Schlisse bes Conciliums an die verschledenen geistlichen Sofe gessundt. Er überbrachte sie nach Mainz, Trier, Coln, Odnadruck und Maryburg 2). Die officielle Sprechietung, mit welcher er empfangen wurde, belebte er mit gewander Thatigkeit. Dann fam die Sache auf dem Augsburger Meicholog von 1566 zur Sprache.

Papit Pius V. hatte gefürchtet, ber Proteffantidund werbe hier neue Forberungen machen, neue Zugeftaubniffe

<sup>1)</sup> Sacchinus pars III, lib. VI, n. 88. lib. VII, n. 67. Agricola I, IV, 17. 18. Der Bapft pries ben herzeg bafår gebåhremb. "Mira perfunditur lactitia," heißt es in jener Gesanbtscheft, "cum audit, ill. Sertis Vras opera et industria Marchionem Badensem in religione catholica educari, ad quod accedit cura ingens, quam adhibuit in comitatu de Hag, ut catholica fides, a qua turpiter desecrant, restituatur.

<sup>2)</sup> Maderus de vita P. Canisii lib. II, c. II. Sacchinus III, II, 22.

embalten: fchau batte er feinen Munding angetviefen, im beimacuben Rolle : mit einer Protestation bervorautneben, usel. che Raiser und Kurften mit einer Beraubung aller imme Rethte bebroben fallte, ja er glauber beneits, ber Alemenbeieb bagu fen gefommen 1). Der Runtins, ber bie Gade in ber Rabe fab, biele bieß nicht für gerathers. Er fab, baff man wiches micht zu fürchen braucher. Die Brotoffanden waren entimeit: Die Ratholiten hielten gufanmen. verfammelden fie fich bei bem Muntimb, um ihn gemeinübafebiche Baafvegeln ju berathfchlagen: Camifind, ainbefcholten, bochft rechtglanbig und klug, hatte einen großen. Eine thes auf die Personen: es war an teine Conacison zu bewi fen: vielmehr ift biefer Reichstag ber erfte, in melchem bie fatholischen Rurften einen erfolgreichen Miberfland ents Die Ermahnungen bes Vapftes fanden Cahor; in einer abgesonderten Berfamminna ber geiftlichen Aurften wurden bie tridentinischen Schluffe vorlaufig aus acaemica.

Ban: biefem Augenblick beginnt ein neues Leben in ber katholischen Kirche in Dentschland. Nach und nach wurden diese Beschlässe in Provinzialschnoben publieire: Ses minarien wurden bei den bischästlichen Sitzen eingerichtete ber erste, der dieser Anordnung Folge leistete, war, so viel ich sinde, der Bischof von Eichstädt, der das Collegium Wislibalbinum gründete \*): die Prosesso sieden wurde von Hohen und Niederen unterzeichnet. Hächst wichtig ist, daß

<sup>1)</sup> Catena: Vita di Pio V. p. 40. hat einen Auszug aus ber Instruction. Gratiani: Vita Commendoni lib. III, c. II.

<sup>2)</sup> Falfenstein: Nordgauische Alterthumer I, 222.

bief auch auf den Universitätut geschen muste. Es war eine Amordnung, welche von Lainez vorzeschlagen, von dem Papel gebilligt worden, und die nun in Deutschland haupe schilich durch den Eiser des Conisius ind Mert gesett word. Wieht allein sollten keine Austellungen, es sollten selbst keine Enabe, auch nicht in der medicinischen Jacultät, ohne die Unaerschrift der Prososso ertheilt werden. Die erste Universität wo man diest einführte, war, so viel ich sinde, Dillingen: allmählig solgten die andern. Es begannen die strengsten Kirchenvistationen. Die Bischoss, die bisher sehe nachstehtig gewesen, zeigten Eiser und Devotion.

Dona Ameifel einer ber effrigften unter ihnen was Jacob von Eit, vom Jahre 1567 bis jum Jahre 1581 Churfurft von Erier. Er war nach in ber alten Lowener Disciplin ergenen: von jeher mibmete er bem Rathalicis. mus auch literarische Bemubungen: er felbft bat ein Mare twestogium mefannnengetragen und Gebete für bie Soren verfaßt: an ber Einführung ber Jesuiten in Erier nabm er fchon unter feinem Borganger ben größten Untheil. Eben biefen abertrug er nun, als er felbft jur Regierung gefommen, die Bisteation feines Sprengels. Belbst die Schulmeifter mußten bie Professio fibei untwichreiben. ben Geiftlichen warb nach bem methobischen Geift ber Reficitoux eine firenge Zucht und Ungerordmung eingeführt: jeben Monat muffte ber Marrer an ben Decan, am Schuff bes Biertelighes ber Decan an ben Erzhischof berichten: bie Wiberftrebenben murben ohne Meiteres entfernt. Ein Theil ber Tribentiner Anordnungen ward fur bie Dideesen gebruckt und ju Jebermanns Rachachtung bekannt gemacht:

um alle Berschiedenheiten des Altus zu heben, ward eine neue Ugende publicirt. Das geistliche Sericht empfing des sonders durch Barth. Bodeghem von Delft eine neue strenge Einrichtung. Das vornehmste Bergnügen des Erzbischofs schien es auszumachen, wenn sich Jemand sinden ließ, der von dem Protestantismus wieder abtrünnig wurde. Einen solchen versehlte er niemals, seiber einzussennt.).

In biefer Pflicht bes Amtes aber, bem Berhalteniss gegen Rom kamen nun auch Beweggrunde anderer Act. Die geistlichen Fürsten hatten die Antriebe ber weltsichen ihre Landschaften zu ihrer Religion zurückzubringen eben so gut, wie diese, ja vielleicht noch in höhrem Grade, da eine zum Protestantismus neigende Bevölkerung ihnen um ihres priesterlichen Charakters willen eine um so stärbere Opposition machen mußte.

Zuerst begegnet uns dieser wichtige Moment der deutschen Geschichte eben in Trier. Auch die Erzblschöfe von Trier waren, wie andere geistliche Herrn, mit ihrer Hauptsstadt von jeher in Streitigkeiten. In dem sechstehnten Jahrhundert gesellte sich ein protestandisches Slement hinzu: besonders dem geistlichen Gericht setzte man hartnackigen Widerstand entgegen. Jacob von Els fand sich endlich voranlaßt, die Stadt sormlich zu belagern. Er blieb Weiser mit den Wassen; dann brachte er ein Urtel des Kaisers aus, das ihm günstig war. Hierauf nothigte er die Burger zu weltlichem und geistlichem Gehorsam.

<sup>1)</sup> Browerus: Annales Trevirenses II, XXII, 25: aberhaupt bier unfer vornehmster Gewährsmann.

Und noch etwas anderes that er, was eine allgemeine Wirkung nach sich zog. Im J. 1572 schloß er die Protessanten unwiderruslich von seinem Hose aus. Namentlich sur den Landesadel, der für sein Fortsommen auf den Hose angewiesen war, hatte dieß große Bedeutung. Alle Ausssichen für die Zukunst wurden ihm abgeschnitten: und gar Mancher mag hiedurch zum Rücktritt zu der alten Resligion veranlaßt worden seyn.

Auch ber Rachbar von Trier, Daniel Brendel, Churfürst von Mainz, war sehr gut katholisch. Wiber ben allgemeinen Rath feiner Umgebung stellte er bie Krobnleichnams proceffion wieber ber, und fungirte felbst babei: nie batte er feine Besper versäumt: - von ben Sachen, welche einliefen, ließ er sich immer zuerst die geistlichen vortragen: unter feinen geheimen Rathen zeigte er fich benen am gewogensten, die am eifrigsten katholisch waren: — die Jesuiten preisen die Sunft, die fie von ihm erfahren: auch nach bem Collegium Germanicum zu Rom schickte er eis nige Zoglinge 1). Aber so weit zu gehn, wie Jacob von Ela, fühlte er sich nicht bewogen. Richt ohne eine gewiffe Ironie ift fein Religionseifer. Als er bie Jesuiten einführte, machten ihm viele von seinen ganbsaffen Borstellungen bagegen: "wie," sagte er, "ihr bulbet mich, ber ich meine Pflicht boch nicht gehörig thue: und wollt Leute nicht bulben, welche ihre Pflicht so gut erfüllen?" 2) Man bat uns nicht überliefert, mas er ben Resuiten ge-

<sup>1)</sup> Serarius: Moguntiacarum rerum libri V: in dem Absschnitt über Daniel besonders cap. VIII, XI, XXII, XXIII.

<sup>2)</sup> Valerandus Sartorius bei Serarius p. 921.

entwortet baben mag, wenn fie nun auf die vollige Ausrottung bes Protestantismus in bem Lande brangen. Beniaftens litt er Lutheraner und Calviniften fortwahrend in ber Stadt und am Sofe: in einigen Ortschaften bulbete er selbst ben evangelischen Ritus 1); wahrscheinlich jes boch nur beshalb, weil er sich nicht stark genug fahlte ibn zu erbrucken. In einem entfernteren Theile feines Gebietes, wo ihn keine so machtigen und kriegslustigen Nachbarn bebrohten, wie die Pfalzgrafen am Rhein, that auch er entscheibenbe Schritte. Die herftellung bes Ratholicis. mus auf bem Eichsfelb ift fein Werk. Durch bie Gunft bes Abels hatte fich auch hier ber Protestantismus feftgefett; felbft in Beiligenstadt unter ben Augen bes Stiftes, welches bas Patronat aller Kirchen besaß, war er gleich: wohl eingebrungen: es gab einen lutherischen Prediger bafelbft: Die Communion warb unter beiben Gestaften ausgetheilt: einstmals haben nur noch zwolf angesehene Burger ju Offern bas Abendmahl nach fatholischem Gebrauch genommen 2). Eben in biefer Zeit - im Jahre 1574 erschien der Erzbischof personlich auf dem Eichsfeld von zwei Jesuiten begleitet, um eine Rirchenvisitation zu bal-Bu außersten Gewaltthaten schritt er nicht: boch wandte er Mittel an, welche wirksam waren. In Beis ligenstadt entfernte er ben proftantischen Prediger und stiftete bafür ein Collegium von Jesuiten. Er verwies Riemand aus bem Rath; aber burch einen fleinen Susat zu

2) Johann Bolf: Geschichte und Beschreibung von Seiligen-fabt p. 59.

<sup>1)</sup> Rlagen Robert Turners: ber einen Bonifacius suchte und nur einen "principem politicum" fanb. Bei Serarius p. 947.

Anfang berfelben in Deutschland. Eichsfelb. 51

bem Rathseibe, traft bessen sich jeder Rathsherr verspsichtete S. Chursürstlichen Snaben in geistlichen und weltlichen Sachen zu gehorsamen, verhinderte er ben Einstritt von Protestanten für die Zukunst. Die hauptsache war dann, daß er einen entschieden katholischen Oberantsmann ausstellte, Leopold von Strakendorf, der sich nicht scheute den milderen Maaßregeln des herrn aus eigener Macht strenge nachsolgen zu lassen, und in einer solgerechten Berwaltung von 26 Jahren die katholische Lehre in Stadt und Land wieder zu der herrschenden naachte. Ohne auf den Widerspruch des Abels Rücksicht zu nehmen, verjagte er die protestantischen Prediger auch auf dem Lande, und setzte die Zöglinge der neuen Jesuitenschule an ihre Stelle.

Schon hatte in jenen Gegenden ein anderer geistlicher Farft bas Beispiel biezu gegeben.

In dem Stifte Rulba war die evangelische Religions. übung bereits von seche Aebten gebulbet worben, und auch ber junge Abt Balthafar von Dernbach, genannt Gravel, versprach bei feiner Wahl im Jahre 1570 es babei ju las Allein sen es dag die Gunft, Die ihm ber papftliche fen. Sof zu Theil werben ließ, feinen Chrgeiz entflammte: ober baß er in ber herstellung bes Ratholicismus die Mittel fah, feine allerbings unbedeutende Macht ju vermehren: ober bag irgend eine tiefere Sinnesanberung in ibm Statt fand: allmablig zeigte er fich bem Proteftantismus nicht allein abgeneigt, sondern feinbselig. Buerft berief er die Er kannte keinen: er hatte nie ein Collegium Resuiten. gesehen: mur ber allgemeine Ruf, die Schilberung die ibm ein paar Schüler bes Collegiums von Trier machten, und

vielleicht die Empfehlungen Daniel Brendels bestimmten ihn. Mit Vergnügen kamen die Ordensmänner; Mainz und Trier stifteten hier eine gemeinschaftliche Colonie: der Abt daute ihnen haus und Schule und wies ihnen eine Pension an: er selbst, denn noch war er sehr unwissend, nahm bei ihnen Unterricht 1).

Bundchst mit seinem Capitel, bas in Dingen biefer Art ein Wort mitzusprechen hatte, und biese Berufung keines weges billigte, gerieth ber Abt hieburch in ein schlechtes Berhaltniß: balb aber griff er auch bie Stabt an. Er bestam bazu bie erwunschteste Gelegenheit.

Der Pfarrer von Fulba, der bisher die evangelische Lehre gepredigt, trat zu dem Katholicismus zurück, und fing wieder an, die Laufe lateinisch zu vollziehen: das Abendmahl nur unter Einer Gestalt zu reichen. Die Bürgerschaft, des evangelischen Ritus längst gewohnt, wollte sich dies nicht so gutwillig gefallen lassen und forderte die Entfernung dieses Pfarrers. Sie fand, wie man densten kann, kein Gehor. Nicht allein ward in der Hauptstirche der katholische Ritus streng ausgeübt: auch aus den Rebenkirchen wurden die evangelischen Prediger nach und nach verwiesen, und Jesuiten eingesetzt. Schon vertauschte der Abt seine protestantischen Räthe und Beamte mit katholischen.

Es war vergebens, daß ber Abel hiegegen Vorftel-

<sup>1)</sup> Reiffenberg: Historia societatis Jesu ad Rhenum inferiorem I, VI, II, ber an dieser Stelle die Notizen des Sacchinus (III, VII, 68.) aus einem für ihn gefertigten Eractat des Jesuiten Feurer vermehrt. Bon protestantischer Seite: Beschwerden der Stadt Fulda und desselben Stiftes Nitterschaft, dei Lehmann: de pace religionis II, IX, 257.

lungen machte: gleichsam verwundert entgegnete Abt Balthasar: er hosse, man werde ihm nicht Maaß geben wollen, wie er die ihm von Gott besohlene Landschaft zu rezieren habe. Einige machtige Reichssürsten ordneten eine Gesandtsschaft an ihn ab, um ihn zur Einstellung seiner Reuerungen, zur Entsernung der Jesuiten zu bewegen: aber er blieb unerschütterlich. Bielmehr bedrohte er bereits auch die Ritterschaft. Sie nahm eine Art von Reichsunmittelbarskeit in Anspruch, welche sehr beschränkt worden wäre, wenn der geistliche Oberherr religiösen Gehorsam hätte erzwingen dürsen.

Und so erhob fich ber Ratholicismus, ber bereits beflegt scheinen konnte, mit verjungter Rraft in Deutschland. Die mannigfaltigsten Motive trugen bagu bei: ber Religion und ber Lehre bie wieber um fich griff, ber burch bie Beschluffe von Tribent erneuerten firchlichen Unterordnung, vornehmlich auch Beweggrunde ber innern Politit: es lag am Tage, wie viel machtiger ein Kurst wurde, wenn die Unterthanen seinem Glauben folgten. 3war hatte bie kirchliche Restauration erst einzelne Punkte eingenommen: aber sie boten eine unermeßliche Aussicht bar. Namentlich mußte es von der größten Wichtigkeit werben, daß die geistlichen Kursten feinen allgemeinern Wiberspruch fanben. Bei bem Religionsfrieden batte man bie protestantis fchen Gemeinden in ben geistlichen Gebieten burch eine besondere kaiserliche Declaration zu sichern gesucht: Die geistlichen Fürsten laugneten jest, von biefer Declaration gu wiffen: auf keinen Kall kummerten fie fich barum. faiferliche Macht war nicht start, nicht entschlossen genug, um eine burchareifende Entscheibung biegegen zu faffen, geschweige benn geltend zu machen. In den Reichsversamms lungen selbst war nicht Energie noch Einheit genug, um barüber zu halten: — die größten Beränderungen geschahen ohne alles Geräusch, ohne daß man sie reche bemerkte, ohne daß man sie auch nur in den Goschichtsbüchern aufzeichnete, gleich als könnte es nicht anders sen.

## Gewaltthätigkeiten in ben Niederlanden und in Frankreich.

Während nun die katholischen Bestrebungen in Deutschland so mächtig wordrangen, erhoben sie sich auch in den Riederlanden und in Frankreich, wiewohl auf eine sehr abweichende Art.

Der Grundunterschied ist, daß es in biesen kandern ftarke centrale Gewalten gab, welche an jeder Bewegung selbsthätigen Untheil nahmen, die religiösen Unternehmungen leiteten, und von dem Widerstand unmittelbar berührt wurden.

Die Berhaltniffe haben beshalb eine größere Einheit, bie Unternehmungen mehr Zusammenhang und Nachbruck.

Man weiß, wie mancherlei Maaßregeln Philipp II. im Anfange seiner Regierung in den Riederlanden zur Einführung eines volksommenen Sehorsams ergriff; von eisner nach der andern mußte er abstehn: nur an denen hielt er mit unerdittlicher Strenge fest, die zur Behauptung des Katholicismus, der geistlichen Einheit dienen sollten.

Durch bie Errichtung neuer Erzbisthumer und Bisthumer veranderte er die geiftliche Berfaffung bes Landes vollkommen: keinen Wiberspruch ließ er fich barin fibren, feine Berufung auf Rechte, die er allerdings baburch verlette.

Diese Bisthumer bekamen aber eine boppelte Bebeutung, seitbem bas tribentinische Concilium bie Rirchendis ciplin fo ausnehmend geschärft batte. Nach turgem Bebens ten nahm Philipp II. die Decrete bes Conciliums an, und ließ sie auch in ben Niederlanden verkundigen. ben, bas bisher Mittel gefunden fich ohne großen 3mang zu bewegen, sollte unter scharfe Aufsicht genommen, und auf das strengste einer Form unterworfen werben, ber es eben fich zu entziehen im Beariff fant.

Dagu tamen nun bie Strafbefehle, beren in ben Dies berlanden schon unter der vorigen Regierung so viele gegeben worben, ber Eifer ber Inquisitoren, ben bas neue romische Tribunal von Tag zu Tag mehr ansvornte.

Die Rieberlander unterließen nichts, um ben Ronig ju einer Milberung feiner Strenge ju bewegen, und juweilen schien es wohl, als sen er bazu geneigt: Graf Egmont glaubte bei seiner Anwesenheit in Spanien Zusicherungen bavon empfangen zu baben. Redoch es war schon an fich fehmer zu erwarten. Wir berührten, wie fehr bie Herrschaft Philipps II. allenthalben auf einem geistlichen Moment beruhte: batte er ben Rieberlandern Concessionen gemacht, so wurde man beren auch in Spanien geforbert baben, wo er fie niemals gewähren konnte. Es lag auch über ihm - verkennen wir es nicht - eine zwingenbe Rothwendigkeit. Aber außerbem waren bieß bie Zeiten, in welchen die Erhebung und die ersten Sandlungen Vius V. in der gangen fatholischen Christenbeit einen neuen Gifer hervorbrachten: auch Philipp II. fühlte eine ungewohnte Dingebung für diesen Papst, und lieh seinen Ermahnungen ein offenes Ohr: eben schlug man den Anfall der Türken von Malta ab, und die Devoten, die Feinde der Riederlander mögen, wie der Prinz von Oranien vermuthet, den Sinsbruck des Sieges benutzt haben, um den König zu einem heftigen Entschluß zu bringen 1). Genug gegen Ende 1565 erfolgte ein Edict das alle vorhergegangenen an Strenge übertras.

Die Strafbefehle, die Schluffe bes Conciliums und ber seitbem gehaltenen Provinzialspnoden sollten unverbrüchlich gehandhabt, allein von den Inquisitoren die Erkenntnis über geistliche Vergehen ausgeübt werden. Alle Beshörben wurden angewiesen, dazu Beistand zu leisten. In jeder Provinz sollte ein Commissar über die Aussührung dieser Anordnung wachen, und barüber von drei Monat zu drei Monat Bericht erstatten 2).

Es liegt am Tage, daß hiedurch eine geiftliche Regies rung eingeführt werben mußte, wenn nicht ganz wie in Spanien, doch gewiß wie in Italien.

Hierüber geschah es, daß sich das Bolk bewassnete, der Bildersturm ausbrach, das ganze kand in Feuer und Flamme gerieth; — es kam ein Augenblick, wo die Staatsgewalt sogar zur Nachgiedigkeit genothigt wurde. Aber wie es zu geschehen pflegt, die Gewaltsamkeiten zerstörten ihren eigenen Zweck: die gemäßigten und ruhigen Einwoh-

<sup>1)</sup> Der Pring hat Gramvella in Berbacht. S. fein Schreiben in ben Archives de la maison d'Orange-Nassau I, 289.

<sup>2)</sup> Straba nach einer Formel vom 18. Dez. 1565. lib. IV, p. 94.

ner wurden daburch erschreckt und der Regierung Satse zu leisten bewogen: die Oberstatthalterin behielt den Sieg: nachdem sie bie rebellischen Ortschaften eingenommen, durfte sie bereits wagen, den Beamten, ja den Lehnsleuten des Romigs überhaupt einen Sid vorzulegen, durch den sie sich jur Erhaltung des katholischen Glaubens, zur Bekämpfung der Reger förmlich verpflichteten 1).

Dem Könige aber schien bieß noch nicht genug. Es war ber unglückliche Moment, in welchen bie Katastrophe seines Sohnes Don Carlos fällt: nie war er strenger, unbeugsamer. Der Papst ermahnte ihn noch einmal, fein Zugeständniß zum Nachtheil des Katholicismus zu machen: der König versicherte S. heiligkeit, "er werde nicht dulden, daß die Wurzel einer dösartigen Psanze in den Riederlanden verbleibe: er wolle die Provinzen entweber verlieren oder die katholische Religion darin aufrecht erhalten "?). Um seine Absichten zu volldringen, schickte er noch, nachdem die Unruhen beigelegt waren, seinen bessen Feldherrn, den Herzog von Alba, und ein tressliches heer in die Niederlande hinüber.

Fassen wir wenigstens ben Grundgebanken auf, aus welchem bas Verfahren Alba's hervorging.

Alba war überzeugt, baß man in gewaltsamen, revo-

<sup>1)</sup> Branbt: Histoire de la réformation des pays bas I, 156.

<sup>2)</sup> Cavalli Dispaccio di Spagna 7 Ag. 1567: Rispose il re, che quanto alle cose della religione S. Santità stasse di buon animo, che ovvero si han da perder tutti quei stati o che si conserverà in essi la vera cattolica religione, nè comporterà che vi rimanghi, per quanto potrà far lui, alcuna radice di mala pianta.

lutionaren Bewegungen eines gandes alles ausrichte, wenn man fich ber Saupter entledige. Daß Carl V. nach so vielen und großen Siegen aus bem deutschen Reiche boch so gut wie verstoßen worden war, leitete er von der Nachstcht biefes Rursten ber, ber die Fieinde, welche in seine Sand gefallen, verschont babe. Es ist oft von ber Berbindung bie Rede gewesen, welche im Jahre 1565 bei ber Zusammenkunft von Bavonne zwischen Frangofen und Spaniern gegeschloffen worben, von den Berabredungen, die man da getroffen babe: von allem, was man barüber gesagt bat, ift nur so viel gewiß, daß ber Bergog von Alba die Ronigin pon Frankreich aufforderte, fich ber Oberhaupter ber Bugenotten, auf welche Beise auch immer, zu entlebigen. Bas er damale gerathen, trug er fein Bebenfen, jest felbft aus-Philipp IL hatte ihm einige mit ber konigliauführen. then Unterschrift versebene Blanquets mitgegeben. Der erfte Bebrauch, ben er bavon machte, war, bag er Egmont und horn gefangen seten ließ, von benen er aunahm, daß fie an ben vorigen Bewegungen Schuld gehabt. "Beilige fatholische Majestat," fangt ber Brief an, ben er an ben Ronig bierüber schrieb, und ber boch zu beweisen scheint, bag er bagu feinen ausbrücklichen Befehl hatte, unachbem ich in Bruffel angelangt bin, habe ich gehörigen Orts bie nothigen Erfundigungen eingezogen, und mich barauf bes Grafen von Egmont versichert, auch ben Grafen von horn und einige Undere verhaften laffen. "1" Will man wissen,

<sup>1)</sup> Dispaccio di Cavalli 16 Sett. Die bisherige Regentin ließ sich über die Gefangennehmung bei dem Konige beklagen. Der Konig antwortete: er habe sie nicht befohlen. Um dieß zu beweis

weshalb er bas Jahr barauf bie Gefangenen jur hinrichtung verurtheilte? Es war nicht etwa eine aus dem Proceff entwrungene lleberzeugung ihrer Schuld: - es fiel ihnen mehr zur Laft, daß sie die Bewegungen nicht verbindert, als bag fie diefelben veranlagt batten: anch war es fein Befehl bes Ronigs, ber es vielmehr bem Bergog überlief. bie Erecution zu vollziehen ober auch nicht, je nachbem er es fur bienlicher balte: - ber Grund war folgender. Eine fleine Schaar Protestanten war in bem ganbe eingebrungen: zwar batte fie nichts von Bebeutung ausgerichtet, aber bei heiligerlee hatte sie boch einen Bortheil erfochten, und ein königlicher Felbhauptmann von vielem Ruf, ber Bergog von Arenberg, war babei geblieben. nem Schreiben an ben Ronig fagt nun Alba: er habe bemerkt, bag bas Bolk burch biefen Unfall in Gabrung gerathen und tropig geworben sen: er habe es fur nothwenbig gehalten, ben Leuten zu zeigen, bag er fie nicht furchte, in keinerlei Beise: auch habe er ihnen bie Lust benehmen wollen, durch neue Unruhen die Befreiung der Gefangenen ju bewerkstelligen: fo fen er ju bem Entschluß getommen, die Execution sofort an ihnen vollziehen zu laffen. So mußten die eblen Manner fterben, beren ganges Ber-

fen, zeigte er ben Brief von Alba vor: von bem uns die beweifenbe Stelle hiebei mitgetheilt wirb. Sie lautet: Sacra cattolica Maesta, da poi ch' io gionsi in Brusselles, pigliai le information da chi dovea delle cose di qua, onde poi mi sen assicurato del conte di Agmon e fatto ritener il conte d'Orno con alquanti altri. Sarà ben che V. M. per bon rispette ordini ancor lei che sia fatto l'istesso di Montigni (ber in Spanien war) e suo ajutante di camera. - hierauf erfolgte bie Gefangennehmung Montigm's.

brechen in der Vertheibigung ber althergebrachten Freiheisten ihres Vaterlandes bestand, an denen keine todeswürdige Schuld zu entdecken war: mehr der momentanen Rückssicht einer trotzigen Politik als dem Rechtsprincip zum Opfer sielen sie. Eben damals erinnerte sich Alba an Earl V., dessen Fehler er nicht auch begehn wollte 1).

Wir sehen, Alba war grausam aus Grundsatz. Wer hatte vor dem furchtbaren Tribunal, das er unter dem Namen des Nathes der Unruhen einrichtete, Gnade gesunden? Mit Verhaftungen und Executionen regierte er die Provinzen: die Häuser der Verurtheilten riß er nieder: ihre Güter zog er ein. Mit den kirchlichen versolgte er zugleich die politischen Zwecke: die alte Gewalt der Stände bedeutete nichts mehr: spanische Truppen erfüllten das Land, und in der wichtigsten Handelsstadt ward ihnen eine Citadelle errichtet: mit hartnäckigem Eigensinn bestand Alba auf die Eintreibung der verhaßtesten Abgaben: und in Spanien wun-

<sup>1)</sup> Cavalli theilt beim 3. Juli 1568 auch bieß Schreiben im Auszuge mit. Es ist wo möglich noch merkwindiger als das obige. Capitò qui l'avviso della giustitia fatta in Fiandra contra di quelli poveri Signori prigioni, intorno alla quale scrive il D. d'Alva, che habendo facoltà di S. M. di far tal esecutione o soprastare secondo che havesse riputato più espediente del suo servitio, che però vedendo li popoli un poco alterati et insuperbiti per la merte d'Arenberg e rotta di quelli Spagnoli, havea giudicato tempo opportuno e necessario per tal effetto per dimostrar di non temer di loro in conto alcuno, e poner con questo terrore a molti levandoli la speranza di tumultuar per la loro liberatione, e fuggir di cascar nell' errore nel quale incorse l'imperatore Carlo, il qual per tener vivo Saxonia e Langravio diede occasione di nova congiura, per la quale S. M. su cacciata con poca dignità della Germania e quasi dell' impero.

berte man sich nur — benn auch von bort zog er bebentenbe Summen — was er mit alle bem Gelbe mache; aber wahr ift est: bas Land war gehorsam: kein Mikvergnügter rührte sich: jebe Spur bes Protestantismus verschwand: bie Bersjagten in ber Nachbarschaft hielten sich stille.

"Monfignore," fagte während biefer Ereigniffe ein geheimer Rath Philipps II. zu dem papftlichen Runtius, "fend ihr nun mit dem Verfahren des Konigs zufrieden?" Der Runtius erwiederte lächelnb: "ganz zufrieden."

Alba selbst glaubte ein Meisterstück ausgeführt zu haben. Nicht ohne Berachtung blickte er auf die franzosische Regierung, welche in ihrem kande niemals herr zu werben vermochte.

In Frankreich war nemlich, nach jenem großen Aufsschwunge bes Protestantismus, im Jahre 1562 vor allem in der Hauptstadt eine starke Reaction gegen denselben bersvorgetreten.

Was dem Protestantismus in Frankreich den größten Schaden that, war ohne Zweisel, daß er sich mit den Factionen des Hoses in so enges Verhaltniß setzte. Eine Zeitlang schien sich alles zu dem Bekenntniß hinzuneigen; als aber seine Anhanger zu den Wassen griffen und Gewaltsamkeiten begingen, wie sie nun einmal vom Rriege unzertrennlich sind, verloren sie die Gunst der dssentlichen Reinung. Was ist das für eine Religion? fragte man, wo hat Christus besohlen, den Nächsten zu berauben, sein Blut zu vergießen? Besonders als man sich in Paris ge-

gen die Angriffe Conde's in Vertheidigungsstand setzte, bestamen alle Anstalten eine antiprotestantische Farbe. Die wassenschiese Mannschaft der Stadt ward militärisch organisirt: die Capitane denen man sie unterwarf mußten vor allen Dingen katholisch senn. Die Mitglieder der Universität, des Parlamentes, die so zahlreiche Classe der Adsvocaten eingeschlossen, mußten eine Glaubensformel von rein katholischem Inhalte unterzeichnen.

Unter bem Ginfluß biefer Stimmung festen fich bie Resulten in Frankreich fest. Sie fingen bier ziemlich klein an: fie mußten fich mit Collegien in Billon, Tournon, bie ihnen ein paar geiftliche herrn, ihre Berehrer, eroffneten, begnügen, Orten, vom Mittelpunkte bes Landes entfernt. wo sich niemals etwas Bebeutenbes ausrichten ließ. ben großen Stabten, vor allem in Paris, fanden fie anfangs ben hartnactigften Biberftand. Gorbonne, Parlament, Erzbischof, die sich sämmtlich burch ihre Privilegien beeintrachtigt glaubten, waren wiber fie. Da fie aber bie Bunft ber eifrigen Ratholiken und besonders bes hofes erwarben, ber bann nicht mube ward fie zu empfehlen, "wegen ihres mufterhaften Lebens, ihrer reinen Lehre, fo baß viele Abgewichene burch sie zum Glauben zurückges führt worden, und Orient und Occident durch ihre Bemuhung bas Angeficht bes herrn erkenne" 1), ba jene

<sup>1)</sup> In einer Handschrift ber Berliner Bibliothet Mss. Gall. nr. 75 findet sich unter andern auch folgendes Stud. Deliberations et consultations au parlement de Paris touchant l'establissement des Jesuites en France, in welchem besonders die Botschaften des Hoses an das Parlament zu Gunsten der Jesuiten enthalten sind:

Beranberung ber Meinung hingutrat, fo brangen fie enblich burch, und gelangten in bem Jahre 1564 zu bem Rechte zu unterrichten. Da hatte fich ihnen auch schon Enon eröffnet. War es mehr Gluck ober mehr Berbienk: fie vermochten sogleich mit ein paar glanzenben Talenten aufzutreten. Den hugenottischen Predigern setten fie Ebmund Augier entgegen, ber in Arankreich geboren, aber in Rom unter Ignatius erzogen war, von bem bie Protestanten felbst gesagt haben sollen, hatte er nicht ben fatholischen Ornat an seinem Leibe, so wurde es nie einen ardgern Rebner gegeben haben: - er brachte burch Rebe und Schrift einen ungemeinen Eindruck hervor. lich in knon wurden die hugenotten vollkommen bestegt: ihre Prediger verjagt, ihre Rirchen gerftort, ihre Bacher verbrannt: ben Jefuiten bagegen marb 1567 ein prachtiges Auch einen ausgezeichneten Profeffer Collegium errichtet. batten fie, Malbonat, beffen Bibelerklarung bie Jugend in Schaaren herbeigog und feffelte. Bon biefen Sauptstädten nun burchrogen fie bas Reich nach allen Richtungen: in Loulouse, in Bourbeaux siedelten sie fich an: allenthalben, wo fie erschienen, wuchs die Bahl der katholischen Communicanten. Einen ungemeinen Beifall erwarb fich ber Ratechismus des Augier: binnen 8 Jahren find allein in Paris 38000 Exemplare beffelben verfauft worden 1).

<sup>— ,,</sup> infracta et ferocia pectora," heißt es barin, ,, gladio fidei acuto penetrarunt."

<sup>1)</sup> Man findet diese Notizen bei Orlandinus und seinen Fortssetzern Pars I, lib. VI, nr. 30. II, IV, 84. III, III, 169 u. f. — Juvencius V, 24, 769 theilt eine Lebensbeschreibung von Ausgier mit.

Wohl möglich, baß diese Wiederaufnahme ber kathelischen Ideen, zumal da sie sich besonders in der Hauptstadt vollzog, auch auf den hof gewirkt hat. Wenigstens gewährte sie ihm eine Stütze mehr, als er sich im Jahre 1568 nach langem Schwanken wieder einmal entschlossen katholisch erklärte.

Es bing bas befonders bavon ab, bas Catharing Mebici seit dem Eintritt der Bolliabrigkeit ihres Sobnes fich um vieles fester in ber Gewalt fühlte, und bie hugenottis schen Großen nicht mehr zu schonen brauchte, wie früher. Das Beispiel Alba's zeigte, wie viel fich mit einem fandhaften Willen erreichen laffe: ber Papft, ber ben Sof unaufgörlich ermahnte die Frechheit ber Rebellen nicht noch mehr wachsen ju laffen, ihr feinen Augenblick langer juzusehen, fügte seinen Ermahnungen enblich auch die Erlaubnif zu einer Beraußerung von Rirchengutern bingu, aus welcher anderthalb Millionen Livres in die Caffen flofsen 1). Und so legte Catharina Medici, ungefahr wie ein Nahr früher bie Stattbalterin in ben Nieberlanden, bem frangofischen Abel einen Gib vor, Eraft bessen er jeder Berbindung entsagen sollte, die ohne Vorwissen des Konigs geschloffen sen 2): fie forberte bie Entfernung aller Magis ftrate in ben Stabten, bie fich neuer Meinungen verbachtig gemacht: fie erklarte im September 1563 Philipp II., fie werde keine Religion bulben, als die katholische.

Ein Entschluß, der sich in Frankreich nicht ohne Gewalt

<sup>1)</sup> Catena: Vita di Pio V p. 79.

<sup>2)</sup> Der Eib bei Serranus: Commentarii de statu religionis in regno Galliae III, 153.

walt ber Baffen burchfeten lief. Auf ber Stelle beach ber Rrieg aus.

Er ward von der katholischen Seite mit außerordentslichem Eifer unternoumen. Der König von Spanien schiefte den Franzosen auf Bitten des Papstes geübte und wohlangeführte Truppen zu hülfe. Pius V. ließ Colslecten im Kirchenstaat, Beisteuern von den italienischen Fürsten einsammeln, ja er selbst der heilige Vater schiefte auch seinerseits eine kleine Armee über die Alpen, eben die, der er jene gransame Weisung gab, jeden Dugenotten zu tödten, der in ihre Hände gerathe, keinen Parbon zu erstheisen.

Auch die Dugenotten nahmen fich zusammen: auch fie waren voll religidsen Siferes; in den papsilichen Soldaten sahen sie das Heer des Antichrists, das gegen sie heransrücke: auch sie gaben keinen Pardon: an auswärtiger Hulfe sehlte es ihnen eben so wenig: — jedoch bei Moncontour wurden sie völlig geschlagen.

Mit welcher Freude stellte Pius V. dann die eroberten Standarten die man ihm zugesandt in St. Peter und St. Johann Lateran auf! Er faste die kuhnsten hoffnungen. Eben unter diesen Umständen war es, daß er die Excommunication der Königin Elisabeth aussprach. Er schmeichelte sich zuweilen mit dem Gedanken, eine Unternehmung gegen England noch einmal perfönlich anzusführen.

So weit kam es nun freilich nicht.

Wie es so oft geschehen, trat auch jest am frangosisschen Sofe ein Umschwung ber Stimmung ein, ber auf nante \*

leinhtem perfonlichen Berhaltniff beruhend, eine große Beranberung in ben wichtigsten Angelegenheiten herbeifiste.

Der Konig mikgonnte seinem Bruber, Bergog von Binion, ber bei Montontour angeftihet hatte, bie Ebre bie Dugenotten ju befiegen, bas Ronigreich gu beruhigen. Seine Umgebung bestärkte ihn barin: auch fie war auf bie Ums gebung Unjous eiferfüchtig. Dit ber Ehre, fürchteten fle, wirbe bie Bewalt Sant in Sant gebn. Micht al. lein wurden nun die erfottrenen Bortheile auf bas langfamfie verfolgt: in turgen trat ber firena fatbolifthen Bacs tet, bie Ach um Anjou fainmette, an bem Sofe eine ans bere, gemäßigte entgegen, welche eine gerabe entgegengefeute Politif einfthlug. Ste folog Frieden mit den Spugenotten, und jog bie Saupter berfelben an ben Soft. Im Jahre 1509 hatten bie Arangofen im Bunbe mit Spanien und bem Papft bie Ronigin von Emgland ju ftarum gesucht: im Sommer 1572 seben wir fie im Dunbe mit berfelben Ronigin, um ben Spaniern bie Rieberfanbe gu entreifen.

Indes war doch dieß eine zu rasithe, zu wenig vorbereistete Beranderung, als dust fie sich hatte halten konnen. Die gewaltsamste Explosion erfolgte, unter der zwieht als les wieder in den früheren Sang eindog.

Es ift wohl nicht anders, als daß die Bouigin Castharina Medici, während sie auf die Politik, die Plane der herrschenden Partei, die wenigstens zum Theil, in sofern sie ihren jungsten Sohn Alençon auf den Thron von England befördern zu mussen schlenen, auch in ihrem Interesse lagen, nicht ohne Lebhastigkeit und Wärme einging, dennoch alles zur Ausführung eines entgogengeseiten Schlas

ges vorbereitete. Gie trug, fo viel fie fonnte, bagn bei, baff bie Sugenatten nach Baris kamen: fo zahleich fie such waren, so wurden se doch bier von einer bei weis tem überlegenen, militarifch erganisirten, fanatifch erregbaren Population umgeben und festgehalten. Schon in Borand ließ fie bem Papft ziemlich beuelich anzeigen, was fie biemit beabsichtige. Satte fie aber auch noch gezweifelt, so wurden die Umftande fie haben bestimmen muffen, welche in birfan Momente eintragen. Den Ronig felbft geweitnen bie Smeenotten: bas Unfeben ber Mutter febienen fie au überwinden, au verbrangen: in biefer perfonlichen Gefahr sogerte fle nicht langer. Mit ber unwiderstehlichen und magischen Gewalt, die fie über ihre Rinber audubte, erweifte fie in bem Ronige ben gangen Rangeismus, ber in ihm fcblief: es foficie ibr ein Wort, um bas Boll in bie Baffen zu bringen: fie fprach es aus: von ben vornehmillen Sugenotten ward jeber feinem perfonlichen Seinde jugewiefen. Catharina bat gefagt, fie babe nur feche Menfchen umzubringen gewänscht: nur beren Tob nehme fie auf ihr Gewiffen: es find bei 50000 anngebracht worden 1).

tind fo überboten die Franzosen noch die niederlaubischen Unternehmungen der Spanier. Was Diese mit berechnendem Calcul, unter den gesetzlichen Formen, nach und nach vollführten, setzen Jene in der hitze der Leidensschaft, ohne alle Form, mit hulse fanatisitter Massen ins Werk. Der Erfolg schien berselbe zu seyn. Es war kein

<sup>1)</sup> Ich beziehe mich hiebei der Kurze wegen auf meine Abb handlung über die Bartholomausnacht in ber hiffor. polit. Zeits ichrift II, III.

Oberhaupt übrig, zu bessen Ramen die zerkreuten Hugesnotten sich hatten sammeln können: Biele stohen: Unzahlige ergaben sich: von Ort zu Ort ging man wieder in die Messe: die Predigten verstummten. Mit Bergnügen sah sich Philipp II. nachgeahmt und übertrossen: — er bot Carl IX., der mun erst ein Necht auf den Titel eines aklerchristlichsten Königs erworden habe, zur Bollendung die ser Unternehmung die Krast seines Armes an. Papst Gregor XIII. beging den großen Ersolg durch eine selerliche Procession nach San Luigi. Die Benezianer, die hiebei kein besonderes Interesse zu haben schienen, drücken in antelichen Schreiben an ihre Gesandten ihr Bohlgesassen, an dieser Gnade Gottes und.

Konnten aber wohl Attentate von so blutiger Ratur jemals gelingen? Widerstreiten sie nicht dem tiefern Sesheimnis der menschlichen Dinge, den unbegriffenen, in dem Innern wirksamen, unverletzlichen Principien der ewisgen Weltordnung? Die Menschen konnen sich verblenden: das Gesetz der geistigen Weltordnung konnen sie nicht ersschüttern, auf dem ihr Dasenn beruht. Mit der Rothwendigkeit beherrsicht es sie, die den Sang der Gestirne regelt.

Widerstand der Protestanten in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland.

Macchiavell giebt seinem Fürsten ben Rath, die Granssamkeiten, die er für nothig halte, rasch hintereinander zu vollziehen: hierauf aber allmählig die Gnade eintreten zu lassen.

Es fchien fink, als wollten die Svanier in ben Dieberlanden biese lebre wortlich besolgen.

Es fchien, als fanben fie am Enbe felbft, bag Gater genug eingezogen, Ropfe genug abgeschlagen worben: baf bie Zeit ber Gnabe gefommen fen. 3m Jahre 1572 if ber venezianische Gesandte in Mabrid überzeugt, bag Dranien Bergeibung erhalten wurde, wenn er barum bitten folite. Der Ronig empfängt bie nieberlandischen Deputirten, welche gekommen find, ihn um bie Burucknahme ber Auflage bes gehnten Pfennige ju erflichen, mit vieler Gute, und bankt ihnen sogar für ihre Bemühungen; er hatte beschloffen Albe gurudturufen und einen milberen Statthalter binübergusenben.

Jedoch schon war es zu spat. Nach in Kolge jener frangofisch englischen Berbinbung, welche ber Bluthochzeit vorausging, brach die Emporung aus. Alba batte geglaubt, am Ende zu fenn: ber Rampf fing jeboch nun erft eigentlich an: Alba fehlug ben Feind, so oft er ihn im offenen Kelbe traf: bagegen an ben Stabten von Solland und Geeland, wo die religible Bewegung am tiefften gegriffen und der Protestantismus fich sogleich zu lebendigen Organisationen gestaltet batte, fant er einen Biberstand, ben er nicht zu überwinden vermochte.

Als in Sarlem alle Lebensmittel ausgegangen, bis auf bas Gras, bas swifthen ben Steinen wachft, beschloffen bie Einwohner noch sich mit Weib und Rind durchzuschlagen: zwar nothigte fie bie 3wietracht ihrer Befatung gulett Snade anzunehmen: aber fie batten boch gezeigt, bag man ben Spaniern wiberstehn toune. In Alkmar schloß

man steh erst in dem Augendliede an den Prinzen von Oranien, als der Feind schon vor den Thoren angekommen; so heldenmuchig wie der Entschluß, war die Bertheidigung:
es wäre Reiner vom Platz gewichen, er wäre dem schwere
verwundet gewesen: vor diesen Wällen zuerst schwerten
die Angeisse der Spanier. Das Land schöpsie Achen: ein
neuer Buth erfüllte die Semikher. Die Leidener erkänten, ehe sie sich ergäben, würden sie Lieder ihren linken
Arm außessen, um sich indes mit dem rechten noch zu vertheidigen. Sie sasten den kühnen Anstelag, die Wogen der
Rordse wider die Belagerer zu Hälfe zu rusen, ihre Dämme
zu durchstechen. Schon harre ihr Eleic den höchsten Grad
erreicht, als ein im rechten Augendlicke eineressen Rordwest das Meer ein paar Fuß hoch in das Land trieb und
den Feind verjagte.

Da hatten auch die franzoffichen Protestanten sich wies ber ermannt. Sobald sie wahrnahmen, daß ihre Regies rung, jenem wilden Anlauf jum Troth, stipwarte, zandere, widersprechende Mackfregeln ergreise, sesten sie sich zur Wohre, und aufs neue kam es zum Kriege. Wie Leiden und Alkmar so vertheidigten sich Sancerre und Rothelle. Die friedsertige Predigt rief zu den Wassen: Die Frauen stritten mit den Männern in die Wette. Es war die hels benzeit des westeuropässchen Protestantismus.

Jenen Greuelthaten, wie fie von den machtigften Fürsften begangen ober gutgeheißen worden, seite fich an einzelnen namenlosen Punkten ein Widerstand entgegen, den keine Gewalt zu bezwingen vermochte, besten geheinnisvoller Ursprung die Tiefe religiöser Ueberzeugung selber war.

lind nun fann ed hier nicht unfere Ablicht fenn, Siene und Wechselfalle bes Rrieges in Frankreich und ben Wieberlanden zu benbachten: es wurde uns zu weit von bem Mittelomutte unfere Gegenstandes entsternen: auch ift es in vielen andern Buchern befchrieben; - genug bie Arpteftanten bielten fich.

In Kranfreich mußte fich bie Regierung bereits 1573 und barauf in ben folgenben Jahren mehrere Male zu Bertragen entschließen, welche ben Sugenotten bie alten Buceståndnisse ernenerien.

In ben Riebenlanden war im Jahre 1576 bie Macht ber Regierung vollig in fich zerfallen. Da bie fvanischen Trauven, denen men ibren Gold nicht gezohlt, in offiner Emparung waren, beeten fich alle Provingen wiber fie vereiniat, die autreu verbliebenen mit ben abgefallenen, bie noch zum gebern Theil fatholischen mit den vollig protessantifeben. Die Generalkanten nahmen die Permaltung felbft in ibre band: ernannten Generalgapitane, Statthalter, Magis ftrate, besetzen bie festen Diete mit ihren, nicht mit bes Rintes Emmen 1). Der Bund ju Gent warb geschloffen, in welchem die Provinzen einander versprachen, die Spanier ju verereiben und entfernt ju halten. Der Ronig schiefte feinen Bruber, ber für einen gandsmann, einen Riederlander gelten kannte, hinüber, um fie gu regieren, wie fie Egel V. regiert hatte. Aber Don Johann warb nicht einmel guerkennt, ebe er nicht bie vornehmsten Forberumorn, die man ihm machte, zu erfüllen versprach: die

<sup>1)</sup> Besonders wird diese Bendung der Dinge bei Taffis deutlich III, 15-19.

Benter Pacification nufte er annehmen, die spanischen Druppen entlassen; und kann regte er sich, von dem gespannten Justand gedrängt, so erhod fich alles wider ihn: er ward für einen Beind des Landes erklärt, und die Obershäupter der Provinzen beriefen einen andern Prinzen des Hauses an seine Stelle.

Das Princip ber localen Gewalt bekam bie Oberhand über bas fürftliche: bas einheimische trug ben Sieg bavon über bas spanische.

Rothwendigerweise waren hiemit mech andere Rolgen Einmal erlangten bie norbfichen Provingen, verfnuvft. welche ben Rrieg geführt und baburch biefe Lage ber Dinge moatich gemacht, ein natürliches Uebergewicht in ben Sachen bes Rriegs und ber Bermaltung: aber eben hieburch gefchah es bann, bag fich bie reformirte Religion über bie gefammten Rieberlande ausbreitete. In Decheln, Brugge, Ppern brang fie ein: in Antwerpen theilte man bereits bie Rirchen nach ben Befenntniffen, und die Ratholischen mußten fich zuweilen mit ben Choren ber Rirchen beandaen, die fie fo eben gang befeffen: in Gent verschmolg die proteftantische Tenbeng mit einer burgerlichen Bewegung, und behielt bas Uebergewicht vollkommen. In ber Pacification war ber alte Zustand ber fatholischen Rirche im Sanzen gewährleiftet worben; jest erließen die Generalstaaten ein Religionsebiet, welches beiben Bekenntniffen gleiche Freiheit geftattete. - Allenthalben, auch in ben Pevvingen bie am meisten fatholisch waren, traten feitbem protestantifche Begungen bervor: man konnte erwarten, bag ber Protestans tismus ben Sieg überall bavon tragen wurbe.

Welch eine Geellung nahm nun der Peinz von Orns nien ein: vor kurzem noch extiirt und der Begnadigung bedürftig: jest im Bestig einer wohlgegenndeten Gewalt in den nordlichen Provingen, Ruwart in Brabant, allendichtig in der Bersammlung der Sande: von einer großen kinchlich politischen Partei, die im Vordringen begriffen war, als ihr Daupt und Ficher anerkaunt: mit allen Protestanten in Europa in engem Bunde: zunächst mit seinen Rachbarn, den deutschen.

Denn auch in Deutschiand trat ben Angeissen ber Ratholiten von protesiantischer Seite ein Wieberstand ents gegen, ber noch immer große Aussichten hatte.

Wir finden ihn in den allgemeinen Werhandlungen, bei ben Berfammlungen der Churfürsten, auf den Reichstagen: boch bringt er es hier der Natur der deutschen Seschäfte gemäß zu keinem rochten Exfolge: hauptsächlich wirft er sich, wie auch der Angriff, in die Territorien, die befondern Landschaften.

Da kam es nun jetzt, wie wir sahen, am meisten auf bie geistlichen Gebiete an. Es gab beinahe keins, wo nicht ber Fürst einen Versuch gemacht hatte bas katholische Princip wieder zur herrschaft zu erheben. Der Protestantismus, der sich auch nach sühlte, antwortete mit dem nicht winder weitaussehenden Beginnen das geistliche Fürstenthum seibest au sich zu bringen.

Im Jahre 1577 bestieg Gebhard Truchfeß ben etzbischöflichen Stuhl zu Edln. Es geschab haupefächlich

benth ben verfantichen Einstiff bas Brafen Muener auf bas Cavitel, und febr mobl wultte biefer große Protestant, wer ed war, ben er empfahl. In ber That bedurfte es nicht erft, wie man gefagt bat, ber Befanntfchaft Gebharbe mit Nanes von Mandfelb, um ihm eine aneiufasbolifche Riche tung zu geben. Gleich bei seinem feierlichen Einzug in Giln, als ihm die Cleriften in Proceffion entgegentam, flieg er nicht vom Pferbe, um, wie ce bas Derkommen wollte, bas Rreuz zu fuffen: in ber Rirche erschient er im Solbas tenrock: es gefiel ibm nicht, bas Dochamt zu balten. Bon allem Anfang bielt er fich an ben Pringen von Oranien: seine vornehmsten Rathe waren Calpinisten 1): und ba er num frin Schenfen trug Berpfanbungen worgunehmen, une Truppen ju werben, fich bes Abels ju verfichern fuchte, auch unter ben Ebiner ganften eine Partei beganftiget, bie fich ben fatholischen Geboduchen jur wiberfeben auffing, folief fich alles gu ber Abficht an, mit ber er fpater wiellich berbortrat, bas geistliebe Churchestenthum in ein weltliches zu verwandeln.

Gebhard Truchses war zur Zeit wenigstens noch dus sterkich kachotisch. Die benachbarten Seister in Westphasien und Mebersachsen bagegen geriethen, wie wir schon bes merken, unmittelbar in protestantische Hande. Bon bessonberer Bebeutung war bas Austonnen Herzog Heinsrichs von Sachsen-Lauenburg. Roch in sehr jungen Jahren war er, obwohl ein guter Luthetanier, zu bem Erzei bisthum Bremen, hierauf zu bem Bisthum Danibuket,. 1577 auch zu bem Bisthum Paberboin postulier wor-

<sup>1)</sup> Maffei: Annali di Gregorio XIII, T. I, p. 331.

ben \*). Sown hatte er flibst in Minker eine große Purv sei, alle jungern Mitglieber bes Capitots für sich, und nur burch einen unmittelbaren Singriff Geegors XIII., ber eine schon geschehene Ubbandung für ungaltig erklärte, und burch ben ernflichen Wiberstand ber Surungkanhobischen ward seine Erhebung noch verhindert. Aber auch einen andern Bischof hätze man bort nicht burchstehen bennen.

Man sieht leicht, welch einen Ausschwung bei biefer Gefinnung der gelftlichen Oberhäupter die protestandschen Meinungen in Absinland-Wesphalen nehmen mußten, wo sie ohnehin sehr verdreitet waren. Es bedurfte nur einer glücklichen Constnation, eines zum Ziel trossenden Schlages, um thnen hier das entsthiedene Nebergewicht zu verschaffen.

In auf ganz Deutschland hatte bieß eine große Rachwirkung ausähden muffen. In dem obern gab es für die Bisthümer noch die nemlichen Möglichseiten wie in demniedern: noch war auch innerhalb der Territorien, wo die Restauration angefangen, der Widerstand lange nicht erstieft.

Wie sehr ersuhr ihn jener Abt Balthafar von Fulba! Als die Fürsprache der benachbarten Fürsten, die Beschwerden beim Reichstag nichts halfen, als der Abt ohne irgend eine Rücksicht mit seiner Restauration des Glaubens vorwärtsschritt, und von Ort zu Ort ging, um sie allenthalben durchzusetzen, ward er eines Tages, im Sommer 1576; als er stih eben in dieser Absicht in Hamesburg befand, von seinem Abel mit bewassieter Hand überfallen, in seis

<sup>1)</sup> Hamelmann: Olbenburgifches Spronifon S. 436.

vent haufe eingeschlassen, und ba alles gegen ihn aufgebeneht war, die Ranbarn es gern sahen, der Bischof von Währzburg selbst dazu die hand bot, auf die Regierung seines Landes Werzicht zu leisten gezwungen 1).

Anch in Baiern brang boch herzog Albrecht nicht sogleich übenall burch. Er klagt bem Papft, sein Abel verzichte lieber ganz auf bas Sacrament, als baß er es unter Einer Bestalt nehmen sollte.

Aber nach viel wichtiger war, daß in den direichissischen Ländern der Protessantismus immer mehr zu gesetzlicher Macht und Anerkennung gedieh. Unter der wohldes dachten Leitung, Maximilians II. hatte er sich in Obers und Unterdstreich constituirt. Papst Pius V. sasse deshald eis nen unaussprechlichen Widerwillen gegen den Raiser: als einst von dem Kriege desselben gegen die Lürken die Rede war, saste er geradezu, er wisse nicht, welchem Theile er dem Sieg am wewigsten wünschen solle 2). Unaushaltsam denng aber nunmehr der Protessantismus auch in die innerdstreichischen Landschaften vor. Im Jahre 1568 zählte man in Krain bereits 24 evangelische Pfarren, 1571 war

<sup>1)</sup> Schannat: Historia Fuldensis ps. III, p. 268. Vorzüglich merkwürdig ist das Schreiben des Abtes an Papst Gregor vom I. Angust 1576, das dort aus dem vatican. Archiv mitgetheilt ist. "Clamantes," sagt er von den Orohungen seiner Feinde, "nisi consentiam, ut administratio ditionis meae episcopo tradatur, non aliter se me ac canem radidum intersecturos, tum Saxoniae et Hassiae principes in mean gregom immissures."

<sup>2)</sup> Tiepolo: Relatione di Pio IV e V. Er fugt noch hinu: In proposito della morte del principe di Spagna apertamio disse il Papa haverla sentita con grandissimo dispiacere, perchè non vorria che li stati del re cattolico capitassero in mano de Tedeschi.

in der Sauptfindt von Steiermart nur noch Ein Rathofft im Rathe. In dem Lanbesheren, bem Erzherzog Carl, fand bas Bekenntnif gibar hier feine Stute: biefer Rurft führte vielmehr bie Resniten ein, und begunftigte fie nach Rraften: aber bie Stanbe waren ibm überlegen 1). Auf ben lanbtagen, wo bie Gefchafte ber Bermaltung unb ber Bertheibigung bes ganbes mit ben Religionsfachen zusammenfielen, hatten fie bie Oberhand: jebe ihrer Bewillis gungen ließen fie fich burch religiofe Concessionen vergus Im Jahre 1578 mußte ber Ergbergog auf bem Landtage zu Bruck an ber Muhr die freie Ausübung ber augsburgischen Confession nicht allein in ben Gebieten bes Abels und ber Landberrn, wo er sie obnehin nicht zu verhindern vermochte, sondern auch in den vier vornehms ften Stabten, Brat, Jubenburg, Ragenfurt, Laibach, guherauf organifirte fich ber Protestantismus aestehn 2): in diesen gandschaften eben so, wie in ben faiserlichen. ward ein protekantisches Rirchenministerium eingerichtet: eine Rirchen: und Schulordnung nach bem Muster ber wurtembergischen beliebt: bie und ba, g. B. in St. Beit, schloß man die Ratholischen von ben Rathswahlen aus "): in ben Memtern ber Landschaft ließ man fie nicht mehr zu: Umftanbe, unter beren Beganstigung bie protestantischen

<sup>1)</sup> Socher: Historia societatis Jesu provinciae Austriae I, IV, 166. 184. V, 33.

<sup>2)</sup> Supplication an die Rom. Raif. Maj. umb Interceffion ber breien Fürstenthumer und Land, bei Lehmann: de pace religionis p. 461, ein Actenstud, burch welches die Darffellung Rhevenhillers Ann. Ferdinandei I, 6 rectificirt wirb.

<sup>3)</sup> hermann in ber Karutnerischen Zeitfihr. V, p. 189.

Meinungen in jenen Gegenden, so nah bei Italien, erft recht überhand nahmen. Dem Impuld, den die Jefniten gasben, hielt man hier flandhaft die Wiberpart.

In allen bfireichifchen Provinzen banticher, Camischer und ungarischer Zunge, mit alleiniger Ausnahme von Tyrok, konnte man den Protestautismus im Jahrs 1578 noch immer als vorwaltend betrachten.

Wir sehen wohl: über gang Deutschland hin seite er sich bem Fartschritt bes Katholicismus mit glücklichem Wisberstand und eigenem Fortschritt entgegen.

## Gegenfäge in dem übrigen Europa.

Markwürdige Epoche, in welcher fich die beiben grofien religiöfen Tendenzen noch einmal mit gleicher Aussicht, es zur herrschaft zu bringen, gegen einander bewegen.

Schon hat sich die lage der Dinge gegen die frühere wesentlich verändert. Früher suchte man sich mit einander zu vertragen: eine Versöhnung war in Deutschland versucht, in Frankreich angebahnt, in den Riederlanden ward sie gefordert: sie schien noch aussührbar. Es gab hie und da praktische Duldung. Jest aber traten die Gegensähe schärfer und seindseliger einander gegenüber. In ganz Europa riesen sie einander so zu sagen gegenseitig hervor: es ist sehr der Mühe werth, die Lage der Dinge zu überzblicken, wie sie sich in den Jahren 1578, 79 gebildet hatte.

Fangen wir im Often bei Polen an.

Auch in Bolen waren bie Jesuiten eingebrungen: Die

Bifthofe suchen sich burth, sie zu verstärten. Cardinal hosius, Bischof von Ermeland, stiftete ihnen 1560 ein Cab
legium in Braunsberg: in Pultusk, in Posen siedelten sie
sich mit Hilfe der Bischofe au: vorzäglich angelegen ließ
es sich der Bischof Balerian von Wina senn, den lishauf
schen Lutheranern, die eine Universität in ihrem Sinne grüns
ben wollten, mit der Errichtung eines jesuitischen Institutes an seinem bischoftsichen Sige zuvorzusommen: er war
sehon alt und geserchlich, und wollte seine letzen Tage mit
diesem Berdienst bezeichnen: im Jahre 1570 kamen die ersten Witglieder der Gestlischaft bei ihm an 1).

Auch hier folgte aus diesen Bestrebungen zunächst nur, daß die Protestanten Waaßregeln nahmen, um ihre Macht zu behaupten. Auf dem Convocationsreichstage von 1573 brachten sie eine Gagung durch, kraft deren Niemand wes gen seiner Neligion beleidigt oder verletzt werden sollte 2):

— die Bischofe mußten sich sügen: mit dem Beispiel der niederländischen Unruhen bewieß man ihnen, welche Gessehr in einer Weigerung liegen würde: die solgenden Kösnige mußten sie besthwören. Im Jahre 1579 ward die Iahlung des Zehnten an die Geistlichkeit geradehin suspendirt, und der Runtius wollte wissen, daß hiedurch allein 1200 Pfarren zu Gewode gegangen seinen; eben damals ward aus Laien und Clerus ein höchster Gerichtshof zusammensackets, der auch alle geistlichen Streitfragen entschied: man

<sup>1)</sup> Sacchinus: Hist. soc. Jes. P. II, lib. VIII, 114. P. III, lib. I, 112. lib. VI, 103-108.

<sup>2)</sup> Fredro: Henricus I, rex Polonorum p. 114.

war in Rom erstaunt, baf fich bie poinifige Geiftlichkeit bieß gefallen laffe.

Richt minder als in Polen traten die Segenfätze in Schweben hervor, mid zwar hier auf die eigenthamlichste Weise: unmittelbar die Person des Fürsten berührten sie: um diese stritten sie sich.

In allen Sohnen Sustan Bafas — "ber Brut Renig Gustans", wie die Schweben sagten, — ist eine ganz ungewöhnliche Wischung von Tiessinn und Sigemvillen, Religion und Sewaltsamkeit wahrzunehmen.

Der Gelehrteste von ihnen war ber mittlere, Johann. Da er mit einer katholischen Prinzessin, Catherina von Volen verheirathet war, die fein Gefangnis mit ihm theilte, in beffen beschränkter Ginsamteit er bann oft bie Troftungen eines katholischen Priesters vernahm, so kamen ihm die firchlichen Streitigkeiten besonders nabe. Er ftubirte bie Rirchenvater, um fich eine Borftellung von bem ursprunglichen Zustande ber Rirche zu bilben: er liebte bie Bucher, bie von ber Möglichkeit einer Religionsvereinigung handels ten: mit den dabin einschlagenden Fragen ging er innerlich um. Als er Konig geworben, trat er ber romischen Rirche in ber That einige Schritte naber. Er publicirte eine Liturgie, die ber tribentinischen nachgebilbet war, - in ber bie schwedischen Theologen romische Doctrinen ju finden glaubten 1). Da er ber Fürsprache des Papstes sowohl bei ben

<sup>1)</sup> In bem Judicium praedicatorum Holmenss. de publicata liturgia bei Baaz: Inventarium ecclesiarum Sueogoth. p. 393 wersben sie aufgefährt.

Segenfage in bem abrigen Europa. Schweben. 81

ben fathelischen Mehrhen aberhaupt in feinem ruffischen Kriege, als bestenders bei Spanien in Sachen der matterlichen: Erbschaft seiner Gemahlin zu bedahrfen glandte, so
tung er kein Bedenken einen Großen seined Reiches als Gesambten nach Rom zu schicken. Indgeheim gestattete er sogar ein paar niederkindischen Jesuiten nach Grockholm zu
kommen, und vertraute ihnen eine wiehtige Unterrichtsanstalt an.

Ein Bezeigen, auf bas man in Row wie natürlich glängende hoffunngen gründete: — Untenia Possein, eins ber geschicktesten Mitglieder der Gesallichaft Jesu, ward auserschen einen ernstlichen Bekehrungsversuch auf König Johann zu machen.

Im Nahr 1578 erschien Bollebin in Schneben. Richt in allen Studen war ber Ronig nachzugeben geneigt. Er forberte bie Eulanbnig ber Prisfterche, bes Laienfelebs, ber Meffe in ber Landessprache, Bergichtleistung ber Rirche auf bie eingezogenen Guter und abnliche Dinge. Poffevin batte keine Bollmacht bierauf einzugehn; er verfreach, es bem papflichen Stuble mituetheilen, und eilte zu ben bogmatis feben Streitfragen. hierin wat er men min vieles glate. licher. Ruch ein waar Unterrebungen und einiger Bebenf. zeit ertidete fich ber Runig entichloffen, bie Professio fibei nach ber Formel bes tribentinischen Bekenninffes abanlegen. In ber That legte er fie ab: er beichtete: noch einmal fragte ibn Boffebin, ob er fich in hinficht ber Communion unter Gifter Geffalt bem papftlichen Urtbeil unterwerfe: Johann erklante, bag er bieg thue: hierauf entheilse ibm Posscoin scientich bie Absoluzion. Es scheine fast, als fop biese Absolution ber vonnehmite Gegenstand bes Sedursnisse, der Münsche des Königs gewesen. Er hatte seinen Bruder umbringen lassen, zwar auf vonandgegangenes
Gutheisen seiner Glande, aber doch umbringen lassen und
dies auf die gewaltsamste Weise! Die umpfangene Ubschition schien seine Geele zu beruhigen. Possenir riaf Gott an,
bas er das Derz dinsel Jürsten nun vollends beschum undet.
Der König erhob sich und warf sich seinem Beichtvaten in
die Arme: "wie dich, " eief er aus, "so umsasse ih den
römischen Glanden auf ewig." Er empfing das Abendunahl
nach katholischem Nitus.

Rach so mohl vollbrachtem Wert eiste Possein purück; er theilte seine Nachricht bem Papste, unter dem Siegel der Berschwiegenheit auch dem machtigsten katholischen Fürsten mit: und es war nur übzig, daß nun auch die Forderungen des Königs, von denen er die Herstellung des Katholischem Beiche überhaupt abhängig machte, in Erwägung gezogen marden. Possein war ein sie gewandeter Mensch, berede, von viel Latent zur Unterhandlung; aber er überredete sich allzu leicht, er sop am Blete. Nach seiner Darstellung hielt est Papst Gregor nicht für nortwendig, etwas muchtigeben, er sorderte vielmehr den Rönig zu einem freien und unbedingten Uebertritt auf. Dahin laufende Schreiben und Indulgenz für Mite welche übertreten wurden, gab er dem Jesuisen zu seiner zweiten Reise mit.

Indeffen war aber auch die Gegenpartei thatig gewefon: warnende Briefe protestantischer Fürsten waren eingegangen — bem auf der Stelle hatte fich die Nachricht in gang Europa verbrottet: — Chytraus hatte bem Ronig Segensähe in dem übrigen Europa. Soweben. 88 fein Buch über die augsburgifche Confession gemidmet, und bamit auf den gelehrten herrn doch einen gewissen. Sie Protestanten ließen ihn nicht mehr aus den Angen.

Best langte Poffcin an: nicht mehr, wie früher, in burgerlicher Tracht, sondern in dem gewöhnlichen Rieibe fines Orbend: mit einem Saufen katholischer Bucher. Schon biefe feine Erscheimung machte feinen gunftigen Ginbendt. Er tem leibet einen Augenblick Bebenten, mit ber nanflichen Antebort hervorzubommen, aber enblich fannte er es nicht langer aufsichieben: in einer zweiftunbigen Aubient eröfftiete er fie bem Ronig. Wer will bad, Gebeimniß einer in fich felbft fchmankenben, unfeten Geele erfor: feben? Das Gelbstgefühl bes Rurften mochte fich burch fo vollin abschlägliche Antwarten verletzt fühlen; auch mer er überzeugt, daß fich in Schweben ohne bie vorneschlagenen Augeständniffe nichts erreichen laffe: wur ber Relf gion willen seine Rrone niederzulegen hatte er keine Meigung. Geung jene Undieng war entscheibenb. Ban Stund an bezeigte ber Konig bem Abgefandten bes Papfies Ungunft und Difffallen. Er forbette feine jeftitiften Comimanner auf, bas Abendmahl unter beiberlei Geftalt zu nebmen, die Meffe in schwedischer Sprache zu halten; als fie ibm nicht gehorchten, wie sie freilich auch nicht konnten, versagte er ihnen bie bisherige Berbffegung. Wenn Re fury barauf Stockholm verließen, so geschah bas ohne Zweifel nicht allein, wie fie vorgeben mochten, um ber West Die protestantischen Großen, ber jungere Brumillen. ber bes Ronins, Carl von Gubermannland, ber fich jum

Enlvinismus neigte, die Gesandten von Lübek versämmten nichts, um blefe wachsenbe Abneigung anzusachen. Bur in der Königin, und nachdem diese gestorben, in dem Thronfolger, behielten die Katholiken einen Anhalt, eine Soffmung. Für die nachste Zeit blieb die Staatsgewalt in Schweden wesentlich protessantisch 1).

In England warb sie bieß unter Ronigin Elisabeth von Tage zu Tage mehr. Es gab aber hier Angrisspunkte underer Art: bas Reich war erfählt wit Ratholiten. Nicht allein hielt die irische Bevollerung an dem alten Glauben und Nitus sek: in England war vielleicht die Halfte der Ration, wo nicht gar eine noch gedsere Anzahl, wie man behauptet hat, demselben zugethan. Sonderbar ist es immer, daß sich die englischen Ratholiten wenigstens in den ersten sunfzehn Jahren Elisabeth's den protestantischen Gesehen dieser Rönigin unterwarfen. Sie leisteten den Eid, den man von ihnen sorderte, obwohl er der papstelichen Autorität schnurstracks entgegenlies: sie besuchten die protestantischen Rirchen, und glaubten schon genug zu tham, wenn sie sieh beim Rommen und Gehn zusammenhielten web die Gesellschaft der Proteskanten vermieden 2).

<sup>1)</sup> Ich halte mich bei dieser ganzen Darstellung an die bisber, so viel ich sinden kann, nicht benutten Berichte der Jesuiten, wie sie in Sacchinus: Hist. societatis Jesu pars IV, lib. VI, n. 64 — 76 und lib. VII, n. 83 — 111 aussährlich zu lesen sind.

<sup>2)</sup> Relatione del presente stato d'Inghilterra, cavata da una lettera scritta di Londra etc. Roma 1590 (gebruckte Flugschrift) kimmt hiersiber mit einer Stelle von Ribabaneira de schismate, welche schon hallam (the constitutional history of England I, p. 162) anführt, genau überein, und ist ohne Zweisel die Quelle bavon. "Si permettevano giuramenti impli contra l'autorità della sede apo-

Sen auf diefen Zusiand baute man zu Ann große hoffungen. Man war überzeugt, bast es nur eines Unlaffed, eines geringen Bortheils behürfe, um alle Katholiken im Lande zum Widerstande zu entstammen. Schon Pius V. hatte gewänsicht sein Wint in einer Unternehmung gegen England zu versprüßen. Gregor XIII., der den Gedauken an eine solche viemals fahren ließ, dachte sich des Kriegsmuthes und der graßartigen Stellung des Don Johann von Destreich dazu zu bedienen: ausderüstlich deshalb schiefte er seinen Auntius Sega, der in den Riederlanden bei Don Johann gestanden, nach Spanien, um König Philipp dafür zu gewinnen.

Jeboch balb an ber Abneigung bes Konigs gegen bie ehrgeizigen Entwurfe seines Brubers und neue politische Berwickelungen, belb an andern Hindernissen scheiterten biese umfassenden Entwurfe. Man mußte sich mit weniger glänzenden Bersuchen begnügen.

Zunächst auf Irland richtete Papst Gregor sein Ausgenmerk. Man stellte ihm vor, daß es keine strenger und unerschütterlicher katholische Nation gebe als die irische; aber von der englischen Negierung werde sie auf das gewaltsamste mishandelt, beraubt, in Entzweiung und gesstiffentlich in Barbarei gehalten, in ihren religiösen Ueberszeugungen bedrängt: und so sen sie jeden Augenblick zum Kriege fertig: man brauche ihr nur mit einer geringen

stelica e questo con poco o nissun scrupulo di conscienza. Allera tutti andavano communemente alle sinagoghe degli eretici et alle prediche lero menandovi li figli et famiglie — — si teneva allora per segno distintivo sufficiente venire alle chiese prima degli eretici e non partirsi in compagnia loro." Manufchuft zu Soute zu kommen: mit 5600 Mann konne man Meland erobern: es fen feine Reftung Baselbft, bie fich kanger als vier Lage halten konne 1). Ofine viel Schwieriafeit war Mapft Gregor überrebet. Es hielt fich bumats ein geffüchteter Englander, Domas Cfutten, ein Abenteurer von Mattur, ber aber bie Runft Gingang zu finden, fich Bertrauen gu erwerben in hobem Grabe befaß, gn Dom auf; ber Papft ernaintte ibn gu feinem Rommerer, igim Marquis von Leinster, und ließ es fich 40000 Seubi foften, um thn mit Schiff und Mannschaft auszuruften: an ber frangofischen Rufte follte er fich mit einer kleinen Truppe vereinigen, bie ein geflüchteter Irlander, Geralbin, eben auch mit papftlicher Unterfintung bafelbft zusammenbrachte. Rbnig Philipp, ber teine Reigung hatte einen Rrieg angufangen, aber es boch nicht ungern fab, wenn Elisabeth jn Saufe ju thun befam, gab einiges Gelb bagu 2). Uns erwarteterweise aber ließ fich Studlen überreben, mit ber

<sup>1)</sup> Discorse septa il regno d'Irlanda e della gente che bisogneria per conquistarlo, fatte a Gregorio XIII. Bibliothef au Bien, Fuggerische Handschriften. Die Regierung ber Rönigin wirb für eine Eprannei erflärt: lasciando il governo a ministri Inglesi, i quali per arricchire se stessi usavano tutta l'arte della tirannide in quel regno, come trasportando le commodità del paese in Inghiltterra, tassando il popolo contra le leggi e privilegi antichi, e mantenendo guerra e fattioni tra i paesani, — non volendo gli Inglesi che gli habitanti imparassero la differenza fra il viver libero e la servitù.

<sup>2)</sup> Nach bem Nuntius Sega in seiner Relatione compendiosa (Ms. ber Berl. Bibliothet) 20000 Se. "altre mervedi sece sare al barone d'Acres, al Sr Carlo Buono et altri nobili Inglesi che si trovavano in Madrid, ch'egli spinse andare a questa impresa insieme col vescovo Lionese d'Irlanda."

Manufchest bie gegen Frank bestimmt war, an ber Erbebision bes Roning Sebaffian mach Africa Theil zu mehwen: - toobei er benn felbit mutfatte. Geralbin mufite fein Gluck allein verfieden; er landete im Stuni 1579, und machte wirflich einige Kortschritte. Er bemathtigte fich des Forts, bas ben Safen von Smervic beherrfichte, - fthou erhob ber Graf von Desmond bie Baffen gegen bie Romis gin, - eine affnemeine Bewegung ergriff bie Infel. Balb aber erfolgte ein tingifick nach bem anbern; bas bornehmite war, bag Geralbin felbft in einem Scharmutel getobiet wurde. Dierauf tontite fich auch ber Graf von Desmond nicht halten. Die papsteiche tiererftügung war boch nicht fart genug: bie Beiber, auf bie man rechnete, blieben aus. Und fo behaupteten bie Englander ben Gieg: mit furches barer Grainfainfeit straften fle bie Emporung : Manner und Beiber wurden in Schenten gufummengetrieben und barin verbraumt, Rinber erwurgt, gang Moumouth wuffte gelegt: auf bem verbbeten Bebiete being bie englische Colonie weiter vor.

Wollet man etwas erreichen, so inuste ber Versuch boch in England seibst gemacht werden: aber nur unter andern Weltverhalinissen schien dies möglich, und um absdann die katholische Bewölferung nicht völlig umgewandelt, um sie noch kutholisch zu finden, war es nothig, ihr auf geistlichem Wege zu Hilfe zu kommen.

- Buerft füßte Wilhelm Allen ben Gebanken bie jungen Englander katholifcher Confession, die sich der Studien halber auf bem festen Lande aufhielten, zu vereinigen: besonders mit ber Unterstützung Papst Gregors brachte er ein

Estlegium für fie in Doung zu Stande. Dem Papft war bieß jedoch noch nicht hinreichend. Unter feinen Augent wünschte er diesen Flüchtlingen eine fillere, minder gefähre bete Station zu verschaffen, als Doung does in den unruhtwisen Niederlanden war: er stifftete ein englisches Collegium zu Rom, beschendte es mit einer reichen Absei, und idergad es 1579 ben Jestichen 1).

In dieses Collegium nun ward Riemand aufgenomsmen, der sich nicht verpflichtete, nach Boliendung seiner Stusdien nach England zurückzukehren und den Glauben der rdsmischen Kirche dasselbst zu predigen. Dazu allein wurden die Idglinge vordereitet. In dem religidsen Enthusiasmus, zu dem die geistlichen Uedungen des Ignatius entstammten, stellte man ihnen die Bekehrer, welche Papst Gregor der Große einst zu den Angelsachsen gesendet, als ihre Russer vor.

Schon wagten sich einige Aeltere voran. Im Jahre
1580 gingen zwei englische Jesuiten, Person und Campian,
nach ihrem Baterlande hinüber. Immer versolgt, immer
unter veränderten Namen und in anderer Berkleidung langten sie in der Hauptstadt an, und durchzogen dann, jener
die nördlichen, dieser die südlichen Provinzen. Bornehmlich hielten sie sich an die Hänser der katholischen Lords.
Ihre Ankunft war in vorans angekündigt: doch brauchte man
die Vorsicht, sie an der Pforte als Fremde begrüßen zu
lassen. Schon war indes in den innersten Gemächern eine
Hauskapelle eingerichtet: dahin führte man sie: die Mitsglieder der Familie waren hier versammelt und empsingen

<sup>1)</sup> Die Relation der Jesuiten bei Sacchinus pars IV, lib. VI, 6. lib. VII, 10-30. können wir hier mit den Erzählungen von Camben: Rerum Britannic. tom. I, p. 315 vergleichen.

ibum Gegen. Genobnlich blieb, ber Miffonar nur. Eine Macht. Am Abend fand Borbereitung und Beichte Stellt: am anbern Morgen warb Meffe gelesen, bas Mabl: bes Berrn ausgetheilt: bann folgte bie Prebigt. Es famen Mile bie fich noch ju bem tatholifchen Betenntniff bielten: ibeer oft eine große Angabl. Mit bem Reige bes Scheime niffes, ber Beubeit ward bie Religion wieber vertimbiges welche feit 900 Ithren auf ber Infel geberricht batte. Es wurden itiegebeim Stonoben gehalten; erft in einem Doute bei London, bann in einem einsamen Sause in einem naben Gehofte wurd eine Druckerei eingerichtet: ploslich fab man wieber katholifiche Schriften erfcheinen, mit alle ber Beschicklichkeit geschrieben, welche bie stete Uebung in ber Controvers zu geben verman, oft nicht obne Elegans: Die bann um fo großeren Ginbruck machten, je unerforschikther ibe Urfprung war. Der nachfte Erfolg bievon war mun, bag bie Ratholiten-aufbarten ben protestantischen Gottes. bienft zu besuchen und bie geiftlichen Gefete ber Ronigin ju beobachten: bag baun auch auf ber anbern Seite ber Wiberfornd ber gebre lebbafter aufgefaut, bie Berfolgung Rarter, nachbrücklicher wurde 1).

tleberall, wo das Princip der katholischen Reftauration nicht Kraft genug befaß, um sich zur herrschaft zu erheben, trieb es wenigstens die Gegensätze schärfer und unverschnlicher herver.

Man konnte dies auch in der Schweiz bemerken: obwohl hier schon langst jeder Canton religiöse Autono-

<sup>1)</sup> Außer Sacchinus Campiani Vita et martyrium. Ingolstadii 1584.

mie befuff, und bie Zibiftigkeiten, bie iber bie Berhits niffe bes Bunbes ausbrechen konnten, gleinlich beseitigt maren.

: Aber jest brangen bie Jefuiern auch feer ein. Auf Beritniaffing eines Oberften ber Schebeigernarbe in Roin famen fie 1574 nach Lucern und fanben bier besonbens bei ber Kamille Pfoffer Theilnahme und Unterstätung 1). Lubwig Pfoffer hat affein viellricht 36060 Guiben aue Gerfichung bes Vestriteneoffeniums beigestenert: Whilipo 14. und Die Guifen follen etwas beinetwarn haben: Gregor Alli. fehlte auch bier nicht: er gab bie Bittel wer Biaschuffung einer Bibliothet ber. Die Lucerner waren Bochtich jufrieben. In einem ausbrüttlichen Schreiben bits ben fle ben Genteral bes Orbent, ihnen bie Miter ber Gefollschaft, bie bereits augnlangt; nicht wieber zu entreißen: jes liege ihnen alles baran, ihre Jugend in guten Wiffinithaften und besonders in Rebmmigfeit und drifflichen Leben wohl angefahrt in feben": fie verfprechen im bafür, teine Milhe und Arbeit, weber Sut noch Bint an fputen, um ber Gefellichteft in allem was fle wunfchen fonne gu bienen 2).

Und sogleich hatten fie Gelegenheit ihren erneuten fatholischen Eifer in einer nicht umwichtigen Sache zu betweisen.

Die Stadt Genf war in ben befondern Schut von Bern getreten, und fuchte nun auch Soluthurn und Frei-

<sup>1)</sup> Agricola 177.

<sup>2)</sup> Literae Lucernensium ad Everardum Mercurianum bei Sacchinus: historia societatis Jesu IV, V, 145

burg, bie stode nicht kirchklich, aber boch politisch zu Born zu halten gewohnt waren, in biek Berbaibung zu ziehen. In der That gelang es bei Sosothnen. Eine fatholische Stadt nahm den Heerd des westlichen Protestantismus in seinen Schirm. Gregor XIII. erschraf, und mandte alles an', um wenigstens Freiburg zurückzuhalten. Hierin famen ihm und die Lucerner zu hallse. Eine Sesandischaft derseiben vereinte ihre Bundhungen mit dem papstischen Runtius. Freiburg berzichtete nicht allein aus jeues Bunden wist es rief selbst die Jesuiten: mit Hulfe bes Papstis ward nich hier ein Collegium zu Stunde gebracht.

Indeffen begannen die Einwirkungen Carl Borroments. Er hatte vornehmlich in den Waldbeamtonen Werbindungen; Melchior Luffi, kandammann von Unterwalden, galt als sin beschierer Freund; zuerst schiefte Borromeo Capaziner beraiber, die besonders in dem Gebiege durch ihre strenge und einsache Lebensart Eindruck machten: donn folgten die Jöglinge des helverischen Collegiums, das er ju allein zu diesem Boreck gegründet hatte.

Buld spurte man in allen diffentilchen Werhaltnissen biesen biesen Einstuß. Im Berbst 1579 schoffen die kaie tholischen Cantone einen Bund mit dem Bischof zu Basti, in welchem sie nicht allein versprachen ihm bei seiner Resligion zu sthützen, sondern auch von seinen Unterthanen die, welche protestantisch geworden; dei Gelegenheit wieder zum wahren katholischen Glauben!" zu bringen. Westimmungen welche den evangelischen Theil der Ratur der Sache nach in Bewegung seiten. Die Spaltung trat statester bervor, als seit langer Zeit. Es tangte ein papstlicher Run-

sind an; in ben katholischen Cantonett erwied man ihm bie möglichste Ehrerbietung: in ben protestantischen warb

er verhöhnt und besthumpft.

## Entscheidung in den Nieberlanden.

So ftand es nun bamale. Der reftaurirte Ratholis cidmus, in ben Karmen, bie er in Malien und Swenien angenommen, hatte einen gewaltigen Angriff auf bas übrige Europa gemacht. In Deutschland waren ihm nicht unbedeutende Eroberungen gelungen: auch in fo vielen anbern : Lanbern war er vorgerückt; boch hatte : er allenthals ben einen machtigen Widerftand gefunden. In Frankreich maren die Protestanten burch umfastende Zugeffanbniffe und eine Karte politischemilitärische Stellung gefichert: in ben Wieberlanden basten fie bas Urbergewicht: in England. Schottland, bem Rorben berrichten fie: in Bolen batten fie burchgreifende Gefete zu ihren Gunften erfampft und els nen großen Einfluß in ben allgemeinen Reichsangelegenheis ten: in den fammelichen offreichischen Gebieten Randen sie ber Regierung mit alten provinzialen Stanbegrechten aus gerüftet gegenüber; in Rieber Deutschland schien fich für bie Stifter eine entscheibende Umanberung anzubahnen.

In biefer Lage ber Dinge war es mm von unermestlicher Bebeutung, welcher Ausschlag bort erfolgen wurde, wo man die Waffen immer aufs neue in die Sande nahm, in den Riederlanden.

Unmöglich aber konnte König Philipp II. gemeint fepn bie schon einmal mißlungenen Maageregeln zu wieberholen:

— er wate es auch gar nicht mehr im Stanbe getochn: — fein Sikick war, baß er gang von selbst Freunde fand, baß der Protestantismus in seinem neuen Jortgang doch auch auf einem unerwarteten und unbestegbaren Wiberstand stieß. Es ist wohl der Rühe werth, bei diesem wichtigen Errignist einen Augendlick länger zu verweilen.

Simmal war es in ben Provinzen keinesmogs Jehermann angenehm, ben Prinzen von Dranten so möchtig werben zu sehen, am wewigken ben wallanischen Abel.

Unter ber Regierung bes Königs war diefer Abel de fanders in den franzässichen Kriegen immer zuerst zu Pferd gestiegen: die namhafdern Ansthyrer denen das Wolf zu solgen gewohnt war, hatten dadurch eine gewisse Selbständigsteit und Macht erworden. Unter dem Regiment der Stände seh er sich zuräufgeset; der Sold erfolgte nicht rogelmässig; die Armee der Stände bestend hänpesächlich aus Soldlindern, Engländern, Deutschen, die als unzweiselhafte Protestanten das meiste Bertrauen gewossen.

Alls die Wallonen der Pacification von Gent beitruten, hatten sie sich geschmeichelt auf die allgemeinen Ungelegenheiten des Landes einen ledtenden Eugluß zu erlangen. Aber vielmehr das Gegentheil erfolgte. Die Macht gelangte sausschließend an den Prinzen von Oranien und bessen Freunde aus Holland und Geeland.

Mit dem perfonlichen Wiberwillen, der fich hiedurch entwickelte, traten aber besonders religible Momente gusammen.

Wormuf es auch immer beruhen mag, so ist gewiß, daß die protestantische Bewegung in den wallonischen Provinzen nur wenig Anklang gefunden hatte.

Rubig weren bier bie neuen Bischofe eingeführt morben; faft alles Manner von großer Bickfambeit. In Arras Pranz von Richarbot, ber fich auf bem Concilium von Drient mit ben reftaurtrenden Brincipien erftifft batte, won bem man babet nicht genug rubmen kann, wie sehr er in feinen Predigten Bestigteit und Rachbruck mit Reinholt und Bilbung, in Rinem leben Gifter und Beliffenneniff vereinigt babe 1): in Ramar Antoine havet, ein Dominicaner, vielleiche minber weistling, aber auch früher ein Misafich des Concilimns und eben so unemudlich bie Gagungen beffethen einzuftibren 2); in Gt. Omer Gerhard von Samericourt, einer ber reichften Pralaten aller Arovingen - sugleich Abt in St. Bertin - ber fich nun bem Chegeis bingab junge Leute flubiren gut laffent, Schulen m Milten, und in ben Wieberlanden gwerft bem Drben. ber Rokeiten ein Collegium auf fette Ginbinkte gegrunbet bat. Unter biefen und andern Bischenbenptem bielten fich Artois, hennegun, Namur, während alle andein Prosingen in Nauer und Alammen standen, son der wilben Buth des Bilberfturines frei ?): fo das alsbeiner auch Me : Reactionen bes Alba bier nicht fo gewaftsam eintra-

<sup>1)</sup> Gazet: histoire ecclesiastique des pays-bas p. 143. fins bet in subtile e solide en doctrine, perveux en minons, riche en sentences, copieux en discours, poly en son langage et grave en actions, mais surtout l'excellente pieté et vertu, qui reluisoit en sa vie, rendoit son oraison persuasive.

<sup>2)</sup> Havensius: de expetiene noverum episcopatuum in Belgio p. 50.

Hopper: Recueil et mémorial des troubles des paysbas 93. 98.

ten 1). Die Sichtliffe bestribentitriffen Conciliums wurden sone langen Bergug in Promingial Concilien und Dides fen Chuoben erdriett und eingeftibrt: von St. Omer und noch mehr von Danten breitete fich ber Ginfluß ber Jefriten gewaltig and. In Donay batte Milion IL eine Universität gestiftet, um feinen Unterthanen franzofilicher Bunge bie Gelegenheit zu verschaffen im ganbe zu Gubiten. Wie gehörte biel mit gu ber gefchlieffenen geiftlichen Berfaffung, bie et überhaupt einzuführen beabsithtigte. Umfern von Douan liegt die Benedictinurabtei Anchin. .. In ben Tagen, als in bem größten Theil ber übrigen Micberlanke ber Bilberfturm mathete, volltog ber Abt non Maden, Siehann Lentailleut, mit feinen Danchen bie geiftlich chen Hebungen bes Janarius. Wen bem Einburck berket ben noch gang erfalle, belebloß er aus ben Gintimften ber Abtei ein Collegium ber Aquisen auf ber neuen Univerliebt su fliften, bas im Jahre 1568 eroffnet wurde, fogleich eine gewiffe Unebhängigfeit von ben Behorben ber Univerfiedt empfing und fich balb außervebentlich aufnahm. Acht Stabr nachber wird bie Blitche ber Univerfitat und wat felbft in Sinficht bes Studiums ber Literatur vor allem ben Jesuiten zugeschrieben. Dicht allein sep ihr Collegium erfulls mit einer frommen und fleißigen Jugend: auch bie ubrigen Collegien fenen burch ben Wetteifer mit jenem emporaefommen: schon sen aus bemselben die gange Universität

<sup>1)</sup> Nach Viglii commentarius rerum actarum super impositione decimi denarii bei Papendrecht: Analecta I, 1, 292 warb ihnen ber zehnte Pfennig mit ber Berficherung aufgelegt, daß er nicht freng eingetrieben werben folle.

nute trefflichen Theologen, bas gesammte Artois und henne gan mit vielen Seelforgenn versehen worden 1). Allmählig ward dieß Collegium ein:Mittelpankt bes modernen Kathaligismus filr alle umliegenden Gegenden. Im Jahne 1578 gaten wenigstens die wallonischen Provinzen bei den Zeitgenoffen, wie einer von ihnen sich ausbrückt, für hächt fatholisch 2).

Alle aber die:polisischen Ansprüche, so waren so eban auch diese religidsen Zustände von dem Uebengewicht das Aprotestantismus, bedracht.

In Gent hatte der Protestantismus eine Gestalt :aus genommen, die wir heut zu Tage als revolutioner bezeichnem würden. Man hatte hier die alten Freiheiten noch nicht vergessen, welche Carl V. 1539 gebrochen: die Missischnigen des Alba hatten hier besonders bases Slut gemacht; der Pablel war von gewaltsamer Metur, bildersstürmerisch gesinnt und wider die Priesten in wilder Auswegung: Aller dieser Regungen bedienten sich ein paar kühne Oberhäupter: Imbige und Ryhove. Imbige bachte eine veine Republik einzussühren, und träumte davon, das Gent ein

<sup>1)</sup> Testimonium Thomae Stapletoni (Nectors ber Universitit) vom S. 1576 bei Succhimus IV, IV, 124. "Phurimes ex hoc patrum collegio — es heißt collegium Aquicintense — Artesia et Hannonia pastores, multos schola nostra theologos optime institutos et comparatos accepit." Es solgen noch viet größere Lobsprüche, welche wir um so mehr weglassen können, da Stapleton doch auch selbst ein Zesuit war.

<sup>2)</sup> Michiel: Relatione di Francia: Il conte (ber Gouverneur von Hennegau) è cattolichissimo, come è tutto quel contado insieme con quel d'Artoes che li è propinquo.

ein neues Rom werden könne. Sie begannen bamit, ihren Gouverneur, Arsthot, eben als er mit einigen Bischohsen und katholischen Oberhäuptern ber benachbarten Städte eine Zusammenkunst hielt, gesangen zu nehmen: bann stellten sie die alte Verfassung wieder her, wohl verstanden mit einigen Veränderungen, die ihnen den Besitz der Gewalt sicherten: hievauf griffen sie die geistlichen Güter an: Westen das Bischum auf, zogen die Abeteien ein, aus den Hospitälern und Klostergebäuden machten sie Kasernen: diese ihre Einrichtungen suchen sie endlich mit Gewalt der Wassen bei ihren Rachbarn auszubreiten 1).

Run gehörten von jenen gefangen genommenen Obers bauptern einige ben wallonischen Provinzen an: schon streifsten die Genter Truppen in das wallonische Gebiet: was es in demfelden von protestantischer Gesinnung geben mochte, sing an sich zu regen: durch das Beispiel von Gent wurden die populären Leidenschaften mit den religiösen in ein unmittelbares Verhältniß gebracht: in Arras brach eine Beswegung gegen den Rath aus: in Donay selbst wurden durch eine Bolksbewegung wider den Willen des Nathes die Jesuiten vertrieben: zwar nur auf 14 Tage, aber schon dieß war ein großer Erfolg: in St. Omer erhielten sie sich nur durch den besondern Schutz des Nathes.

Die städtischen Magistrate, ber Abel bes Landes, die Geistlichkeit, alle waren auf einmal gefährbet und bebrangt: fie fanden sich mit einer Entwickelung bebroht, wie sie in

<sup>1)</sup> Ban ber Bynkts Geschichte ber Nieberlande Bb. II, Buch V, Abschn. 2; leicht burfte bieser Abschnitt ber wichtigste in bem gangen Buche feyn.

Seint Statt gefunden, von offenbar zerfidrender Matur. Rein Wunder, wenn fie in diefer Geführ sich auf alle Weise zu schützu, suchten zuerst ihre Truppen ins Feld schieden, welche bann das genisthe Gebüt gewesen verwüsteten und sich darunf nach einer andern sichendenn Staacsverbindung umfahrn, als ihnen ihr Nerhaltniß zu den allgemeinen niederlandischen Schwere gewehrte.

Schon Don Johann von Defireich machte fich biefe, ihre Seimmung zu Russe.

Wenn man das Thun und Luften Don: Johnnes in ben Rieberlanben im Allgemeinen beerachtet, fi fefeine es woht, als habe es feine Wirkung hervorgebracht, als fen fein ganges Dafenn eben fo fpurios verschwunden, wie es ihm teine perfonliche Befriedigung gewährer. legt man aber naber, wie er fant, was er that, und mas aus feinen Unternehmungen erfolgte, fo ift, wenn irgens einem Anbern, por alleur ihm die Beundung Ber spanischen Rieberlande gugufchreiben. Er verstuchte eine Zeitlang fich nach ber Genter Pacification zu halben: aber in ber unabhangigen Stellung welche bie Stanbe genommen, in bem Berhaltnif bes Prinzen von Oranien, ber bei weitern machtiger war abs er ber Generalfwerhufter, in bem wethfelfeitigen Argwohn beiber Theile gegen einander, lag bie Rothwendigkeit eines offenen Bruches. Don Johann entschloß fich ben Arieg angufangen. Ohne Zweisel that er bieß wiber ben Willen seines Brubers, allein es war unvermeiblich. Daburch allein fonnte es ihm gelingen und gelang es ihm auch, ein Gebiet zu erwerben, welches bie spanische Berrschaft wieder anerkannte. Luxemburg behaupGemblams ward er Meister von Bowen und Lindurg. Wollse der Adug wieder herr der Rieberlande werden, swar das nicht durch eine Abkanft mit den Generalstanten zu etweichen, die sied ubkanft mit den Generalstanten zu etweichen, die sied numbglich zeigte, sondern nur duscheine akmahlige Unverwerfung der einzelnen Landschaften entsweder im Woge des Bentrages oder mit Gewalt der Wassen wieder im Woge des Bentrages oder mit Gewalt der Wassen Diesen Weg schlug Don Indann ein und erdssiede die alem Inneigungen der wallsnischen Produzen zu dem durzundischen Geschleche. Bornehnsich brachte er zwei mächtige Manner, Pardien de la Wotte, Gomernene von Gedoelingen, und Matthieu Montant, Bischof von Arvas, auf seine Seite!).

Eben biese waren es, die nun nach bem frühen Tobe Den Johannes die Unterhandungen, auf die est ankum; mit großem Eiser und glücklicher Geschicklichbeit leiveren.

De la Motte bediente fich bes erwachenben Juffes ges gen die Protestanten. Er bewiedte, daß man die fiche bischen Besatungen, eben deshalb, weil sie protestantisch seyn konnten, aus vielen sesten Plagen antsente, daß ber Abel von Arvis bereits im Rovember die Entsernung alter Resonnirten aus diesem Lande beschloß und ins Werk sette. Dierauf suchte Marthieu Moulant eine vollige Vers schnung mit dem Lonig herbeizusühren. Er begann das

<sup>1)</sup> Daß sie noch unter Don Schann gewonnen waren, ergiebt sich aus folgenden beiden Stellen. 1. Strada II, 1, p. 19. Pardiaeus Mettae dominus non rediturum mede se ad regis obedientiam sed etiam quamplures secum tracturum jam pridem significarat Joanni Austriaco. 2. Tassis: Episcopum Atrebatensem, qui vivente adhuc Austriaco se regi conciliarat.

wie, bağ er burch eine förmliche Procession in der Stade die Hulfe Gottes aurief. Und in der That hatte er es schwer: er mußte zuweilen Manner vereinigen, deren Unsprüche geradezu gegen einander liefen. Er zeigte sich unverbrossen, fein und geschmeidig: glücklich gelang es ihm.

Alexander Harmes, der Nachfolger Don Johanns, hatte das große Talent zu überzengen, zu gewinnen und ein nachhaltiges Bertrauen einzustößen. Bu seiner Seite standen Franz Nichardot, Neffe jenes Bischofs, nein Mann, sagt Cabrera, von guter Sinsicht in mancherlei Materien: geabt in allen: der jedes Geschäft, von welcher Art auch immer, einzuleiten verstand", und Sarrazin, Abt von St. Baast, nach der Schilderung besselben Cabrera nein großer Politiker unter dem Anschein der Nube, sehr ehrgeizig unter dem Schein der Demuth, der sich bei Jedermann in Ansehen zu behaupten wuste." 1).

Sollen wir nun den Gang der Unterhandlungen schildern, bis fie allmählig zum Ziel gediehen?

Es ist genug, zu bemerken, daß von Seiten der Provinzen das Interesse der Selbsterhaltung und der Religion zu dem König hinwies, von Seiten des Königs nichts unversucht blieb, was priesterlicher Einsluß und geschickte Unterhandlung im Berein mit der wiederkehrenden Gnade des Fürsten zu leisten vermag. Im April 1579 trat Emanuel von Montigny, den die wallonische Armee als ihren Ansührer anerkannte, in den Sold des Königs. Hierauf ergab sich auch der Graf von Lalaing: niemals hätte hennegan ohne ihn gewonnen werden können. Endlich —

<sup>1)</sup> Cabrera: Felipe segundo p. 1921.

17. Rai 1579 - in bem lager zu Maftricht warb ber Bertrag abgeschloffen. Aber zu welchen Bedingungen mußte Ach ber Ronig verftehn! Es war eine Reftauration felner Macht, die aber nur unter ben ftrengften Befchrantungen Statt hatte. Er versprach nicht allein, alle Frembe ans feinem heere ju entlaffen und fich nur nieberlanbischer Eruppen zu bebienen: er befidtigte auch alle Ungeftellte in ben Memtern, die sie während ber Unruhen bekommen: die Einwohner verpflichteten fich fogar, teine Befagung aufzunehmen, von ber ben Stanben bes Lanbes nicht vorher Rachricht gegeben worben: zwei Drittbeil bes Stanterathe follten aus Leuten beftehn, welche in die Unruhen mit verflochten gewesen. In diesem Sinne find auch die übrigen Die Provingen befamen eine Gelbftanbigfeit, Artitel 1). wie fe nie gehabt.

Es liegt hierin eine Wendung der Dinge von allgemeiner Bedeutung. In dem ganzen westlichen Europa hatte
man disher den Katholicismus nur durch die Anwendung
offener Gewalt zu erhalten und wiedereinzusähren gesucht:
die fürstliche Wacht hatte unter diesem Borwand die provinzialen Nechte noch vollends zu unterdrücken gestrebt.
Jest fah sie sich genothigt, einen andern Weg einzuschlagen. Wollte sie den Katholicismus wiederherstellen, und
sich selbst behaupten, so konnte sie dies nur im Verein mit
Geanden und Privilegien auseichten.

Wie sehr aber auch die königliche Macht beschränkt warb, so hatte sie doch unendlich viel gewonnen. Sie be-

<sup>1)</sup> In feiner ganzen Ausführlichkeit theilt Taffis biefen Bertrag mit: lib. V, 394-405.

faß die Landschaften wieder, auf melche die Eriste des durgundischen Hauses gegründet war. Alexander Farnese führze den Anies mit den wallonischen Truppen. Odwohl es langsam ging, so machte er doch immer Fortschrisse. Er nahm 1580 Courtran, 1581 Tournap, 1582 Oudernarde.

Entschieden aber mar bamit die Sache noch nicht. Gerade die Aereinigung der kachobischen Perovingen nuck dem König machte es seine, was die nördlichen, wällig procestantischen antrich, nicht allein sofort in einen nähern Samb zu areten, sondern sich andlich von dem Ränig gänglich lostzusgen.

Wir faffen bier eine Ausficht über bie gefammte nieberlandische Geschichte. Es war in allen Provinzen ein alter Wiberftreit ber provinzialen Rechte und ber furfis chen Macht. Bur Zeit bes Alba batte bie fürstliche Macht ein Uebergewicht erlangt, wie fie es früher niemals befef-Auch bannels aber konnte fie es nicht behaupten. Die Genter Pacification bezeichnet, wie so gang bie Stiende bie Oberhand über bie Megierung erkampfem. Die nordlichen Provinzen batten bier vor den süblichen keinen Bor-Baren beibe in ber Religion einig gewesen, is wurben sie eine allgemeine nieberlandische Republik eingerichtet haben. Allein wie wir saben, fie entzweiten fich. Es erfolgte querft, bag bie fathplischen unter ben Gebus bes Ronigs jurucktehrten, wit bem fie fich vor allem eben gur Behauptung ber fatholischen Religion verbanden: hieremf erfolgte wieber, daß die protestantischen, nachdem sie sich so lange im Rampfe behauptet, fich endlich auch bes Rawens ber Unserwäckigkeit entschlugen und sich vom König völlig lossagten. Nennt man nun die einen die unterworfenen Pervoinzen, bezeichnet man die andern mit dem Namen einer Republik, so darf man doch nicht glauben, daß der Unterschied zwischen beiden im Junern ansangs sehr groß gewesen. Und die unterworfenen Produzen behaupteten alle ihne ständischen Borrothte mit dem größten Eiser. Ihr nan pegenider kommen auch die republikanischen dach ein der königlichen Gewalt analoges Institut, das des Stattshalters, nicht entbehren. Der vornehmste Unterschied lag in der Religion.

Erft hieburgh trat ber Rampf in feine winen Gegenfiche auseinander, und die Errignisse reiften ihrer Bollsenbung entgegen.

Sben damals hatte Philipp II. Portugal erobert: inbem er fich burch bas Glud einer so großen Erwerbung zu neuen Unternehmungen angeseuert fühlte, ließen sich auch die walkonischen Stände endlich geneigt sinden, die Ruckkehr der spanischen Truppen zu gestatten.

Lakaing, stine Gemahlin, die immer eine große Wisdersachenin der Spanier gewosen, der man die Aussichlier stung derfelben besonders zuschried, wurden gewonnen: det ganze waltonische Abel folgte ihrem Beispiel. Man überzengte sich, daß die Rücklehr albanischer Rächtersprüche und Gewaltsbaten nicht mehr zu besorgen sei. Das spanischzitalienische Gerr, schon einmal entsernt, wieder zurückgestehrt und noch einmal weggewiesen, langte auß nene an. Mit den niederländischen Mannschaften allein hätte der Arieg sich ohne Ende ausbehnen mussen: diese krieggewohns

ten, mahlbidciplinirten, überfegenen Truppen führten bie Entscheidung herbei.

Wie in Deutschland die Colonien der Jesteiten, aus Spaniern, Italienern und einigen Riederlandern bestehend, den Katholicismus durch das Dogma und den Unterricht wiederherstellten: so erschien ein italienische spanisches Heer in den Niederlanden, um mit den wallonischen Elementen vereinigt der katholischen Meinung das Uebergewicht der Wassen zu verschaffen.

Es ift an biefer Stelle unvermeiblich, bes Krieges zu gebenken. Er ist zugleich ber Fortschritt ber Religion.

Im Juli 1583 ward Dunkirchen, hafen und Stadt binnen seche Tagen: hierauf Niewport und die gange Ruffe bis gegen Oftenbe, Dirmuyden, Furnes erabert.

Gleich hier entwickelte biefer Rrieg feinen Charakter. In allen politischen Dingen zeigten fich bie Gpa nier glimpflich: unerbittlich aber in ben kirchlichen. Es war nicht baran zu benten, bag ben Protestanten eine Rirche, nur ein privater Gottesbienft gestattet worben mare: bie Prediger, die man ergriff, wurden erhenkt. - Man führte mit vollem Bewußtsenn einen Religionsfrieg. In aemis fem Sinne war bas fur bie Lage, in ber man fich befand, sogar bas Rlugfte. Bon ben Brotestanten batte fich boch nie eine vollkommene Unterwerfung erlangen laffen: bagegen brachte man burch ein so entschiedenes Berfahren bie Elemente bes Ratholicismus, welche in bem Lande noch vorhanden waren, auf seine Seite. Gang von felbft rege ten sie sich. Der Baillin Gervaes von Steeland überlie ferte bas Land Baes: Sulft und Axel ergaben fich: balb war Merander Harwese machtig genug, daß er un einen Angriff auf die großen Städte denken konnte: — er hatte das kand und die Kusse inne: — eine nach der andern, zuerst Ppern im April, dann Brügge, endlich auch Gent, wo jener Imbige seibst jeht für die Berschnung Partei gemacht hatte, nunften sich überliefern. Es wurden den Gemeinden als solchen ganz erträgliche Bedingungen zugestanden: großentheils nurden ihnen ihre Privilegien gelassen: nur die Protestanten wurden ohne Erdarmen verwiesen; die vornehmste Bebingung war immer, daß die katholischen Geistlichen zurückkehren, die Rirchen wieder an den katholischen Ritus heimfallen sollten.

Mit alle bem schien jeboch nichts Bleibenbes erreiche, teine Sicherheit gewonnen, so lange ber Prinz von Drasnien noch lebte, ber bem Wiberstand Haltung und Nachberuck gab und auch in ben Ueberwumbenen die Hoffnung nicht unterzehn ließ.

Die Spanier hatten einen Preis von 25000 Sc. auf seinen Kopf gesetzt: in der wilden Aufregung, in der die Gewächer waren, konnte es nicht an solchen sehlen, die ihn sich zu verdienen bachten. Gewinnsucht und Fanatist mus trieben sie zugleich an. Ich weiß nicht, od es eine gwößere Blasphemie giebe, als die welche die Papiere des Biscapers Jauregup enthalten, den man dei einem Attentat auf das Leben des Prinzen ergriff. Als eine Art Amuslet sührte er Sebete dei sich, in denen die gnädige Gottbeit, die dem Menschen in Christo erschienen, zur Begunstigung des Mordes angerusen, in denen ihr nach vollsbrachter That gleichsam ein Theil des Gewinnes zugesagt

wied, ber Meatter Gottod von Bandonne ein Malb; eine Banme, eine Prone, ber Mutter Gottes bon Avangolit eine Reone, bem herrn Christus felbft ein reicher Bothaug! !) -- Glücklicherweise ergriff man diesen Kanadiker: aber in bem war schon ein anderer unterweas. In bem Umgenblick: bag bie Achtserklärung in Mastricht ausgerufen warb; hatte fich ein Burgamber, ber fich bort aufbielt, Baltafar Gerard, von bem Gebanken ergriffen gefahlt fie gu vollfirecten 2). Die haffnungen bie er fich annachte, von ier bischem Glad und Ansehen, bas ihn enwante mann es ibm gelinge, von bem Ruhm eines Martnrers, ben er bavon tragen werbe falls er babei umfomme, Bebanfen in benen ihn ein Sestit von Erier bestärfte, hatten ibm feitbem keine Muhe bei Lag und Bacht gelaffen, bis et amebrach, die That zu wollbringen. Er follte fich bem Primeen als ein Binkheleng bar: fo fant er Eingenst

- 1) Contemporary Copy of a vow and of certain prayers found in the form of an amulet upon Jameguy: in ben Sommittingen bes Lord Egerton. "A vos, Senor Jesus Christo, redemptor y salvador del mundo, criador del cielo y de la tierra, os offrezco, siendo o eservido hibrarme con vida despues de haver effectuado mi deseo, un belo muy rico." So geht es meiter.
- 2) Relatione del successo della morte di Guilielmo di Nassau principe di Orange e delli tormenti patiti del generosissimo giovane Baldassarre Gerardi Borgognome: Infl. politi. XII, enthalt cinige von ben gemòhnlichen Angaben abmeichende Notigen., Gerardi, la cui madre è di Bisansone, d'anni 28 incirca, giovane non meno detto che eloquente. Siebenthalb Jahr habe er sich mit der Absicht getragen. Offerendosi dunque l'apportunità di portar le lettere del duca d'Alansone al Nassau, essendo già lui gentilhuomo di casa, alli 7 Luglio un hora e mezzo dopo pranso uscendo il principe della tavola scargandoli un archibugetto con tre palle gli colse sotto la zinna manca e gli fece una ferita di due diti colla quale l'ammazzò. "

und den gentligen Angendlick: im Juli 1584 ebbette er Dranien mit einem Schaff. Er ward ergriffen: aber feine Marker, die man ihm anthat, entwand ihm sinen Scufferz er fogte immer, hatte erd nicht gethan, so würde erd nach ihm. Judem er in Delft unter den Berwänschungen das Nalts seinen Geist aufgab, hielten die Domherrn in herzogenbusch ein soirtliches Scheum für seine Shat.

Alle Leibenschnften find in wilber Gabrung: ber Umerieb, ben fio ben Rubblifchen gaben, ift ber flactene: er vollifchet feine Gache nut tragt ben Sieg batton.

Satte ber Pring gelebe, so wurde er, glaubt man, Mittel gafinden haben, Antwerpen, bas bereits beingert warrbe, gie entsehen, wie er es zugesingt hatte. Jest gab es Miemand ber an feine Stelle hatte treten Somen.

Die Unternehnung gegen Antwerpen war aber so umfussen, daß auch die andern wichtigen beabentischen Salbte
baburch munitteilar angegnissen waren. Der Poinz van
Parma schnitt allen zugleich die Zusuhr von Lebensunitteln
ab. Zuerst ergab sich Beruffel. Alls diese des Uebensunitteln
gewohnte Stadt sich von Mangel kabroht sah, brachen
Parteiungen aus, welche zur Uebenlieserung sührten. Dann
siel Machelu: endlich, als der letzte Versuch die Dämme
zu durchstechen und über das Land her sich Zusuhr zu
verschaffen misslungen war, mußte auch Antwerpen sich ergeben.

Es wurden auch biesen brabantischen Stabten, so wie dem fandrischen, abrigens die glimpstichsten Bedingungen gewährt: Bruffel ward von der Contribution frei gesprochen: Antwerpen erhielt die Zusage, daß man keine spani-

fich Besatzung in die Goadt logen, die Cisabelle nicht erwenern wolle. Eine Berpflichtung war statt aller and bern, das Kirchen und Rapellen wieder hergestellt, die versiegen Priester und Ordenskeute wieder zurückberusen werden ben sollten. Der König war hierin ganz unerschütterlich. Bei jeder Uebereinkunft, sagte er, masse dies die erste und die letzte Bedingung senn. Die einzige Gnade, zu der er sich verstand, war, das den Singesessen jedes Ortes zwei Jahre gestattet wurden, um sich entweder zu bekohren oder ihre Habe zu verkausen und das spanische Gebiet zu rannen.

Wie so ganz hatten sich nun die Zeiten geändert. Einst hatte Philipp II. selbst Bedenken getragen den Zestwiten in den Riederlanden seste Sige zu gewähren, und oft waren sie seitdem gefährdet, angegriffen, verbannt worden. Im Gefolge der Ariegsereignisse kehrten sie nun und zwar unter der entschiedenen Begünstigung der Staatsgemalt zurück. Die Farnesen waren ohnehin besondere Gonner dieser Gesellschaft: Alexander hatte einen Jesuiten zu seinem Beichtvater: er sah in dem Orden das vorzüglichste Mittel, das halb protessantische Lund, das er erobert, wies der völlig zum Katholicismus zurückzubringen, den Hauptzueck des Krieges erfüllen zu helsen 1). Der erste Ort

<sup>1)</sup> Sacchinus: Alexandro et privati ejus consilii viris ea stabat sententia, ut quaeque recipiebatur ex haereticis civitas, continuo fere in eam inmitti societatem debere: valere id tum ad pietatem privatam civium tum ad pacem tranquillitatemque intelligebant. (Pars V, lib. IV, n. 58.) Nach ber Imago primi seculi war bieß such ber Bisse bes Königs, qui recens datis de hoc argumento literis ducem cum cura monuerat, ut societatis praesidio munire satageret praecipuas quasque Belgii civitates, Behauptungen welche durch die Ehatsachen himzeichend bewährt werden.

in weichem fie wieder auftraten mit eben ber erfie welcher erobett worden, Courtrag. Der Pfarrer ber Stabt, Juhann David, hatte bie Jestiten in seinem Eril zu Donan tennen gelernt: jest fehrte er wieber, aber nur um fofort in ben Orben ju treten, und in seiner Abschiebsprebigt bie Einwohner zu ermahnen, ber geiftlichen Sulfe biefer Gesellschaft fich nicht langer berauben zu wollen: leicht ließen fie fich überreben. Jest fam ber alte Johann Montagna, ber bie Geftufchaft zuerft in Tournan eingeführt, und mehr. als einmal flieben muffen, babin weruct, wer biefelbe auf immer an begrunden. Go wie Bragge und Ppern übergegangen, langten bie Jefnisen bafelbft an; gern bewilligte ibnen ber Ronig einige Ridfter, Die wahrend ber Umruben verobet. In Gent warb bas Saus bes großen Demagos. gen, bes Imbige, von welchem bes Berberben bes Ratho. lieismus ausgegangen, für bie Gefefichaft eingerichtet. Beiibrer Ueberlieferung wollten fieb die Antwerpner gusbebingen, baf fie nur biejenigen Orben wieber aufzunehmen bats ten, welche jur Beit Carls V. bafelbft gewefen: aber es warb ihnen nicht nachgegeben: fie mußten bie Jestiten wie ber einziehen laffen und benfelben bie Bebaube guruckftellen bie fie fruber inne gebebt: mit Bergungen ergablt, es ber Geschichtschreiber des Ordens; er bemerkt es als eine besondere Gunft bes himmels, bag man bas fthulbenfrei wiederbekommen was man verfchulbet binterlaffen babe: es war indef in zweite und britte Sande übergegangen, und wurde ohne Weiteres jurudigestellt. Da fonnte auch Bruf. sel bem allgemeinen Schicksal nicht entgebn: ber Rath ber Stadt erflarte fich bereit: ber Pring von Barma bewilligte. eine Unterftützung aus königbichen Caffen: gar balb waren bie Jesuiten auch hier auf bas beste eingerichtet. Schon hatte ihnen der Prinz seiertich das Recht ertheilt liegende Erdnbe unter geistlicher Judisdiction zu bestigen und sich auch in biesen Provinzen der Privilegien des apostvlischen Stuhtes frei zu bebienen.

Ind nicht allein die Jestiten genoffen soines Schanges. Im Juhre B586: langten einige Capuziner bei ihm unt burch ein besonderes Schreiben an den Papst wuste er auszuwirden, das sie bei ihm bleiben durften; dann: Laufte er ihnen ein haus in Antwerpen. Sie machten sogar bei ihren Ordensburrvandben einen großen Eindruck: durch ausdbrichen papstischen Beschl musten andere Franciscamer abgehnten werben die Reform der Capuziner anzunehmen.

Alle biese Beranstaltungen hatten aber nach und nach bie größe Wiefung. Gie machten Belgien, bas schon hats procesantisch gewesen, zu einem ber am meisten katholistigen Länder ber Welt. Auch ist wohlt unfängbar, daß sie wenigstend in den orsten Zeiten zur Wederbestestigung der königlichen Sewalt das Ihre beitrugen.

Heft und fester seize sich burch diese Ersolge die Meisnung, daß in einem Smate nur Eine Neligion geduldet werden durse. Es ist einer der Hunptgrundstige der Politik des Justus Lipsius. In Sachen der Velkzion, sagt Sipsius, sey keine Gnade noch Nachskaht zusäsig: die wahre Gnade sen ungenähig zu senn Wiele zu verten nufft man fich nicht schenen einen und den andern zu entsernen.

Ein Grundfat ber nirgends größern Eingang fand ale in Deuskiffand.

Fortgang der Gegenreformationen in Deutschland.

Waren boch die Reberlande nuch immer ein Locist des deutschen Reichos! Ber Ratur der Dinge nach umschen die dortigen Ereignisse einen großen Einstauf auf die beratschen Angelegenheiten aussellen. Unmittelbar in ihrem Gefolge ward die Siner Sache entschieden.

Roch waten die Spanier nicht wiedergelehet, geschweige die großen Boesheile des Katholiciskuns ersochten, als sich der Charstusk Lunchsess von Sohn im November 1582 entschloß sich zu den reformirten Lehve zu beseunen, nad eine Frau zu nehmen, ahne doch danibler seine Stift ausgebeur zu wollen. Der größere Theil des Rochs war für ihnt die Gwase Berzogihum Boskusnen, alle Cvangelischen: mis dem Gange Herzogihum Boskusnen, alle Cvangelischen: mis dem Bach in der einen und dem Gahteret in der and dern Hand zog der Churstünst in Bonn eine um die Sende Chin, das Capitel und das Erzstisse, die sich ihm widerssehen, zu bezwingen, erschien Casimir von der Pfuch mit wicht undebentender Manmschaft im Felde.

In: allen Sandeln jener Zuit finden wir diesen Cafissimis von der Pfatz: immer ist er dereit zu Pfatd zu figen, das Schwart zu ziehen: immer hat er triegelinstige. Gehauren, protessentisch gefinnte, bei der Sand. Gelten aber bringt er es zu einem rechten Ersuse. Er fahrt den Krieg weber mit der Hingebung, die eine religidse Sache erfordert — jedesmal hatte er seinen besondern Vortheil im Auge — noch mit dem Nachdruck oder der Wissenshafe,

bie man ihm entgegensett. Auch biefinal verwüstete er wohl bas platte kand seiner Gegner: in der hauptsache dagegen richtete er so viel wie nichts aus 1): Eroberungen machte er nicht: eine weitere hulfe bes procosinutischen Deutstelands wuste er sich nicht zu verschaffen.

Dagegen nahmen bie batholischen Mächte alle ihre Rraft gufammen. Papfe Gregor überlies bie Sache nicht ben Bergogerungen eines Mroceffes an ber Eurie: ein eine faches Confisorium ben Carbinale hielt er bei ber Dringlickfeit der Umftande für binreichend einen so wichtigen Rall zu entscheiben, einen beutschen Churfurften seiner en bifchoflichen Butbe ju berauben 2). Schon war fein Runtind Malafpina nach Coin geeilt: hier getang es bemfelben, befonders im Bunde mit ben gelehrten Mitgliebern bes Stiftes, nicht affein alle Minber Entschiebenen von bem Capitel audusthließen, fonbern auch einen Kurften und bem. noch allein vollkommen kutholischen Saufe, ben Bergog Eruft von Baiern, Bischof von Freifingen, auf ben ergbis schöflischen Gtubl zu erheben 3). hierauf erschien, von bem Bergog von Baiern und nicht ohne Subfibien bes Papftes gufammengebracht, ein bentich statholisches Seer im Der Raifer versaumte nicht, ben Pfatzgrafen Cafimir mit Acht und Aberacht zu bedraben, und Abmahmahnungofchreiben an feine Truppen zu erlaffen, bie boch

<sup>1)</sup> Isselt: historia belli Coloniensis p. 1092. Tota hac aestate nihil hoc exercitu dignum egit.

<sup>2)</sup> Maffei: Annali di Gregorio XIII. II, XII, 8.

<sup>3)</sup> Schreiben Malaspinas an Herzog Bilhelm v. Baiern bei Adlzreitter II, XII, 295. Quod cupiebamus, sagt er darin, impetravimus.

Fortgang berfeiben in Bentichland. Coin. 118

in der That juliet die Aufthsung des pfälzischen Heeres bewirken. Abs es so weit war, erschienen auch die Spasnier. Im Sommer 1583 noch hatten sie Zutphen erobert: jest rucken vierwhalbtausend belgische Veteranen in das Erzstist ein. So vielen Feinden erlag Gebhard Truchsest: seine Truppen wollten wider ein kaiserliches Mandat nicht dienen: seine Haupesieste ergab sich dem baierlich-spanischen Hoere: er selbst muste flüchten und bei dem Prinzen von Oranien, dem er als ein Borsechter des Protestantismus zur Seite zu siehn gehoste hatte, einen Gnadenausenthalt suchen.

Wefestigung bes Katholicisanus in bem Lande ben größten Sinftus. Gleich im erften Angenbeick ber Unruhen hatte die Scistichteit bes Griftes die Zwistigkeiten, die in ihr seibst obwalten mochten, fahren lassen: der Runtius entsernte alle verdächtigen Witzlieder: mitten im Setummel der Wassefen richtete man eine Jesuitenkirche ein: nach erfochtenem Siege branchte man dann nur so fortzusahren. Auch Truchses hatte in Westphalen die katholischen Seistlichen verjagt: sie kehren nun, wie die übeigen Flüchtlinge, alle zurück und wurden in hohen Ehren gehalten in. Die evangelischen Domberrn blieben von dem Stifte ausgeschlossen, und ershielten sogar, was unerhört war, ihr Einkommen nicht wieder. Zwar mußten die papstlichen Runtien auch mit den katholischen glimpflich versahren: wohl wußte das Papst

<sup>1) &</sup>quot;Churfurst Ernst", sagt Rhevenhiller, "hat sowol die katholische Religion als das weitlich Regiment aufs nen, alt Herkommen gemäß, bestellt."

Sigrus: er befahl unter andern seinem Runtins die Resformen, die er für nothig halte, gar nicht zu beginnen, sie bald er nicht wisse, daß Alle geneigt seinen sie anzunehmen: aber eben auf diese vorsichtige Brise kam man unvermente zum Ziele: die Dombern begannen, so vornehm: auch ihre herfunft war, endlich wieder ihre kirchtehen Pflichten im Dom zu ersällen. In dem Edwer Rathe, der eine protesstantisch gestnute Gegenpartei in der Stadt hatte, fand die katholische Meinung eine mächtige Unterstützung.

Schon an fich mußte blefer große Umschwung auch auf alle andern geistlichen Gebiete wirten: - in ber Dart barschaft von Ebln trun dazu noch ein besonderer Zufall bei. Jener Beinrich Sachfondanenburg - welcher bas Beispiel Gebharbs nachnenbut baben wurbe, wenn es gelungen ware, - Bifchof von Baberborn, Odnabrud, Erge bifchof von Seemen, ritt eines. Sonntras im April 1505 von dem Saufe Bobrbe nach ber Rinche: auf bent Ruds weg fturgte er mit bem Pfeche: phivobl er jung und fraftig war, auch teine bebeutenbe Berletzung erlitten batte, ftarb er boch noch in bemfelben Monat. Die Bahlen, bie hierauf erfolgten, schlugen nun febr um Wortheil bes-Ratholicismus aus. Der neue Bifchof in Danabritet um terschrieb wenigstens bie Professio sibei 4): ein enushiebenet fatholisther Eiferer aber war ber neue Bifchof von Haberborn, Theobor von Fürstenberg. Schon früher als Dom-

<sup>1)</sup> Nach Strund: Annales Paderbornenses p. 514. war Bernard von Balbeck früher dem Protestantismus geneigt gewesen, hatte sich während der Esiner Unruhen neutral gezeigt, und legte nun das katholische Bekenntnis ab. Chytraus (Saxonia 612) widberspricht dem nicht.

Fortgang berfelben in Dentfoland. Paberborn. 125

beer batte er feinens Wurfichen Wibenfand geleiftet, und beveits im Jahre 1580 bas Statut bewirft, baf bunftig nur Ratholifen in das Capitel aufgenommen werben foll. ten '): schon batte er auch ein vaar Resuiten kommen los fen, und ihnen bie Prebigt im Dom, fo wie bie obern Claffen bes Emmuafiums anvertvaut, obwohl bas leicere nur unter ber Bedingung, daß fie fich toiner Debenstiel. bung bebienen follten. Wie viel leichter aber marb es ihm nun, biefe Richeung burchzuseten, nachbem er felber Bisthof geworben war. Ivet brauchten bie Jefuiten nicht mehr ibre Unwefenbeit ju verheimtichen: bas Ormna. finn warb ihnen unverholen übergeben: ju ber Prebiet tam bie Ratechefe. Sie fanben bier wollauf zu thun. Der Staderath mar burchaus protestantifch: unter den Bar. gern fand man faum noch Ratholiten. Muf bem Banbe war es nicht anders. Die Jefuiten verglichen Paberborn mit einem barren Aberer, ber ungemeine Mabe mache und boch frine Fruchte tragen wolle. Enblich - wir werben es noch berabren - in bem Anfang bes flebsschnten Stabehunbeiets find fle bennoch burchgebrungen.

Anch für-Münster war jener Tobesfall ein wichtiges Evelgniss. Da bie jungern Domherrn für Helmrich, die altern wiber ihn waren, so hatte bisher keine Wahl zu

<sup>1)</sup> Beffen: Geschichte von Paberbern II, 123. Dei Retfenberg: historia provinciae ad Rhenum inferiorem lib. VIII, c. I, p. 185, findet sich ein Schreiben Papst Gregors XIII "dilectis filiis canonicis et capitule ecclesiae Paderberneusts" 6. Febr. 1584, worin er diese Widersetslichkeit lobt: "So sen es recht: je mehr man angegriffen werde, besto stärtern Widerstand musse man leisten: auch er der Papst trage die Vätter der Gesellschaft Jesu in seinem Herzen."

Stande kommen können. Jast ward herzog Ernst von Baiern, Churfürst von Soln, Bischof von Luttich, auch zum Bischof von Munster postulirt. Der entschiedenste Ratholik Geisted, ber Dombechant Rackfeld, seizte das noch durcht er bestimmte nach aus seinem Vermögen ein Logat von 12000 Athir. für ein Enslegium der Jesuiten, das zu Wähnster eingerichtet werden sollte: dann starb er. Im I. 1587 langten die ersten Jesuiten an. Sie sanden Widersstand bei den Domberrn, den Predigern, den Kurgern: aber der Rath und der Fürst unterstätzten sie: ihre Schulen entwickelten ihr außerordentliches Berdienst: im dritten Jahre schon sollen sie tausend Schüler gezählt haben: eben damals, im J. 1590, bekamen sie durch eine freigebige. Bewilligung geistlicher Güter von Seisen des Fürsten eine vollends unabhängige Stellung 1).

Churfürst Ernst besess auch das Bisthum hilbesheim. Obwohl hier seine Macht um vieles beschräufter war, so trug en duch auch hier zur Anfnahme ber Jesuisen bei. Der erste Jusiet, der nach hilbesheim kam, war Inham. hammer, ein geborner hilbesheimer, im lucherhichen Glauben erzagen — noch lebte sein Bater — aber mit dem Eifer eines Rendekohrten erfüllt. Er predigte mit vorzüglicher Deutlichkeit: es gelangen ihm einige glänzende Bekehrungen: allmählig faßte er festen Fuß: im Jahre 1590 bekamen die Jesuiten auch in hildesheim Wohnung und Venston.

Wir bemerken, wie wichtig ber Ratholicismus bes

<sup>1)</sup> Sacchinus pars V. lib. VIII, n. 83—91. Reiffenberg: Historia provinciae ad Rhenum inferiorem I, IX, VI.

Fortgang in Deutschl. Dunfter. Difbesheim. 117

Saufes Baiern nun auch für Riederbeutschland wurde. Ein baierischer Prinz erstheint in so vielen Sprengeln zugleich, als die eigeneliche Stütze besselben.

Doch burfte man nicht glauben, daß dieser Fürst nun seicht sehr effrig, sehr devot gewesen sen. Er hatte natürliche Ainder, und man war einmal der Meinung, er werde es zulezt auch wie Gebhard Truchses machen. Es ist ganz merkwärdig zu betrachten, mit welcher Behutsankeit ihn Pupk Sixus behandelt. Sorgfältig hütet er sich ihn merken zu lassen, daß er von seinen Unordnungen wisse, so gut er sie auch kennen mag. Es wären dann Ermahinungen, Demonstrationen nothig geworden, die den eigenstantigen Fürsten zur leicht zu einem unerwänschten Entschluß bieten treiben können \*).

Denn die beutschen Seschäfte ließen sich noch lange nicht behandeln wie die niederländischen behandelt wurden. Sie forberten die zarteste personliche Rucksicht.

Obwohl Herzog Wilhelm von Elebe fich außerlich zum katholifichen Bekenntniß hiett, so war boch seine Politik im Ganzen protestantisch: protestantischen Flüchtlingen gewährte er mit Bergnügen Aufnahme und Schutz: seinen Sohn Johann Wilhelm, ber ein eifriger Ratholik war, hielt er von allem Antheil an den Geschäften entsernt. Leicht hätte man in Nom versucht senn konnen Wissallen und Entrüstung hierüber blicken zu lassen und die Opposition dieses Prinzen zu begünstigen. Allein Sixtus V. war viel zu klug dazu. Rur als der Prinz so lebhaft darauf drang, daß ohne Beleidigung nicht mehr hatte vermieden werden

<sup>1)</sup> Tempesti: Vita di Sisto V tom. I, p. 254.

Bunen, magte ber Runtius eine Bufannnenfunft in Dufselborf mit ibm zu halten; auch bann ermahnte er benfelben bor allem zur Gebuld. Der Papft wollte nicht, baß er bas golbene Blief bekomme: es sonnte Berbacht er: wecken; auch wandte er fich nicht birect an ben Bater gu Gunften bes Sohnes: jebe Berbinbung mit Rom mare miffallig gewesen: nur burch eine Berwendung des Rais fers, die er auswirkte, suchte er bem Prinzen eine feiner Geburt angemeffenere Stellung zu venfchaffen : ben Runtius wies er an, über gewiffe Dinge ju thun als bemerte er fie nicht. Eben biefe fchonungevolle Bebachtfamkeit einer boch immer noch anerkannten Autorität versehlte auch bier ibre Wirkung nicht. Der Runtins bekam nach und nach boch Einfluß: als die Protestanten auf dem Landtag auf einige Begunftigungen anerugen, war er es, ber burch feine Borftellungen bamptfachlich veranlaute, bag fie abschläglich beschieben wurden 1).

Und so warb in einem großen Theile von Reberbeutschland ber Rasholicismus wenn nicht augenblicklich wiederherzestellt, aber doch in großer Gefahr behauptet, soksechalten und verstärft: er erlangte ein Uebergewicht, das sich im Laufe der Zeit zur vollkammenen Herrschaft ausbilden kounte.

In dem obern Deutschland trat umnittelbar eine verwendte Entwickelung ein.

Wir berührten ben Zustand ber franklischen Bisthumer. Ein entschlossener Bischof hatte wohl barau benten konnen, ibn zur Erwerbung einer erblichen Macht zu benutzen.

<sup>1)</sup> Tempesti: Vita di Sisto V tom. I, p. 359.

Es ist vielleicht wirklich an benn, daß Inlind Echter von Wespelbronn — der im Jahre 1573, noch sehr jung und unternehmend von Ratur, Bischof von Würzburg ward — einen Angenblief geschwanft hat, welche Politif er erspeisen follie.

Er nahm an ber Vertreibung bes Abtes von Kulba thitigen Aintheil, und es fann unmaglich eine fehr ausgeforochene katholische Gefinnung gewesen fenn, was Capitel und Stande van Fulba mit ihm in Berhaltniß brachte. Chen bie herstellung des Ratholicismus war ja bie hauptbefchwerbe bie fie genen ihren Abt erhoben. Auch gerieth ber Bifchof hieburch in Migverbaltwiffe mit Rom: Gregor XIII. legte ihm auf, Gulba juruchugeben. Er that bas gerede damale, ale Truchfest feinen Abfall aussprach. In ber That machte Bischof Julius bierauf Austalt fich an Sathfen ju wenden und bas haupt ber Sutheraner gegen ben Bapft gu Duife ju rufen: er ftenb mit Truchfeß in naberer Berbindung, und wenigstene biefer fagte bie Soffmung ber Bifchaf von Wirzhurg werbe feinem Beispiel mechfolgen: mit Rerunigen melbet biefi ber Abgeorbnete jenes lemenburgifchen Erzbifchofs von Bremen feinem Geren !).

<sup>1)</sup> Schreiben hermanns von der Decken (denn Beden wird wohl eine falfche Lesart feyn) vom 6. Dec. 1582 in Schmidt-Phisselbed Historischen Miscellaneen I, 25. "Auf des Legaten Andringen und Werdunge hat Wirzburgensis ein klein Bedenken gebetten: und hat zur Stunde seine Pferde und Gesinde lassen fertig werden, wossen auführen und nach dem hern Sperkn Churf. zu Sachsen reitten und Ihre Churf. G. über solliche des Papsts unerhorte Importunitet — klagen — auch um radt, hulff und Trost anhalten — — — Der herr Churfürst (v. Edin) hatt große hoffnung zu bochgedache

Unter diesen Umftanden läßt fich schwerlich fagen, was Bischof Julius gethan haben wurde, wenn fich Ernchses in Coln behauptet hatte. Da dies aber so vollständig fehlschlug, konnte er nicht allein nicht daran denken ihm nachjuahmen: er faßte vielmehr einen ganz entgegengeschien Entschluß.

Ware vielleicht die Summe seiner Wünsche nur gewesen herr in seinem Lande zu werden? Oder war er in in seinem Herzen wirklich von streng katholischer Ueberzens gung? Er war doch ein Idaling der Jesuiten, in dem Collegium Romanum erzogen. Genug, im Jahre 1584 nahm er eine Rirchenvisitation in katholischem Ginne vor, die in Deutschland ihres Gleichen noch nicht gehabt hatte: mit der ganzen Stärke eines entschlossenen Willens, persönlich seize er sie ins Werk.

Von einigen Jesuiten begleitet durchzog er sein kand. Er ging zuerst nach Smunden: von da nach Armstein, Wernneck, Haßfurt: so fort von Bezirk zu Bezirk. In jeder Stadt berief er Burgermeister und Nach vor sich, und ersössinete ihnen seinen Entschluß die protestantischen Irrhedmer auszurotten. Die Prediger wurden entsernt und mit den Idglingen der Jesuiten ersetzt. Weigerte sich ein Besamter den katholischen Gottesdienst zu besuchen, so wurde er ohne Gnade entlassen: schon warteten Undere, Katholischgesinnte, auf die erledigten Stellen. Aber auch jeder Privatsmann ward zu dem katholischen Gottesdienst angehalten: es blieb ihm nur die Wahl zwischen der Wesse und der

ten herrn Bifchoffen, bag J. F. In. verhoffentlich bem Papfte wer-

ben abfallen."

Masmanberung: wem bie Religion bes Stirften ein Breuel fen, ber folle auch an seinem Lande keinen Theil haben 1). Bregebens verwandten fich bie Rachbarn biegegen. Julius pflegte ju fagen: nicht bas was er thue, errege ibm Bebenklichbeiten, fonbern bag er es fo fpåt thue. eifrigfte fanben ihm bie Jesuiten bei. Besonbers bemerfte man ben Dater Gerhard Beller, ber allein unb ohne Bes pack ju Rug von Ort ju Ort jog und predigte. In bem Giren Sahre 1586 wurden 14 Grabte und Marfte, ibet 200 Doefter, bei 62000 Seelen jum Ratholicismus gurudgebracht. Rur bie Sauptftabt bes Stiftes war noch ubrig: im Merg 1507 nahm ber Bifchof auch biefe vor. Er ließ ben Stabtrath vor fich tommen: bann feste er får jebes Biertel und jebe Pfarre eine Commission nieber, wel: che bie Burger einzeln verhorte. Eben hier fanb fich, baf bie Satfte berfeiben protestantifthe Meinungen hegte. Manche waren nur schwach in ihrem Glauben: balb fügten fie fich, und die feierliche Communion, welche ber Bischof zu Offere im Dome veranftaltete, bei ber er felbft bas Umt bielt, war schon febr zahlreich; Anbere hielten fich langer; noch Anbere gogen es vor, bas Shre gu verfaufen und ausguwanbern. Unter biefen waren vier Ratheherrn.

Ein Beispiel burch bas sich vor allem ber nachste geistliche Rachbar von Burgburg ber Bischof von Sam-

<sup>1)</sup> Lebensbeschreibung bes Bischofs Julius in Gropps Chronit von Burzburg p. 335: "es ward ihnen angesagt sich von ben Aenntern und Befehten zu broffen und ihr Hauswesen außer dem Stift zu suchen." Ich benute diese Lebensbeschreibung hier auch sonft, mit ihr besonders Christophori Mariani Augustani Encaenia et Triconnalia Juliana in Gropps Scriptt. Wircob. tom. I.

berg zur Nachahmung aufgesendert sthite. Man kennt Gasweinstein über dem Muggendorfer Thal, mahin noch heute
auf einsam steilen Pfaben durch prächsige Wälber und
Schluchten aus allen Thäletn umber wallsahrtendes Bolt
zieht. Es ist ein altes Heiligthum der Derischtigkeit daseilbst: dannels war es unbesucht, verddet. Als der Rischof von Bamberg, Ernst von Mengersborf, im Jahr 1567
einmal dahin kam, siel ihm dieß schwer auss Herz. Bon
dem Beispiel seines Rachdarn entstammt, erklärte auch er,
er wolle seine Unterthanen wieder "zur wahren kathalischen
Retigion weisen: keine Gesahr werde ihn abhalten, diese
seine Pflicht zu thun." Wir werden sehm, wie ernstlich sein
Rachsolger daran ging.

Wahrend man sich aber im Sambergischen uoch vorbereitete, suhr Bisthof Julius sort das Würzburgliche ganz umzugestalten. Alle alten Einrichtungen wurden erwuert. Die Mutter-Gottes-Andachten, die Wallsahrten, die Brüderschaften zu Maria himmelsahrt, zu Maria Gebuut und wie sie alle heißen lebten wieder auf, und neue wurden ges gründet. Processionen durchzogen die Straßen: der Glock tenschlag mahnte das gesammte Land zur gesetzten Stunde zum Ave Maria 1). Aufs neue sammelte man Reliquien und legte sie mit großem Pomp an die Orte der Bersehrung nieder. Die Klöster wurden wieder besetzt: aller Orten Kirchen gebaut: man zählt 300 die Bischof Julius

<sup>1)</sup> Julii Episcopi statuta ruralia: Gropp: Scriptt. tom. I. Sein Sinn ift, daß die geistliche Bewegung, die von dem hochsten Haupte der Kirche Christi ausgeht, von oben nach unten sich allen Gliedern des Körpers mittheile. S. p. 444. de capitulis ruralidus.

Fortgang derselben in Deutschland. Marzburg. 1889 gegründet hat: an ihnen hohen spigen Thürmen kann sie der Reisende erkennen. Mit Erstaunen nahm man nach wernigen Jahren die Berwandlung wahr. "Was. eben erst," ruft ein Lobredner des Bischofs aus, "für abergläubisch, ja für schimpstich gegolten, das hält man nun für heilig: worin man noch eben ein Evangelium sah, das erklärt man nun für Betrug."

So grafe Erfolge hatte man selbst in Rom nicht erwartet. Das Unternehmen des Bischofs Julius war schon eine Zeitlang im Sange, ehe Papst Sixus etwas davon erfuhr. Nach den herbsterien 1586 erschien der Jasuitengeneral Aquaviva vor ihm, um ihm die Lunde von den neuen Eroberungen seines Ordens mitzunheilen. Sixus war entzückt. Er eilte dem Bischof seine Angekennung zu bezeingen. Er theilte ihm das Necht zu, auch die in den vordehaltzuen Namaten erledigten Pfründen zu beseihen: denn er selbst werde ja am besten wissen, wen er zu besohnen habe.

Um fo gebffer war aber bie Freude bes Papftes, ba bie Melbung Aquavivas mit ahnlichen Nachrichten qus ben bftreichischen Provinzen besonders aus Steiermark zusammentraf.

In demfelben Jahre noch, in welchem die evangelisschen Stande in Steiermark durch die Bruckerischen Landstagsbeschlusse eine so große Unabhängigkeit erlangten, daß sie sich darin wohl mit den Standen von Destreich vers

gleichen konnten, welche auch ihren Religionsrath, thre Superintenbenten und Synoben und eine fast republikanissiche Berfassung befaßen, trat auch schon die Berändesrung ein.

Sleich als Aubolf II. Die Erbhutbigung einnahm, bemerkte man, wie so burchaus er von seinem Bater verschieben sen: die Acte der Devotion übte er in ihrer ganzen Strenge aus: mit Berwunderung sah man ihn den Processionen beiwohnen, selbst im harten Winter, whne Ropfbebeckung, mit feiner Fackel in der Sand.

Diese Stimmung bes herrn, bie Gnnft, bie er ben Resuiten angebeihen ließ, erregten Koon Besorgnis und nach bem Charafter ber Zeit heftige Gegenbewegungen. Landhaus zu Wien, bem eine eigentliche Rirche war ben Protestanten in ber hauptstade nicht verstattet, predigte ber Macianer Josua Opis mit alle ber Deftigkeit, welche seiner Secte eigenthumlich war. Indem er regelmäßig wiber Jesuiten, Pfaffen und ,alle Greuel bes Papfithums bonnerte", erregte er nicht sowohl Ueberzengung als Ingrimm in seis nen Bubdrern: fo bag fie wie ein Zeitgenoffe fagt 1), wenn fie aus seiner Rirche kamen, "bie Papisten mit ben Sanben hatten gerreißen mogen." Der Erfolg war, bag ber Rais fer die Absicht faßte die Bersammlungen bes Lanbbauses abzustellen. Indem man bieß bemerkte, bas Rur und Wiber leibenschaftlich besprach, und bie Ritterschaft, ber bas Landhaus zugehörte, fich schon mit Drohungen vernehmen ließ, bam der Tag des Frohnleichnams im Jahre 1578

<sup>1)</sup> D. Georg Eber, der freilich ein Gegner war: Auszug seisner Barmungsschrift bei Raupach: Evangel. Deftreich II, 286.

beran. Der Raifer war eutschloffen bief gieft auf bas feierlichfte gu begebe. Rachbem er bie Meffe in St. Stes phan gebort, begann bie Procession, die erfte bie man feit langer Zeit wieber fab: Priefter, Orbensbruber, Zunfte, in ibeer Mitte ber Ruifer und bie Pringen: fo warb bas Sochwurdige burch die Straffen begleitet. Platlich aber zeigte fich, welch eine ungemeine Aufregung in ber Stabt berrichte. Als man auf ben Bauernmarft tam, mußten einige Buben weggerfinnt werben, um ber Procession Plat ju ma-Richts weiter bedurfte ed, um eine allgemeine Berwirrung bewormbringen. Man borte ben Ruf: wir finb verrathen: ju ben Baffen! Chorfnaben und Priefter verließen das Sochwardige: Sallbardierer und Sartschiver zerftreuten fich: ber Raifer fab fich in ber Mitte einer tobenben Menge: er fürchtete einen Angriff auf feine Perfon und legte bie Sand an ben Degen: Die Primen traten mit gezogenem Schwert um ihn ber 1). - Man tann erachten, bag biefer Borfall ben großten Einbruck auf ben ernftbaften Rurfen beworbeingen mußte, ber fpanifche Burbe und Majefat liebte. Der papfiliche Nuntius nahm bavon Gelegenheit ihm die Gefahr vorzustellen in ber er bei Diefem Zustand ber Dinge febwebe: Bott felbft geine ihm barin, wie nothwendig es für ihn fei Berfprechungen ju erfullen, bie er ohnehin bem Papft gethan. spanische Gefandte ftimmte ihm bei. Oftmals hatte ber Jesuitenprovinzial Magius ben Raiser zu einer entscheibenben Maafregel aufgeforbert: jett fant er Gebor. Um 21.

<sup>1)</sup> Muffei: Annali di Gregorio XIII tom. I, p. 281, 335. ohne 3meifel aus ben Berichten bes Muntius.

Juni 1578 erließ der Russer einen Befehl an Opis, samme seinen Gehalfen an Rirche und Schule noch an dem nemelichen Tag, "bei scheinender Sonnel", die Stadt, und binnen 14 Tagen die gesammten Erblande des Raisers zu rausmen. Der Raiser fürchtete sust einen Aufruhr: für den Roethfall hieft er eine Anzahl zuverläffiger Leute in den Worthfall hieft er eine Anzahl zuverläffiger Leute in den Wassen. Allein wie hatte man sich wider den Fürsten ersheben sollen, der den Quchstaden des Rechees sur sich hatte? Man begnügte sich den Verwiresen mit schmerzlichen Beileit das Geleite zu geben ").

Bon Viesem Tage an nun begann in Oekreich eine katholische Reaction, welche von Jahr zu Jahr mehr Arast und Wirksamkeit bekam.

Es ward der Plan gefußt; den Protestantismus zunathst aus den kaiserlichen Seabten zu verdrängen. Die
Städte unter der Enns, die sich 20 Jahre früher von dem
Herrn- und Ritterstande hatten absendern lassen, konnten
in der That keinen Widerstand entgegensegen. Die evangelischen Seistlichen wurden an vielen Orten verwiesen: katholische traten an ihre Stelle, über die Privatieute ward
eine strenge Untersuchung verhängt. Wir haben eine Formel nach der man die Verdächtigen prüfte. Slaubst du,
lautet ein Artikel, daß alles wahr ist, was die römische
Kirche in Lehre und Leben sessenzer Staubst du, fügt ein
anderer hinzu, daß der Papst das Haupt der Einigen aposto-

<sup>1)</sup> Sacchinus pars IV, lib. VI, nr. 78. "pudet referre, quam exeuntes sacrilegos omnique execratione dignissimos prosecuta sit numerosa multitudo quotque benevolentiae documentis, ut vel inde mali gravitas aestimari pessit."

Fortgang beufelben in Deutschland. Deftreich. 127

lischen Kirche ist? Reinen Zweisel wollte man übrig lassen 1). Die Prodistanten wurden von den Stadiantern entsernt: es ward kein Bürger weiter aufgenommmen, den man nicht katholisch ersand. Auf der Universität musite nun auch in Wien jeder Doctorandus zuerst die Professio sidei unterschreiben. Eine neme Schulordnung sthried katholische Forsmularien, Kassen, Kirchenbesuch, den ausschließlichen Gebranch das Katechismus des Canistus vor. In Wien nahm nun die protestantischen Bücher aus den Buchläden weg: in großen Dausen sührte man sie in den bischöslichen Hof. Un den Wassermauthen untersuchte man die ankommenden Kisten und cansiscirte Kücher oder Gemählbe, welthe nicht gut katholisch waren 2).

Mit alle bem brang man noch nicht burch. In Kursem wurden zwar in Unterdstreich 13 Stabte und Martte reformirt: auch bie Rammerguter, die verpfändeten Besigthusmer hatte man: in seiner Dand: allein noch hielt der Abel eine gewaltige Opposition: die Stabte ob der Enns waren enge mit ihm verbunden und ließen sich utcht ansechten 3).

Richts besto minber hatten boch, wie man leicht erfemnt, wiele von jenen Maaßregeln eine allgemeine Gultigfeit, ber sich Niemand entziehen kounte: auf Steiermark außerten sie eine unmittelbare Rückwirkung.

In bem Momente batte fich hier Ergherzog Carl gu

<sup>1)</sup> Papftliche, ofterreichische und baierische Confessionsartifel bei Raupach: Evang. Destreich II, 307.

<sup>2)</sup> Rhevenhiller: Ferd. Jahrb. I, 90. Hansitz: Germania sacra I, 632.

<sup>3)</sup> Rampach: Rleine Rachlese Ev. Defte. IV, p. 17.

Conceffionen verftehn muffen, als ichon an fo vielen Deten die katholische Reaction im Sange war. Seine Stammesbettern fonnten es ihm nicht verzeihen. Gein Gelwager Bergog Albrecht von Baiern ftellte ibm vor: bag ihn ber Religionsfriede berechtige feine Unterthanen ju ber Religion ju nothigen, bie er felber befenne. Er rieth bem Erzherzog breierlei: einmal alle feine Manter vornehmlich Sof und geheimen Rath nur mit Ratholischen zu beseten: sobann auf ben gandtagen bie verschiebenen Stanbe von einander abzusondern, um mit ben Einzelnen besto beffer fertig werben zu konnen: endlich mit bem Papft in autes Bernehmen zu treten, und fich einen Runtius von demselben auszubitten. Schon von selbst bot Gres gor XIII. bie Sand hiezu. Da er febr wohl wußte, bag es bauptfachlich bas Gelbbedurfnis war, was ben Erzberjog ju feinen Bugeftanbniffen bewegen batte, fo ergriff er bas beste Mittel ibn von feinen Landsaffen unabbangiger ju machen: er schickte ihm felber Gelb: noch im Jahre 1580 bie fur jene Zeit gang bebeutenbe Summe von 40000 Sc.: in Benedig legte er ein noch ansehnlicheres Capital nieber, beffen fich ber Erzherzog in bem Salle bebienen fonne, baß in Kolge seiner tatholischen Bestrebungen Unruhen in bem ganbe ausbrechen follten.

Durch Beispiel, Anmahnung und wesentliche Sulfe ermuthigt, nahm Erzherzog Carl seit bem Jahre 1580 eine ganz andere Stellung an.

In biesem Jahre gab er seinen früheren Zugeständnissen eine Erklärung, welche als ein Wiberruf berselben betrachtet werben konnte. Die Stände thaten ihm einen Fußfall,

Fortgang berfeiben in Deutschl. Steiermart. 129

und einen Angenblick mochte eine fo flehentliche Bitte eine Wirkung auf ihn andaben 1): aber im Ganzen blieb es boch bei ben angekandigten Maaßregeln: schon begann auch hier die Bertreibung ber evangelischen Prediger.

Entscheibend ward das Jahr 1584. Auf dem Landtage biefes Jahres erschien ber papstliche Nuntius Malawing. Schon mar es ibm gefungen bie Pralaten, welche fich fonft immer zu ben weltlichen Stanben gehalten, von benfelben gu trennen: swifthen ihnen, ben herzoglichen Beamten und allen Ratholifthen im ganbe fiftete ber Duntins eine enge Bereinigung, bie in ihm ihren Mittelpunkt fanb. Bieber hatte es geschienen, als fen bas gange Lanb protestantisch: ber Runtius verstand es, auch um ben Rurften her eine ftarte Partei zu bilben. hieburch warb ber Erzbergog gang unerschutterlich. Er blieb fest babei, baf er ben Proteftantismus in seinen Stabten ausrotten wolle: ber Religionefriebe gebe ihm, sagte er, noch weit größere Rechte, auch über ben Abet, und burch fernern Wiberstand werbe man ihn noch babin bringen, sie geltenb zu machen: bann wolle er boch seben, wer fich als Rebell beweisen So entichieben nun biefe Erflarungen lauteten, molie. fo fam er boch bamit fo weit, wie früherhin mit seinen Bugefianbniffen. Die Stanbe bewilligten was er verlangte 2).

<sup>1) &</sup>quot;Seinem angeborenen milbreichen lanbefürstlichen beutschen Gemuth nach", fagt die Supplication der drei Lande.

<sup>2)</sup> Balvassor: Ehre des Herzogthums Krain, hat über alle diese Dinge gute und ausschichten Nachrichten. Besonders wichtig ist aber hier Massei in den Annali di Gregorio XIII lib. IX, c. XX. lib. XIII, c. I. Er hatte ohne Zweisel die Information des Nuntius vor Angen.

Seitbem begannen nun die Gegenreformationen auch in dem gesammten erzherzoglichen Gebiete. Die Pfarren, die Staderathe wurden mit Ratholisen beseigt: kein Burger durfte eine andere als die katholische Kirche besuchen, oder seine Kinder in eine andere als die katholische Schule schiefen.

Es ging nicht immer gang ruhig ab. Die fatholischen Wfarrer, bie fürstlichen Commiffarien wurden zuweilen verunglimpft und weggejagt. Der Ergbergog felbft gerieth einmal auf ber Jagb in Gefahr: es hatte fich in ber Gegend bas Gerücht verbreitet, ein benachbarter Prabicant fen gefangen: bas Bolt lief mit ben Baffen aufammen, und ber arme geplagte Prebiger mußte felbft ins Mittel treten, um ben ungnabigen herrn bor ben Bauern ju beschatzen '). Tros alle bem aber hatte bie Sache ihren Kortgang. Die strengsten Mittel wurden angewendet: ber papftliche Geschichtschreiber faßt fie in wenig Worten gusammen: Confiscation, sagt er, Eril, schwere Buchtigung jedes Wiberspenstigen. Die geiftlichen Rursten, die in jenen Segenben etwas befagen, famen ben weltlichen Beborben ju Bulfe. Der Erzbischof von Coln, Bischof von Freisingen, anberte ben Rath feiner Stabt Lack, und belegte bie protestantischen Burger mit Gefananis ober mit Gelbftrafe; ber Bischof von Briren wollte in seiner herrschaft Belbes geras bezu eine neue Ackervertheilung vornehmen. Diese Tenbengen erstreckten sich über alle ditreichischen Gebiete. Obwohl Enrol katholisch geblieben, so verfaumte boch ber Eriberjog Ferbinand in Inspruck nicht, feine Geistlichkeit in ftrenge

<sup>1)</sup> Shevenhiller: Annales Ferdinandei II, p. 523.

Fortgang berfelben in Deutschland. Deftreich. 131

Untervebnung zu nehmen, imb barauf zu seinen, daß Jestermann bas Abendmahl empfing: für die gemeinen Leute wurden Gonntagsschulen eingerichtet: Cardinal Andreas, der Sohn Ferdinands, ließ Ratechismen drucken und vertheilte sie der Schuljugend und den ununterrichteten Leuten '). In Gegenden aber wo der Protestantismus einigermaassen eingedrungen war, blieben sie nicht bei so milden Maastresgeln stehn. In der Markgrafschaft Burgan, obwohl sie erst vor kurzem erworden, in der Landvogtei Schwaben, obwohl die Jurisdiction daselbst streitig war, versuhren sie gang wie Erzherzog Carl in Steiermark.

Ueber alle diese Dinge konnte Papst Sixus des Losbes kein Ende finden. Er ruhmte die dstreichischen Prinszen als die sestellen Saulen des Christenthums. Besonders am Erzherzog Carl erließ er die verbindlichsten Breven 2). Die Erwerdung einer Grafschaft, welche damals heimfiel, betrachtete man am hose zu Gräß als eine Belohnung für so viel gute dem Christenthum geleistete Dienste.

Wenn die katholische Nichtung in den Riederlanden sich vornehmlich dadurch wieder festsetzte, daß sie sich den Privilegien andequemte, so geschah das nicht auch in Deutschdand. Es blieb hier dabei, daß die Landesherrschaften ihre Jaheit und Macht um so viel erweiterten, als es ihnen gelang, die kirchliche Restauration zu begünstigen. Wie

<sup>1)</sup> Puteo bei Tempesti: Vita di Sisto V tom. I, 375.

<sup>2)</sup> Auszug aus ben Breven: bei Tempesti I, 20%.

enge aber blese Bereinigung kirchtlicher und politischer Wucht war, wie weit man barin ging, davon bletet wohl ber Erzebischof von Salzburg Wolf Dietrich von Naittenau das merke würdigste Beispiel bar.

Die alten Erzbischöfe, welche die Bewegungen der Wesformationszeit mit erlebt, begnügten sich, dann und wann ein Ebict wider die Neuerungen zu erlassen, eine Strase zu verhängen, einen Versuch zur Bekehrung zu machen, aber nur, wie Erzbischof Jacob sagt, "burch linde, väterliche und getreue Wege": im Ganzen ließen sie es gehn ).

Sang anbere Einbrucke, Unfichten und Entwurfe aber brachte ber junge Erzbischof Bolf Dietrich von Raittenau mit, als er im Jahre 1587 ben Stuhl von Salburg be-Er war in bem Collegium Germanicum zu Rom erzogen worben, und hatte bie Ibeen ber firchlichen Restannoch in voller Frische inne: er hatte bier noch ben ration glangenben Unfang ber Regierung Sixtus V. gefehen, und fich mit Bewunderung für ihn erfüllt: es sporate ihn noch besonders an, daß sein Oheim Carbinal war, Carbinal Altemps, in bessen Sause er zu Rom erzogen worben. In bem I. 1588, bei der Zurückfunft von einer Reise, die ihn noch einmal nach Rom geführt hatte, schritt er jum Berke. Er forberte alle Burger seiner Sauptstadt auf, ihr katholisches Befenntniß abzulegen. Es blieben viele bamit im Ructfeanb: er gestattete ihnen einige Bochen Bebenfpeit: alsbann, am 3. September 1588, befahl er ihnen binnen eines Monacs

<sup>1)</sup> Auch ein schärferes Mandat ward allerdings unter dem Ramen Jacobs publicirt, aber erst als er die Verwaltung einem Coadjutor hatte aberlaffen muffen.

Stebt und Stift an raumen. Mur biefer Monat und enb. lich auf bringende Bitten noch ein aweiter ward ihnen verfaufen. Gie mußten bem Ergbischof von benfelben einen Anschlag überreichen, und burften fie auch bann nur an folche Personen überlaffen, bie ihm angenehm waren 1). Rur Wenige bequemten fich von ihrem Blauben abzufallen: fie mußten bann offeutliche Rirchenbuffe thun, mit brennenben Rergen in ber Sand: bei weitem bie Meisten, eben bie mobihabenbften Sirger ber Stabt, manberten aus. 3hr Berluft fummerte ben Rurften nicht. In anbern Maagregeln glaubte er bas Mittel gefunden ju haben ben Glang bes Ergftife tes in erbalten. Schon batte er bie Abaaben gewaltig erbabt, Manthen und Bolle gesteigert, bas Salleiner, bas Schellenberger Salz mit neuem Aufschlag belegt, Die Turkenbulfe zu einer orbentlichen ganbessteuer ausgebehnt, Weinumgelb, Bermogens : und Erbsteuer eingeführt. Auf feine bergebrachte Freiheit nahm er Rucksicht. Der Dombechant entleibte fich felbst: man glaubte, in einem Anfalle von Trubfinn über die Berlufte der Rechte des Capitels. ordnungen bes Ergbischofs über bie Saljausfertigung und bas gefammte Bergwefen batten ben 3weck bie Gelbstanbigfeit ber Sewerte herabzubringen und alles feiner Rammer einzwerleiben. In Deutschland giebt es kein abnliches Beispiel einer ausgebildeten Riscalitat in biesem Jahrbunbert. Der junge Erzbischof hatte bie Ibeen eines italienis

<sup>1)</sup> Reformationsmandat bei Godingt: Bollfommene Emigrationsgeschichte von benen aus dem Erzbisthum Salzburg vertriebenen Lutheranern I, p. 88.

schen Fürstenthums mit über bie Alpen gebracht. Getb zu haben, schien ihm die erste Aufgabe aller Staatswirthsschaft. Er hatte sich Sixtus V. zum Muster genommen: einen gehorsamen, ganz katholischen, tributaren Staat noelte auch er in seinen Handen haben. Die Entsernung der Bürger von Salzburg, die er als Rebellen ansuh, machte ihm sogar Vergnügen. Er ließ die leer gewordenen Hauser niederreißen und Pallasse nach römischem Stoll an ihrer Stelle aufrichten 1).

Denn vor allem liebte er den Glanz. Reinem Fremden hatte er die Nitterzehrung versagt: mit einem Gesolge von 400 Mann sah man ihn einst den Reichstag besuchen. Im Jahre 1588 wat er erst 29 Jahr alt: er war voll Lebensmuth und Chrgeiz: schon faßte er die höchsten kirch-lichen Würden ins Auge.

Wie nun in geistlichen und weltsichen Fürstenthunern, so gieng es, wenn es irgend möglich war, auch in ben Städten. Wie bitter beklagen sich die lutheristhen Bürger von Smünden, daß man sie aus der Matrikel der Bürgersstube gestrichen habe. In Biberach behauptete sich noch der Nath, den der Commissar Raiser Carls V. bei Gelegenheit des Interims eingesetzt hatte: die ganze Stadt war protesstantisch, der Nath allein katholisch, und jeden Protesstanten

<sup>1)</sup> Zauners: Salzburger Chronik Siebenter Theil, ist hiefür unfre wichtigste Quelle. Dieser Theil ist selbst nach einer gleichzeitigen Lebensbeschreibung bes Erzbischofs gearbeitet.

bielt er forgiem ausgeschloffen 1). Welche Bebruckungen erfuhren die Evangelischen in Coln und Aachen! Der Rach von Coln erflatte, er babe Raifer und Churffirften versprochen keine andere Religion zu bulben als die katholische: bas Anbaren einer protestantischen Prebigt bestrafte er juweilen mit Thurm und Gelbbuffe 2). Auch in Augeburg bekamen bie Ratholifen die Oberhand: bei ber Ginführung bes neuen Ralenbers entftanben Streitigkeiten: im 3. 1586 wurde erft ber evangelische Superintenbent, bann elf Beifts liche auf einmal, endlich eine Angabl ber hartnackigsten Burger aus ber Stabt getrieben. Um verwandter Grunde willen erfolgte etwas Achnliches 1587 in Regensburg. Schon machten auch bie Stabte auf bas Reformationsrecht Unwouche; ia felbit einzelne Grafen und herrn, einzelne Reicheritter, die etwa fo eben von einem Sesuiten befehrt worben, glaubten fich beffelben bedienen zu burfen und unternahmen in ihrem fleinen Gebiete die Wiederherstellung bes Ratholicismus.

Es war eine unermefliche Reaction. Wie der Proteftantismus vorgedrungen, so ward er jest zurückgeworfen. Predigt und Lehre wirkten auch hiebei, aber noch bei weitem mehr Anordnung, Befehl und die offine Sewalt.

Wie einst die italienischen Protestanten sich über die Alpen nach der Schweiz und nach Deutschland geflüchtet, so wandten sich auch deutsche Flüchtlinge, und in noch viel größern Schaaren, vom westlichen und südlichen Deutschland verdrängt nach dem nördlichen und östlichen. So wi-

<sup>1)</sup> Lehmann de pace religionis II, p. 268. 480.

<sup>2)</sup> Lehmann 436. 270.

chen auch bie beigischen nach holland. Es war ein gewiser katholischer Sieg, ber fich von Land zu Land wälzer.

Den Fortgang bestelben zu begünstigen und andzwiehnen, bemühren sich nun vor allem die Rumien, weiche bamals in Deutschland regelmäßig zu resibiren anfingen.

Wir haben eine Denkschrift bes Nuntius Minuccio Minucci vom Jahre 1588 übrig, aus welcher fich die Gessichtspunkte ergeben, die man faste, nach denen man versfuhr 1).

Eine vorzügliche Rücksicht wibmete men bem Underricht. Man batte nur gewünstht, daß die fatholisthen Unis verfitaten beffer ausgestattet worben maren, um ausgezeichnete Lehrer anzwiehen: bas einzige Ingolftabt war mit genugenden Mitteln verseben. Wie bie Gachen fanden, fam noch alles auf bie jesuitifthen Geminarien an. Minucci wunfchte, baß bier nicht sowohl barouf geschen wurde, große Gelehrte, tiefe Theologen ju bitben, als gute und tuchtige Prebiger. Ein Mann von mittelmäßis gen Renntniffen, ber fich bescheibe nicht zu bem Gipfel ber Gelehrsamkeit zu gelangen, und nicht barauf bente fich berühmt zu machen, sen vielleicht der allerbrauchbarfte und nublichfte. Er empfahl biefe Racffiche auch für bie ben beutschen Ratholifen bestimmten Unftalten in Italien. In bem Collegium Germanicum warb ursprunglich zwischen ber burgerlichen und ber ablichen Jugend ein Unterschied in ber Behandlung gemacht. Minuccio Mis

<sup>1)</sup> Discorso del molto illustre e rev<sup>mo</sup> Mons<sup>or</sup> Minuccio Minucci sopra il modo di restituire la cattolica religione in Alemagua 1588. Ms. Barb.

nmoci findet es tadelnstedtbig, daß man hievon abgeneichen. Beicht allein sträube sich nun der Abel, dahin zu gehn, auch in den Bargerlichen erwache ein Ehrzeis, dembernach nicht genicht werden könne, ein Streben nach hos bem Stellen, das der guten Verwaltung der untern nachtheilig werde. Uebrigens suchte man damals noch eine dritte mittlere Classe heranzuziehen: die Sohne der höheren Beamten, die doch nach dem Lause der Welt einmal wiesder den größten Antheil an der Verwaltung ihrer vatersländischen Landschaften bekommen mußten. In Perugia und Bologna hatte bereits Gregor XIII. Einrichtungen für sie getrossen. Man sieht wohl: die Standesunterscheidungen, die noch jest die deutsche Welt beherrschen, waren schon damals ausgesprochen.

Das Meiste kam immer auf ben Abel an. Ihm vor allem schrieb ber Runtius die Erhaltung bes Katholieismus in Deutschland zu. Denn da der beutsche Abel ein aus-schließendes Recht auf die Stifter habe, so vertheidige er die Kirche wie sein Erbgut. Jest setze er sich ebendeshalb der Freistellung der Religion in den Stiftern entgegen '): er fürchte die große Jahl der protestantischen Prinzen, welche alsdann alle Pfründen an sich ziehen würden. Ebens darum musse man auch diesen Abel schüsen und schonen.

<sup>1)</sup> Bornehmich in Oberbeutschland: "L'esempio della suppressione dell'altre (ber nieberbeutschen) ha avvertiti i nobili a metter cura maggiore nella disesa di queste, concorrendo in ciò tanto gli eretici quanto li cattolici, accorti già, che nell'occupatione delli principi si leva a loro et a'posteri la speranza dell'utile che cavano dai canonicati e dagli altri beneficii e che possono pretendere del vescovato mentre a'canonici resti libera l'elettione."

Wan barfe ihn nicht mit bem Gefes ber Singularisät ber Beneficien plagen: ohnehin habe die Abwechselung der Resssibenzen ihren Rugan, da vereinige sich der Abel aus versschiedenen Provinzen zum Schutz der Kirche. Auch muffe man nicht etwa die Stellen an Burgerliche zu beingen suchen: einige Gewhrte sewen in einem Capitel sehr nutzlich, wie man in Edln bemerkt: aber wollte man hierin weiter gehn, so wurde es den Ruin der deutsthen Kirche verursachen.

Da entstand nun die Frage, in wie fern es moglich fen, die vollig zum Protestantismus übergetretenen Gebiete wieder herbeizubringen.

Der Muntius ist weit entfernt, zur offenen Gewalt zu rathen. Bei weitem zu mächtig scheinen ihm die protestantischen Fürsten. Aber er giebt einige Mittel an die Hand, die allmählig doch auch zum Ziele führen möchten.

Vor allem findet er es nothwendig, das gute Bernehmen zwischen den katholischen Fürsten besonders zwis schen Baiern und Destreich aufrecht zu erhalten. Roch bestehe der Bund von Landsberg: man musse ihn erneuern, erweitern: auch König Philipp von Spanien könne man aufnehmen.

Und sen es nicht möglich, einige protestantische Furssten selbst wieder zu gewinnen? — Lange hatte man in Churfurst August von Sachsen eine hinneigung zum Kathoslicismus wahrzunehmen geglaubt: besonders burch baierische Bermittelung war wohl bann und wann ein Bersuch auf ihn gemacht worden: allein nur mit großer Borsicht hatte es geschehen können: und da die Gemahlin des Churfürsten, Anna von Danemark, sich streng an die Ueberzeugungen

bes kuthereinuns hielt, so war es immer vergeblich gewafen. Im Jahre 1585 starb Alma. Es war nicht allein
ein Tag ber Erliftung für die bedeckngten Calvinissen: auch
die Ratholiken suchen sich dem Fürsten wieder zu nähern.
Es scheint duch als habe man in Baiern, wo mansich stüher immer sträubte, sich jest bewogen gefählt einen Schritt zu ihnn; schon hielt sich Papst Siptus bereit
dem Chursürsten die Absolution nach Deutschland zuzusenben "). Indessen sach Chursürst August, ehe etwas aus-

1) Schon 1574 ermunterte Gregor XIII, ben Bergog Albert V. , ut dum elector Saxoniae Calvinistarum sectam ex imperii sui finibus exturbare conabatur, vellet sermones cum principe ille aliquando habitos de religione catholica in Saxonia introducenda renovare." Er meinte, vielleicht werbe es gut fenn, einen Agenten dabin zu ichicken. Biewider ift ber Bergog gerabegu: bann murbe bie Suche an ben gebeimen Rath bes Churfurken gelangen, "ad consiliarios et familiares, a quibus quid exspectandum aliud quam quod totam rem pervertat?" Er fahrt fort: "Arte hic opus esse judicatur, quo tanquam alind agens errantem pie circumveniat. - Uxor, quo ex sexu impotentiori concitatior est, co importuniora suffundet consilia, si resciscat hanc apud maritum rem agi. " Legationes Paparum ad Duces Bavariae. Ms. ber Runchener Bibliothet. - Dinucci ergablt, bag bie erften Eroffnungen noch zu Pius V. Zeiten gemacht worben. Die gange Stelle ift merfmirbig. .. Con duca Augusto di Sassonia già morto trattò sin a tempi della s. m. di Papa Pio V il duca Alberto di Baviera, che vive in cielo, e ridusse la pratica tanto inanzi che si prometteva sicura riuscita: ma piacque a Dio benedetto di chiamarlo, nè d'opera di tanta importanza fu chi parlasse o pensasse, se non ch'a tempi di Gregorio di gl. mem. il padre Possevino s'ingegnò di fabricare sopra quei fundamenti: et in fine nel presente felicissimo pontificato di Sisto, sendo morta la moglie d'esso duca Augusto, fu chi ricordò l'occasione esser opportuna per trattare di nuovo la conversione di quel principe: ma la providentia divina non li diede tempo di poter aspettare la benedittione che S. Beatse pur per mezzo del Sr duca Guigerichtet worben. Aber schon faste man andere Farsen ins Auge: Lubwig, Pfalzgrafen von Reuburg, an dem man Entfernung von allen dem Katholicismus feinbseligen Interessen, auch eine besondere Schonung katholischer Priesser, die zusüllig sein Sediet berührten, bemerken wollte:

— Wilhelm IV. von heffen, welcher gesehrt, friedsertig sen, und zuweilen die Widmung katholischer Schriften anz genommen. — Auch Ranner des hohern nordbeutschen Abels ließ man nicht aus der Acht, auf heinrich Ranzau faste man Hoffnung.

War nun aber ber Erfolg biefer Versuche entfernt, nicht zu berechnen, so gab es doch auch andere Entwurfe, bei beren Ausführung es mehr auf ben eigenen Entschluß und Willen ankam.

Roch immer war die Mehrzahl der Affesson des Rammergerichts, wie wenigstens der Runtius versichert, protestantisch gesimmt. Es waren noch Manner der frühern Specieme ober offene Protestanten in den fürstlichen Käthen saßen. Der Nuntius sindet diesen Zustand geeignet die Ratholisen zur Verzweislung zu bringen: und bringt auf eine Abhülse. Es scheint ihm leicht, die Affessorn der katholischen Länder zur Ablegung des Slaubensbekenntznisses, und alle neu anzusegende zu dem Eide zu nothigen, daß sie ihre Religion nicht verändern oder ihre Stelle ausgeben wollen. Von Rechts wegen gehore den Katholischen das Uebergewicht in diesem Gerichte.

lielmo di Baviera s'apparecchiava di mandarli sin a casa sua." Man fleht, wie fruh diese Linie bearbeitet wurde.

Roch giebt er sogar bie hoffmung nicht auf, ohne Gewalt, wenn man nur feine Befugniffe mit Bachbruck ausube, wieber in ben Befit ber verloren gegangenen Bisthus mer zu gelangen. Boch war nicht alle Berbinbung berfelben mit Rom aufgegeben: noch wies man bas alte Recht ber Eurie bie in ben refervirten Monaten erlebigten Pfrunden zu befeten nicht geradehin guruckt: felbft bie protestantischen Bifchofe glaubten boch im Grunde noch ber papfilichen Beftatigung zu beburfen, und jener Seinrich von Gachien-Lauenburg hielt immer einen Agenten zu Rom, um fie fic ju verfchaffen. Wenn ber papfiliche Stuhl fich bieg bis jest noch nicht hatte ju Ruse machen konnen, so kam bas baber, weil bie Raifer bem Mangel ber papelichen Bestatigung burch Inbulte abhalfen, und bie Befetungen, bie man für jene Pfründen von Rom aus vornahm, entweder ju fpåt eintrafen, ober fonft einen Rebler in ber Korm hatten, fo bag bas Cavitel both gefetlich immer freie Saub behieft. Minucci bringt nun barauf, bag ber Raifer nies mals mehr einen Indult gewähre; was bei ber bamaligen Stimmung bes Sofes fich wohl erreichen ließ. Die Befetsung ber Pfranden hatte schon ber Bergog Wilhelm von Baiern vorgeschlagen bem Runtius ober einem zuverläßigen beutschen Bifchof anzuvertrauen. Minucci meint, man maiffe zu Rom eine eigene Dataria für Deutschland grumben: ba muffe man ein Berzeichniß von qualificirten ablichen Katholifen haben, das fich ja burch ben Nuntius ober bie Bater Jesuiten leicht in Stand halten laffe, und nach beffen Maaggabe unverzüglich bie Ernennungen vollziehen. Rein Capitel werbe es wagen, die geschmäßig ernannten

ronifchen Canbibaten gurudzuweifen. Und weiches Ansehen, welchen Ginfluß muffe bieg ber Curie verschaffen.

Wir schen wohl, wie lebhaft man noch auf eine volfige Wiederherstellung der alten Gewalt dachte. Den Abel zu gewinnen: den hohern Burgerstand im romischen Interesse zu erziehen: die Jugend in diesem Ginne zu unterweisen: den alten Einstuß auf die Stifter wiederherzustellen, abwohl sie protestantisch geworden: dei dem Rammergerichte das Uedergewicht wieder zu erlangen: machtige Reichssürsten zu bekehren: die vorherrschende katholische Macht in die deutschen Bundesverhaltnisse zu verstechten:
— so viel Entwürse faste man auf einmal.

Anch darfen wir nicht glauben, daß diese Rathschläge vernachlässigt worden. Als man sie in Rom vorlegte, war man in Deutschland schon beschäftigt sie auszusähren.

Die Thatigkeit und gute Ordnung des Kammergerichts beruhte vorzüglich auf den jährlichen Bistationen, die immer von sieben Ständen des Reichs nach ihrer Reihenfolge am Reichstage vorgenommen wurden. Defter war bei diesen Bistationen die Mehrzahl katholisch gewesen: im Jahre 1588 war sie einmal prosestantisch: der protestantische Erzbischof von Magdedurg sollte unter andern daran Theil nohmen. Ratholischer Seits entschloß man sich dies nicht zu gestatten. Als Churmainz im Begriff war die Stände zu berufen, befahl ihm der Raiser aus eigener Macht, die Bistationen für dieses Jahr auszuschieden. Es war aber mit Sinem Jahre nicht gethan. Die Reihenfolge blied immer die nemliche: noch lange hatte man einen protestantischen Erzbischof von Magdedung zu sürchsen: man zog as

vor, die Wistation immer weiter hinandzuschieben. In der That erfolgte, daß niemals wieder eine regelmästige Wistation gehalten worden ist: was dann dem großartigen Institut dieses hochsten Reichsgerichtes einen unersetzlichen Schaden zugesicht hat '). Bald vernehmen wir die Llage, daß man dort die ungelehrten Ratholisen den gelehrten Protestanten vorziehe. Auch horte der Ratser auf Indulse zu geden. Im I. 1588 rieth Minucci, auf die Bekehrung protestantischer Kürsten zu denken: im Induse 1590 sinden wir bereits den ersten übertreten. Es war Iacob von Baden: er eröffnet eine lange Reihe.

## Die Ligue.

Indem diese große Bewegung Deutschland und die Riederlande erfüllte, ergriff sie auch Frankreich mit unwiderschlicher Gewalt. Die niederländischen Angelegenheiten hingen von jeher mit den französischen auf das englie zussammen: wie oft waren die französischen Protestanten den niederländischen, die niederländischen Katholiken den französischen zu Hilfe gekommen; der Ruin des Protestantischmus in den belgischen Provinzen war ein unmittelbarer Werbusf für die Hugmatten in Frankreich.

<sup>1)</sup> Minucci hatte über das Kammergericht noch besonders geschrieben. Es läßt sich wohl mit Grunde vermuthen, daß seine Borskellungen jene Snhibition hervorbrachten. Die Meiserität der Proceetschaten war ihm wie gesagt ein Greuel: "non vole dir altro l'aver gli eretiei l'autorità maggiore e li più voti in quel senato che un ridarre i catolici d'Alemagna a dispersatione."

Run hatte aber auch angerbem bie reftauratorifthe Denbenz bes Katholicismus wie in andern Landern, so in Franfreich immer mehr Fuß gefaßt.

Wir bemerkten bereits ben Anfang ber Jefinten: immer weiter hatten fie sich ausgebreitet. Bor allem nahm sich ihrer, wie man benfen kann, bas Haus Lothringen an. Der Carbinal Gnise stistete ihnen 1574 eine Akabes mie zu Pont a Monsson, die von den Prinzen des Haus ses besucht ward. Der Herzog errichtete ein Collegium zu En in der Rormandie, welches man zugleich für die versbannten Engländer bestimmte.

Aber auch viele andere Gonner fanden fie. Bald war es ein Cardinal, ein Bischof, ein Abt, bald ein Kurst, ein hochgestellter Beamter, der die Rosten einer neuen Stiftung übernahm. In kurzem siedelten sie sich in Rouen, Bersbun, Dijon, Bourges, Revers an. In den mannigfaltigesten Richtungen burchziehen ihre Missionen das Reich.

Sie fanden aber in Frankreich Gehalfen, deren fie wenigstens in Dentschland noch hatten entbehren muffen.

Schon vom Tribentiner Concilium brachte ber Earbinal von Lothringen einige Capuziner mit: er gab ihnen in
feinem Pallast zu Meubon Wohnung; aber nach seinem Lobe entsernten sie sich wieber. Woch war ber Orben burth
seine Statuten auf Italien beschränkt. Im Jahre 1573
sendete das Generalcapitel ein paar Mitglieder über die Berge, um zuerst nur den Boden zu untersuchen. Als diese gut aufgenommen wurden, so daß sie bei ihrer Rücktehr "die reichlichste Ernte" versprachen, trug der Papst
fein Bedenken zene Beschränkung auszuheben. Im J. 1574 bogab fich die erfte Entonie der Capuziner under fire Sie eisten di G. Gervaso, der sich seine Befährten aber seldst gewählt, über die Berge.

Es waren alles Italiener. Der Ratur ber Sache nach mußten fie fich junächst an ihre Landsleute halten.

Mit Freuden empfing sie die Ronigin Catharina, und grundete ihnen fogleich ein Mofter in Paris. Schon im Inhre 1575 finden wir sie auch in knon. Ihns die Empfahlung der Ranigin bosamen sie hier die Unterführung ein niger italienischen Wechsler.

Won hier breiteten sie sich nun weiter aus: Don Parris nach Caen, Rouen: von Lon nach Marseille, wo ih nen Königin Catharina eine Banfirlle ankauste: neue Colonien siebelsen sich 1582 in Toulouse, 1585 in Berbun an. Gar balb gelangen ihnen die glanzendsten Bedbyrungen, wie 1587 von Deuen Joneuse, einem ber ersten Manner bes damaligen Branfreiche 1).

In Einem Sinne wenigkens hatte aber biefe religibfe Bewegung in Frankreich selbst eine noch größere Wirfung ats in Dentschland. Sie brachte schon freie Nachahmungen in eigenthamlichen Formen hervor. Jean be la Saedriere, der die Sisterienser Abtei Fenisland unfern Toulouse, nach den besondern Missouchen die in Frankreich eingerriffen, schon im 19ten Lebensjahre als Commende bekannenen, ließ sich im Jahre 1577 als ergelmässigen Abe eine segnen, und nahm Rovizen auf, mit denen er die Stuenge des ursprünglichen Institutes von Citraup nicht allein zu

<sup>1)</sup> Boverio: Annali dei frati Capuccini I, 546. II, 45 f. Dane \*

erikuren, Fondern jurichdetreufen funfe. Einstenklief Gettle ficheseigen, Enthälefamtele wurden fo wolt als möglich gereinden. Diese Monche verließen ihr Klöster niemals andern wie ihn in einem benachbarten Orte zu predigenr innerhalb bestelben trugen sie weber Schuhe nuch eine Ropfsobertungt sie versugten flet nicht und Beist und Mach son Brud und Wasser, soder auch Bliche und Stert sie lebens von Brud wid Wasser, soder stend von Brud win wenig Senals in. Diese Strunge verschlite nicht Ausstehn zu erregen und Rachfolge zu erwecken: gan beid ward Dom Jean de la Barriere an den Hof von Wins weites berufen. Er zog mit 62 Gesthieren, ohne von den Richt von Frantseich: balb darunf wurd sein Institut von dem Papst bestätigt, und beeitete sich über das Land: aust:

Ge war aber auch, als fen über die gesammte Weise geifflichtete, vonvohl die Sartien unverantwortlich vergeben wurden, ein neuer Eifer gekommen. Die Weltpviester nahmmen fiely der Seelforge wieder eifrig au. Die Bischofe forberten im Jahre 1570 nicht allein die Annahme best erboneinischen Concils, sondern stogar die Absthaffung best Gencordad, dem sie both selbst ihr Dastyn verdankten; was Zeit zu Zeit erneuten und stiebeten fie diese Austäge 2).

Wer will die Monnente genau angeben, burch welcha bant geistige Leben in biese Muheung getrieben wurdet fin vool ist gewiß, bas man bereits um bas Jahr 1580 bie

<sup>1)</sup> Felibien: Histoire de Paris tom. II, p. 1158.

<sup>2)</sup> Rementrance de l'assemblée générale du clergé de France convoquée en la ville de Melun, faite au roi Henry III le 3 juillet 1579. Recueil des actes du clergé tom. XIV. Auch hat Epianns einen Musing.

gubste Berdieberung wahrnahm. Ein Benezianer verfichert, die Zahl der Protestanten habe um 79 Procest abgenommen: das gemeine Bost war wieder ganz kathalisth. Frische Marcyung, Neuhelt und Arast des Impulses waren mieder auf Seiten des Kathalicismus!).

In biefer Entwickelung befam er aber eine nene Sislung gagen bie Muigliche Gewalt.

Gebon an fich lebte ber Sof in lanter Bibetfpube En ließ fich tricht tweifeln, bag heinrich III. gar sasbolisch war: man sam bei ihm nicht fact, wenn man wicht die Meffe besuchte, er wollte keine protesbanzischen Magifrete mehr in beit Städtene abei krot alle bein blich er bach nach wie vor babei bie geistlichen Stellen nach ber Convenieng ber hofgunft zu besetzen, ohne alle Ruds ficht auf Burbigfeit und Salent, bie geiftlichen Guter an fich gu gieben und gu vernenben. Er lieber velinidie Hebungett, Brocefftonen, ersparte fich feine Caffeiung: aber bief hindente ihn nicht bad anftögigfte Leben felbft gu führen und Andern ju geffatten. Gine recht verworfene Lieberliche keit war am hofe an ber Tagebordnung. Die Ausschweis fingen bed Carnevald erregten bie Entruftungen ber Prebiger: pemeilen wollte man die Dofleute wegen ber Art ihnet Dobes und ibrer lebten Benferungen nicht beerbigen : es waren eben bie Lieblinge bes Ronige.

<sup>1)</sup> Lorenzo Priuli: Relatione di Franza 5 Giugno 1582. Dovemo maravigliarci, umanamente parlando, che le cose non siano in peggiore stato di quello che si trovano: poichè per gratia di Dio, con tutto il poco pensiero che li è stato messo e che se li mette, è sminuito il numero degli Ugonotti 70% et è grande il zelo et il fervor che mostrano cattolici nelle cose della religione.

Daher geschah, baß die ftreng katholische Michtung, smohl auf mancherlei Weise vom Hofe begunftigt, boch mit ihm in innere Opposition gerieth.

Aber überdieß ließ auch ber Kdnig von ber akten Politik, welche sich hauptsächlich in Feindseligkeiten gegen Spanien bewegte, nicht ab. Zu einer andern Zeit hatte dieß nichts zu bedeuten gehabt. Damaks aber war das religibste Element auch in Frankreich stärker als das Geschift der nationalen Interessen. Wie die hugenotten mit den niederländischen Protestanten, so sühlten sich die Rus tholischen in einem natürlichen Bunde mit Philipp II. und Farnese. Die Jesuiten, welche diesen in den Niederlanden so große Dienste leisteten, konnten nicht ohne Unruhe sehen, daß eben die Feinde die sie doort bekämpsten, Gunst und Halfe in Frankreich fanden.

Dazu kam nun aber, baß ber Herzog von Alengon im Jahre 1584 starb, und hiedurch, da ber Konig weber Erben hatte noch auch Hoffnung beren zu bekommen, die nächste Anwartschaft auf die Krone an Heinrich Konig von Ravarra gelangte.

Bielkeicht vermag die Beforgnis vor der Inkunfe über die Menschen noch mehr als ein Unglück des Augenblicks: Diese Aussicht setzte alle kutholischen Franzosen in die größte Bewegung 1).

<sup>1)</sup> In Rom ward gleich damals eine Schrift über die Bunschenswurzigkeit der Thronfolge eines Guisen verfaßt: della inclinatione de' cattolici verso la casa di Ghisa e del servitio che riceverà la christianità et il re cattolico della successione di uno di quei principi. Sie ward nach Spanien geschickt: man schrieb se dem Cardinal Este zu. Dispaccio Veneto 1584 1 Debr.

War allem aber bie alten Gegner und Belämpfer Ras darras, die Guifen, welche schon den Einfluß, den er als Theonfolger bekommen umste, wie viel mehr seine spätere Macht süncherten.

Rein Wander, wenn sie einen Ruckhalt an Ronig Philipp fuchten; diesem Fürsten konnte nichts willkommenen fenn: en trug kein Bebenken mit ben Unterthanen einnes fremben Reiches ein formliches Kainduis einzugehn.

En fragte fich nur, ob man in Rom, wo man fo aft von einer Berbindung ber Fürsten mit ber Lirche gesuedet, jest die Erhebung machtiger Bafallen gegen ihren Konig billigen wurde.

Ed läst sich boch nicht leugnen, daß dieß geschehen ist. Unter den Guisen gab es noch einige über den Schritt, den man zu than vor hatte, beunruhigte Sewissen. Der Jestit Ratthien begab sich nach Rom, um eine Erklärung des Papsies auszuhringen, durch welche ihre Scrupel beschwichtigt werden könnten. Gregor XIII. erklärte auf die Romiekungen Ratthieus: er billige volksommen die Abstant der französischen Prinzen die Wassen gegen die Reger zu ergeeisen: er nehme jeden Scrupel hinveg, den sie daszüder hegen könnten: gewiss werde der König, selbst ihr Borzischen die boch ihren Plan zu versolgen haben, um zw. dem vornehmsten Zwecke der Vertilgung der Reger zu gestangen 1. Schon war der Proces gegen Heinrich von

<sup>1)</sup> Claude Matthieu au duc de Nevers 11 fevr. 1865: vielleicht die wichtigste Mittheilung in dem gangen vierten Bande von Empessuez Resoume etc. E. 173.

Ravarra eingeleiter. 1860 er vollendet warf hutel Spiele V. ben papftischen Stuhl bestiegen: Siedus spieles die Grouns munication über Navarra und Conds aust. Die Judenstionen der Ligue unterstützte er hiedurch mehr, als er es wurch irgend eine andere Bewilligung vermocht hatte 1).

Schon hatten bamals bie Guifen zu ben Waffen gei geiffen. Sie versuchten fich so vieler Provinzen und Plane als nur immer möglich ummittelbar zu versichern.

Bei ber ersten Bewegung nuhmen ste so wichtige Saabte, wie Berdum und Loul, Lyon, Bourges, Ordeans, Mesteres, whne Schwertspeelch ein. Der Rönig, um ihnem nicht sofort zu unterliegen, ergriff das schon einmal erk probte Mittel, ihre Sache für die seine zu erkideen. Aber um von hien angenommen zu werden, mußte er ihnen in einem son hien angenommen zu werden, mußte er ihnen in einem sontieben Bertrage ihre Erwerbungen bestätigen und erweitern: Bourgogne, Champagne, einen großen Theil der Pleardie und eine Runge Pläse in andern Theilen des Reiches überließ er ihnem ?).

Herauf unternahmen sie gemeinschaftlich ben Avieg ges gen die Protestanten. Mer welch ein Unterschied! Mie Maaßregeln des Konigs waren halb und erfolglos: die Kast thollten glaubten selbst, er wunsthe den Success der protes kantischen Wassen, um alsbann, von ihrer gesahrbrohenden Matht scheindar gezwungen, einen für die Katholischen mus

<sup>1)</sup> Maffei: Historiarum ab excessu Gregorii XIII lib. I, p. 10. Infimis foederatorum precibus et regis Philippi supplicatione hortatuque haud aegre se adduci est passus ut Hugonotas estuanque duem coelestibus armis insectaretur.

<sup>2)</sup> Betrachtung des Carbinals Offat fiber bie Birkungen ber Ligue in Frankreich: in bem Leben bes Carbinals Offat I, 44.

varihailfioften Frieden sthiesten zu thmen. Suife linges gen schwer, wenn ihm Gott Sieg verleihe, so wolle er nächt wieder van Pferde steigen, die er die kathalische Religion in Frankrich auf immer besostigt habe. Mit seinen eigenen, nicht mit den koniglichen Druppen überrascher ar die Deutschen, welche den hugenotten zu halse kamen, auf welche diese alle ihre hosfinungen bauten, dei Aumann, und vernichtete sie gänzlich.

Der Papft verglieh ihn mit Indas Maccabaus. Er wer eine großertige Natur, die das Wolf in freiwilliger Pandrung mit sich fortriff. Er wurde der Ubgett allen Kathaliken.

Der Rouig bagegen befand sich in einer durchaus fals sieden Stellung: er wuste selbst nicht was er chun, nicht einemal was er wunschen sollte. Der papstliche Sesandes Moussini findet, er bestehe gleichsem aus zwa Personens er wünsche die Niederlagen der Hugewotten, und sundere sie vereichte der Ratholiten, und wünsche sie Riederlagen der Katholiten, und wünsche sie dach auch: durch diesen innern Zwiespalt sem bahin gekommen, daß er seinen Neigungen nicht mehr folge, seinen eigenen Gedanken nicht mehr glaube ').

Eine Stimmung, welche nothwendig alles Bertrauen renbt und gerabes Beas ins Berberben führt.

Die Ratholifen hielten bafur, baff eben ber, ber au ther Spige stebe, insgeheim wiber fie fen: jebe fluchtige

<sup>2)</sup> Dispaccio Morosini bei Tempesti: Vita di Siste V pt. 346. "Il re, tutte che sia menarca si grande, è altretfante pevero: e quante è povero; è altrettante predige: dimentra innigne pietà, e nel stesso tempe aborrince la sagra lega: è in campe contra gli heretici, e pure è gelose del progressi catolici."

Berührung mit ben Leuten bes Ravatra, jabe geringstegige Begünstigung irgend eines Protostanten rechweten sie ihm an: sie hielten bafür, daß ber allerdristlichste Ronig selbst die völlige Woberherstellung des Kutholicismus hindere: seinen Gunstlingen, vor allem Spernon widmeten sie einen um so größern haß, da der König ihn den Guisen emigegenseste und ihm die wichtigsten Gouvernements and vertraute.

Unter biefen Umständen bilbete sich bem Bunde ber Farsten jur Seite auch eine Union der Batger im bathotissthen Sinne. In allen Städten ward das Bolf durch Prediger bearbeitet, welche eine wilde Opposition gegen die Reglerung mit einem heftigen religiösen Eiser vereinigten. In Paris ging man weiter. Es waren drei Prediger und ein angesehener Bürger welche zuerst den Gedanken fosten eine populäre Bereinigung zur Vertheibigung des Rathoslicismus zu stiften 1). Sie schwaren einander zuwörderst selbst ihren letzen Blutstropfen dafür auszuopfern: jeder namte ein paar sichere Freunde. Ihre erste Zusammen.

<sup>1)</sup> Der Anonymo Capitolino über das Leben Sirtus V. hat hierüber eigenthümliche Notizen. Den Stifter nennt er Carlo Ottomani, "cittadino onorato": ber sich zuerst den Predigern mittheilt. Gleich in ihrer ersten Zusammenkunft trägt Ottomani aus eine Bereinigung mit den Prinzen an; in der zweiten, 25. Januar 1587, beschließt man 16 Männer zu ernennen, einen für jedes Quartier, a eui si riserisse da persone sidate quanto vi si sacesse o dicesse appartenente a fatti publici; in einer dritten, am Lichtmesseg, wird ein Nath aus 10 Personen bestehend ernannt, mit dem Rechte Abgaben auszulegen, und es wird sozleich eine Gesandtschaft em Guise abgeordnet. Zu alle dem was wir dei Capet aus Nament und Mahentre, dei Poulain, Thou und Davila sinden, giebt dies doch noch einige Momente.

Bitofe unie biefin bieben fie in einer griftlichen Relle in ber Gorbonne. Balb faben fie bie Moglichkeit bie gange Stadt ju umfaffen. Es warb ein engerer Ausichuf auf geftellt, welcher bie Bewegung ju leiten und im Rothfall felbft Gelb einzuforbern hatte. In jedem ber fechszehn Quartiere ber Stabt warb Gine Berfon mit ber Aufficht beauftragt. Auf bas rafchefte und geheimfte fchritt bie Uns Ueber die Renauszunehmenden ward in werbung fort. bem Ausschuff erft berathschlagt: benen bie man nicht bile binte, warb nichts weiter mitgetheilt. In ben verschies benen Collegien hatte man feine Leute: einen fier bie Rechenkammer, einen für die Procuratoren bes Spefes, einen für die Clercs, einen für die Greffiers: so weiter. Bath war die Stadt, die ohnehin eine futholifch militarifche Dr. ganifation empfangen; von biefem geleimeren unb wirtfameren Bunde umfaßt. Man war mit Paris nicht zufrieben: in Orleans, knon, Toulouse, Bourbeaux, Rouen feste fich die Berbinbung fort: und es erschienen Abgeords mete bee Einverftanbenen in Paris. Gie verbanben fich alle, feinen Sugenotten in Frankreich ju bulben und bie Wighranche ber Regierung abzuschaffen.

Es ist ber Sund genannt der Sechszehn. So wie et stich einigermaassen erstarkt sah, gab er den Suisen Rachericht. Im tiefften Seheimnis kam Wagenme, der Bruder des Herzogs nach Paris: Die Fürsten und die Bürger schlossen ihre Union 2).

<sup>1)</sup> Nel palazzo di Rens dietro alla chiesa di S. Agestino ... giurareno tutti una scambievol lega non sela defensiva ma assoluta. (Asson. Capit.)

Schon fichte ber Konig ben Boben unter seinen fiete fen beben. Man hinterbrachte ihm von Tag zu Tag bie Bewegungen seiner Gegner. Schon war man in der Gorzbonne so fachen bie Frage vorzulegen, od es racht sep, ein mem Farsten der seine Pflicht nicht thue, den Schorsam zu entziehen. In einem Nathe von dreißig dis vierzig Doctoren bejahrte man sie. Der Konig war höchst entrale set: er droche, es wie Papst Sixus zu muchen und det: er droche, es wie Papst Sixus zu muchen und die widerspenstigen Prediger an die Galecce schmierden zu lassen. Milein er hatte nicht die Thaskraft des Papstes: er that nichts weiter, als daß er die Schweizer, die ins seinem Dienst waren, in die Nache der Haupsslade vons rakten ließ.

Erschrotten über bie Drohung, die hierin lag, schieds ten die Burger an Gwise, und baten ihn zu kommen und sie zu beschüßen. Der Ronig ließ ihn wissen, daß er es nicht gern sehen werbe. Swise kan bemwoch.

Es war alles reif zu einer großen Epplofion.

Bis der Konig die Schweizer einenden ließ, brach fie mus. In Einem Moment war die Stadt barriendiet. Die Schweizer wurden zurückzebrüngt, der Louve bebroht: der König mußte sich zur Flucht entschließen 1).

Schon hatte Guise einen so großen Deil von Frankreich innes jest ward er auch Here von Paris. Bafille, Arsenal, Potel de Bille, alle umliegenden Orte sielen in seine Hand. Der König war ganz übermeltigt: In kur-

<sup>1)</sup> Maffel wirft Guisen vor, bas er bies gebutbet: "Inanis popularis aurae et infaustae potentiae outentatione contentus Henricum incolumem abire permittit." (l. l. 36.)

pant: untiffer er sich behammen, zu einem Benbot: ber protes fantifisen Religion zu schreiten, und ben Guisen nuch maßu Platze einzwäumen, als sie schon hatten. Der Jerzog von Guise bonnte als Derr ber Hälfte von Frankreich angesehen werben. Ueber die andere gab ihm die Makrbe eines General-Lieuenants des Rönigreichs, die ihm heinrich III. vorlich, eine geschiche Autorität. Die Grönder wurden pufannunderinfen. Sie war kein Juwisel, daß die katholische Meinung das Uebergewicht in dieser Bersammlung haben wurde. Sie wann von ihr die entscheidendien Schrints wurde. Sie wann von ihr die entscheidenden Schrints zum Berberben der hagenotten, zu Gunsten von katholische guissischen Partei zu erwarten.

## Savonen und die Schweiz.

Es versteht sich, bag bas Uebengawicht bes Rathalb einnus in diesem mächtigen Weiche auch auf bie benachbarten Gebiete eine verwander Wirfung ausüben mußte.

Manuentlich schlossen sich bie katholischen Cansone ber Schineiz immer enger an bas geistliche Peincip, bas sponisse Bundnis an.

Es ift auffallend, welch ungemeine Welungen bie Errichtung einer stebenben Runtiatur, wie in Deutschland, so auch in ber Schweiz nach sich zog.

Unmittelbar nachdem sie Statt gefunden, im Jahre 1586, vereinigten sich die katholischen Cantone zu bem so- genannten goldenen oder borromäischen Bunde, in welchem sie sich und auf ewig ihre Nachsommen verbirden, pasi

dem wahren ungezweistelten alten apostolischen edmisthen das tholischen Glauben zu beben und zu sterben u. D. Darauf empfingen sie die Hostie aus der Hand des Wuntins.

Mare die Partei, welche fich 1587 zu Mahlhaufer der Gewalt bemächtigte, wirklich, wie sie dazu Miene machtez und zur rechten Zeit zum katholischen Glanden übergetrestreten, so wärde sie von den Katholisch ohne Zweisel und derstüdet worden seine in dem Hause des Nuntius zu dus zern wurden bereits Conferenzen darüber gehalten. Aber die Mahlhäuser bedachten sich zu lange: auf das rassische sührten dagegen die Protesianten ihren Zug auszucht welchen sie die alte hauptsächlich ihurn zugewandte Regierung wiederherstellten 2).

In biesem Augenblicke aber thaten die brei Walbstätte mit Zug, Luzern und Freiburg einen neuen bedeutenden Schritt. Rach langer Unterhandlung schlossen sie am 12. Mai 1567 einen Bund mit Spanien, in welchem sie dem Konig immerwährende Freundschaft zusagten, ihm Werbungen in ihnem Gebiete, den Durchzug durch ihre Gebirge versstatten, und Philipp II. ihnen entsprechende Zugeständnisse machte. Hauptsächlich gelabten sie einander, im Falle sie um der heiligen apostolischen Religion willen in einen Krieg verwieselt wurden, wechfelspitigen Beistand aus allen ih-

<sup>1) &</sup>quot;Ihre emigen Nachkommen", wie es in ber Bundesurkunde beißt: bei Lauffer: Beschreibung helvetischer Geschichte Bb. X.

<sup>2)</sup> Das peligids Moment ber Mahleduser Sache tritt besowbers in ber auf die Relationen des Nuntius gegründeten Erzählung bes Anonymo Capitol. hervor, auf den wir bei der Kritik des Tempeki gurudtummen wollen.

ren Reiften 1). Die fünf Orte nahmen bei biefem 1666kommen Niemand aus, selbst nicht ihre Sibgenossen. Bieb mehr war der Bund ohne Zweifel eben diesen entgegenges seht: es gab sonst Niemand, mit dem sie um der Nelis gion wilken hatten besorgen mussen in Krieg zu gerathen.

Wie viel ftarter war boch auch hier bas religibte Moment als bas nationale! Die Gemeinschaft im Glauben vervinigte jetzt die alten Schwitzer und bas Sand Defireich! Die Sidgenoffenschaft ward für den Angenblick hintangesetzt.

Sin Gind war es noch, baf es teinen Anlug zu am genkilctlicher Gebbe gab. Der Einftaß jener Berbinbungen ward zunachst nur von Genf empfunden.

Der Herzog von Gavopen, Carl Emanuel, ein Ideft sein Lebelang von umruhigem Ehrgeiz, hatte schon oft bit Reigung gezeigt sich bei günstiger Selegenheit ber Stade Senf wieder zu bemichtigen, als beren rechtmäßigen Lerrn er sich betrachtete: aber immer waren seine Absichten von vorn herein an dem Widerstande der Schweizer und der Franzosen, an dem Schutze, den diese Mächte den Gensern anges deihen ließen, gescheitert.

Jest aber hatten sich die Berhaltnisse gednbert. In Sommer 1588, unter bem Einstuß Guise's, versprach Heinrich III. eine Unternehmung gegen Genf nicht mehr stdrenz ju wollen. Wenigstens die katholischen Cantone der Schweiz hatten jest nichts mehr dagegen. So viel ich

<sup>1)</sup> Traité d'alliance fait entre Philipp II. etc. Dumont: Corps diplomatique V. I, p. 459.

1

faben: fiederen fer umr, bag Benf, wenn es erobert fen, nicht ale ffeftung bestehn falle.

Dienauf ruftete fich ber herzog wem Angriff. Die Benfen verharen ben Deuth nichte mit ihren Berbunbeten van Wern vereint brangen fie fogar in bastherzogtiche Gebiet for: .. allein gar balb war ber herzog im Bortheil. Die Gingebrungenen wurden wieber verjagt. Der Bergeg, bet Die junichft an Die Goweis grengenben Grafichaften nue unter febr beschränkenben Bebingungen befaß, Die ihfte burch fruhere Friedensichluffe mit Bern aufgelegt weerben, ergriff bie Gelegenheit fich jundehft hier vollkommener jum henrn ju machen. Er veriagte bie Broteffanten, bie er bisher bulben muffen: bas aante Land, machte er ausschie huit fatbolifch. Bicher war ihm verboten gewesen auf biefen: Theil feines Gebietes Gefinngen angulegen. gemichete er beren an Stellen, wo fie ihm nicht alleite gut Bertheibigung, fonbern auch jur Bebrangung von Genf bienen mußten.

She aber diese Berhalmisse sich meiter entwickelten; warm andere Unternehmungen in Gang gekommen, welche noch ungleich wichtigere Erfolge, eine vollsändige Umwans bakung der europäischen Verhaltnisse erwarten ließen.

## Angriff auf England.

Die Nieberlande waren zum größern Theile bezwungen: und es warb bereits über eine freiwillige Unterperfung ber übrigen verhandelt: in Deutschland hatte sich biesucholische Bewegung so vieler Territorien bemeistere, und es war ein Anschlag gesust fich ber noch sehlenben zu ber michtigen. Durch Siege, Besetzungen der sessen Platze; Anhanglichteit des Bolles und geschliche Autonisät ging der Borsechter des französtschen Autholicismus auf einem Wage daher, der ihn zur Alleinherrschaft sühren zu matsen schlau Nuch die aler Armopole der protestantischen Poetrin, die Bradt Genf, ward durch ihre bisherigen Bandnisse nicht mehr geschüht. In diesem Augenbildt ward nun der Plan gesast dem Baume die Art an die Aburzel zu legen und England anzugereisen.

Der Mittelpunkt der gefunmten protesimitischen Wacht und Politik war ohne Zweifel in England. An Kanigin Ellfabeth hatten die noch unbezwungenen niederländischen Prodinzen, so wie die Hugenotten in Frankreich ihren wers nehmsten Rachalt.

Aber auch ftison in England war, wie wir sahen, ber innerliche Rampf eröffnet. Won einer absichtlich zu bier seine Zwecke genährten religiöfen Bogeisterung und ber Liebe zur heimarb zugleich angetrieben, kamen immer nene Abgeinge ber Seminarien, immer mehr Jesuiten herüber. Ronigin Elisabeth begegnete ihnen mit scharfen Sesetzen. Im Jahre 1582 ließ sie es gerabezu für hachverrath erklären einen ihrer Unterthanen von ber in bem Reiche eingeführeten Religion zu ber römischen verleiten zu wollen 1). Im Jahre 1585 gebot sie allen Jesuiten und Priestern ber Sesminarien England binnen 40 Tagen zu verlassen, bei Strafe

<sup>1)</sup> Camden: Rerum Anglicarum annales reguante Elizabetha I, p. 349.

als landeeverather behandelt zu werben: ungefähr eben fo twie bie protestantischen Prebiger aus fo vielen Gebieten fatholischer Kurften weichen mußten 1). In Diesem Sinne ließ fie bamals bie hobe Commission in Wirksamkeit treten: einen Berichtshof, ausbrucklich bagn bestimmt ben Webertretungen ber Acten bes Supremate und ber Uniformitat nachzuferschen, nicht allein in den gewöhnlichen ge fetlichen Formen, fonbern burch welche Mittel und Mene es immer rathfam febeinen moge, auch burch bie Alie ubthiaung eines torperlichen Eibes; eine Urt von protestantischer Inquisition 2). Bei alle bem wollte Glifabeth moch immer bas Unfeben vermeiben, als ob fie die Freis beit bes Gewiffens verlete. Gie erklarte, nicht bie Berg ftellung ber Religion liege jenen Jesuiten am Bergen: ibre Abficht fen nur bas Land jum Abfall von der Regierung ju verleiten und auswärtigen Feinden ben Weg zu bahnen. Die Miffonarien prateftirten "vor Gott und ben beiligen", wie fie fagen, "vor himmel und Erde", ihr Zweck fem lediglich retigiofer Art und berühre die konigliche Majefiat nicht a). Affein welcher Berftand ware fabig gewesen biefe Mo-

<sup>1)</sup> Ibid. p. 396.

<sup>2) ,,</sup> as well by the oaths of 12 good and lawful men as also by witnesses and all other means and ways you can devise". — Es hatte menighens heißen mussen: ,, lawful means and ways". Neal: History of the puritans T. I. p. 414.

<sup>3)</sup> Campiani vita et martyrium p. 159. "Coram Deo profitteor et angelis ejus, coram coele terraque, coram mundo ethoc cui adsto tribunali, — me nec criminis laesae majestatis nec perduellionis nec ullius in patriam conjurationis esse reum." etc.

Momente ju unterfebeiben. Dicht mit einer einfachen Betheuerung ließen fich bie Inquifitoren ber Rhuigin abweifin. Gie forberten eine Erklarung, ob ber Riluch, welchen Dies V. über bie Ronigin ausgesprachen, rechtmäßig fen und einen Englander verpflichte: Die Gefangenen follen faam, wenn ber Banft fie von bem Gibe ber Treue entbinde und England angreife, mas sie bann thun, auf welche Seite fie Sch halten murben. Die armen geanefinten Leute wellten nicht, wie fie fid) beraudwinden follten. Gie aus wortein wohl, fie wurden bem Raifer geben mas bes Raifers und Gott was Gottes fen, aber biefe Ausflucht felbit nahmen ibre Richter fur ein Geftanbniff. Und is erfall. ten fich die Wefengniffe: hinrichtung erfolgte auf hinrichtung : auch ber Dathalicisung befan feine Dartveer; man bat ihre Ungahl unter ber Regierung ber Elifabeth auf marfabr 200 fcaten wollen. Raturlich word bamit ber Gifer ber Missiongrien boch nicht unterbrückt; mit ber Gerenge ber Gefehe wuchs bie Angohl ber Miberfperedigen, der Recufauten, wie man fie nannte, wuche auch ibre Exbitterung: an ben Sof felbft gelaneten Alugighriften, in benen die That der Judith an Polofernes als ein nachabmungswurdiges Beispiel von Gottesfurcht und Belbenmuth aufgestellt wurde: noch immer wandten fich bie Bliefe bet Meisten nach ber gefangenen Konigin von Schottland, bie ja den papstlichen Aussprüchen zusplage die rechtmäßige Kurfilm von England war: fte hofften noch immer einen allgemeinen Umschwung ber Dinge von einem Angriff ber tatholischen Machte. In Stalien und Spanien wurden bie herbsten Darstellungen ber Graufamkeiten verbreitet, benen

bie Rechegikubigen in England ausgeseit fepen: Dauficklingen die febes katholifthe Derz empdreu muften 1).

Bor allem nahm Papft Strens baran Antheil. Es ift ganz wahr, baß er für eine so genfartige und impfere Porfonkoftelt, wie sie Elisabeth zeigte, eine gewisse Joshachtung empfand, und er hat wirdtht einmal ben Antung am sieche zuründlichen. Sonderbarer Antrag! Alls ab sie hater wählen konnen, als ab nicht ihr bisheriges Leben, die Barebeutung ihres Dasenns, ihre Weinfellung, wenn in ther besterzeugung nicht vollkonnnen gewesen wahre, sie an die perstestantischen Inderessen gesessen ware, sie an die perstestantischen Inderessen gesesset ware. Elisabeth erweisberte sein Wort, aber sie lachte. Alls der Papst dieß horte, sagte er, er mitst barens benden, ihr das Rönigsvich mit Gewalt zu entreißen.

Borber hatte er es nur angebentet. Im Julijahr 1586 ging er schon unverholen herand. Er rühmte fich, ben Abnig von Spanien zu einer Unternehmung gegen England ganz anders unterführen zu wollen, als Carl V. von fahren Papstan unterführt worden fen. ?)

Im Januar 1567 Kingto er laut Wer Die Sonunft-

- 1) Theatrum crudelitatum haereticorum nostri temporis. Es schiegt en mit einer peculiaris, descriptio crudelitatum et framenitatum schiematicorum Angliae regnante Henrico VIII, undschießt mit: Inquisitionis Anglicanae et facinorum crudelium Machiavellamerum in Anglia et Mibernia a Calvinistis protestatibus sub Elizabetha etiamnum regnante peractorum descriptiones. Man sieht alle die unerhörten Martern abgebildet: ein entsessicher Amblick.
- 2) Dispassio Gritti 31 Maggio 1566: "accresciute quatre volte tanto. Il papa vorria che si fingesse d'andar contra Draco e si piegasse poi in Inghilterra."

Nyfiele ber Spanier. Er zählte die Worthalle auf, die ihn nen ein englisther Gieg für die Michereroberung des Reftes ber Wiederlande daubiete! 1)

Schon wunde er bitter darüber. Als Philipp II. eine Pragmatica erließ, durch welche die Siculaturen überhaupe, und mishin auch die beschränkt wurden, welche die römische Eurie in Anspruch nahm, gerieth der Papst in Jenes und Manne. "Mie?" rief er auch "gegen und will Don Philipp ungestünt thun, und läst sich von einem Weibe undlichenden?"

In der That: geschont wurde der Ronig nicht. Elissauf nucht fich ber Rieberlander defentlich an: alle ameritamischen und enwodischen Russen machte Drafe untsichen. Was Paps Giptud aussprach, war im Grunde die Meinnung aller Kathotiten. Sie wurden irve an dem machtigen Ronig, der sich so viel gefallen lasse. Die Cortes von Castitien lagen ihn an, sich zu rachen.

Gogne perfonisch war Philipp beleidigt. In Comdbien und Mastengagen ward er versporter, und einmal finsbeachte man ihm bas boch. Der bejahnte heur, nur bur Berehrung gewohnt, sprang von Kinen Gauft auf: wies mals hatte man ibn so eneraftet gefehen.

In dieser Stimmung waren Papft und Ranig, als bie Rachrichte einfief, Elisabeth habe die gefangene Ranigin von Schottland hinrichten laffen. Es ift hier nicht der Ort zw. untersuchen, welche rechtliche Befugnis sie dazu gehabt has

<sup>1)</sup> Dispaccio Gritti 10 Genn. 1587.

<sup>2)</sup> Dolondosi cho'l re si lascia strapazzar da una douna e vuol poi bravar con lei (9.  $S^{\lambda}$ ).

ben moge: hanvelichtlich war es boch ein Act volitischer Juffig. Der erfte Gebante entsprang, fo viel ich finde, bereits zur Zeit ber Bartholomanenacht. In einem feines Briefe an Lord Burghlen bruckt ber bamalige Bifchof von Pambon bie Beforaniff aus, baf ein fo verrädberifches Be-- einnen fich auch über Emeland ausbahnen mage; er findet. ber Grund biefer Geficht liege hauptfachlich in ber fchat tififten Romigin: "bie Gieberbeit bes Reiches", ruft er and. verfordert ihr bad Saupt abmidblagen" 1). Um wie wieb machtiger war aber jest bie fatholische Bertei in Europa geworden: wie viel mehr war fie felbft in England in Gabrung und Bewegung! Mit ben Guifen ibren Bettemt, ben Migbergungten im Lande, mit bem Ronig von Spanien und dem Papft fland Maria Stuart unaufhörlich in geheimer Berbindung. Das fatholifthe Brincip, in wie fern es. feiner Ratur nach ber bestehenden Regierung ents gegengesett war, reprodentirte fich in ihrt, bei bem erflen Cooces ber fatholifchen Partei muche fie unfehlbar gur Ronigin ausgernfen morben fenn. Diefe ihre Stellung, aus ber Lage ber Dinge entspringend, ben-fie fith benn allerbings nicht entrog, buffte fie mit bem Leben.

Aber biese hinrichtung beachte unn auch die spanissen und papstiliehen Entwürse endlich zur Reife. So viel wollte man sich boch nicht gefallen lassen. Sirtus erfällte bas Consisterium mit seinen Ausrusungen über die englis

<sup>1)</sup> Edwin Sandys to Lord Burghley, Fulham V<sup>th</sup> of Sept. 1572: The saftie of our Quene and Reedme yf God wil: furtwith to cutte of the Scotish Quenes heade: ipsa est nostri fundi calamitas. — Ellis Letters: second series t. III, p. 25.

fiche Regobel, welche fich an bem geweiheten Saupt einer Mirftin vergreife, bie Riemand unterthan fen, als Befa Christo und, wie sie felbst befannt habe, bem Stellver treter beffelben. Um ju zeigen wie fo gang er bie Thatigteit der katholischen Opposition in England billige, ernaunte er ben erften Begerunder ber Seminarien, Milbelm Allen, sum Carbinal ber Rirche: eine Ernennung, in ber man wenigstens in Rom fogleich eine Rriegserflarung gegen England erblicfte. Auch ward nunmehr ein formlicher Bund zwischen Philipp II. und bem Papft abgeschloffen 1). Der Papft versprach bem Ronig eine Beihulfe von einer Million Scubi gu feiner Unternehmung: aber wie er immer auf feiner hut war, besonders wenn es Gelbsachen anbetraf, so verpflichtete er fich erft alsbann zu gablen, wenn ber Ronig einen englischen Safen in Befit genom: men habe. "E. Maj. zogere nicht langer", schrieb er an benfelben, niebe Bogerung wurde bie gute Absicht in eine schlimme Wirkung verwandeln." Der Ronig strengte alle Reafte feines Reiches an, und feste bie Urmaba in Stand bie man bie unüberwindliche genannt hat.

Und so erhoben sich die italienische spanischen Kräfte, von denen schon so gewaltige Wirkungen in aller Welt ausgegangen, zu einem Angriff auch auf England. Schon ließ der Rouig aus dem Archiv von Simancas die Ansprüche zusammenstellen, die er nach dem Abgang der Stuarts

<sup>1)</sup> Die unsprünglichen Abssichten des Papstes Dispaccio Gritti 27 Giugno 1587. Il papa sa gran offerta al re per l'impresa d'Inghilterra, ma vuole la denomination del re e che'l regno sia seudo della chiesa.

ftisk auf jene Krone habe: glanzende Aussichten befichbers einer allgemeinen Seeherrschaft knupfte er an biefe Unternehmung.

Es schien alles zusammenzugreifen: die Webermacht bes Katholicismus in Deutschland, der erneute Angriff auf die Hugenotten in Frankreich, der Berfind gegen Senf, die Unternehmung gegen England. In demselben Augenblicke bestieg, was wir später näher betrachten wollen, ein enteschieden katholischer Fürst, Sigismund III., den polnischen Thron, mit dem Rechte bereinstiger Thronfolge auch in Schweben.

In Momenten, wo irgend ein Princip, welches es auch sen, nach ber unbedingten herrschaft in Europa trachtet, wird sich ihm aber alle Mal ein ftarker Widerstand entgegensten, der aus den tiefften Quellen bes Lebens hervorgeht.

Philipp II. sand jugenblich starte, im Gefähl ihrer zufünftigen Bestimmung aussirebende Kräfte sich gegens über. Die kühnen Corsaren, die alle Meere unsicher gesmacht, sammelten sich um die Küssen ihres Baterlandes. Die Protestanten sämmtlich, selbst die Puritaner — odwohl sie so schwere Bedrückungen hatten ausstehn mussen wie die Katholisen — vereinigten sich um die Königin, die jede ihren männlichen Muth, ihr sürstliches Talent zu gewinnen, zu leiten, sestzuhalten bewundernswürdig bewährte: die insulare Lage des Landes, die Elemente standen mit der Bertheidigung im Bunde: die unüberwindliche Armada war vernichtet, ehe sie nur noch angegrissen hatte: die Unternehmung scheiterte vollkommen.

Es benfieht fich jeboch, baf ber Man, die große Intention felbft damit nicht fofert aufgegeben wurde.

Die Ratholiken wurden von den Scheiftstellern ihrer Plantei erinnert, auch Julius Cifae, auch Heinrich VII., der Großvatur der Elisabeth, seuen dei ihren ersten Aus guissen auf England ungläcklich gewosen, aber zulett doch Herrn im Lande geworden. Oft verzögere Gott den Sieg seiner Getreuen. Die Rinder Ifrael sepen im Rriege gegen den Stamm Benjamin, den sie auf Gottes ausbrückliches Geheiß unternommen, zweimal mit großem Verlust geschlagen worden: erst der dritte Angriss habe thnen den Sieg gebracht: "da habe die reisende Flamme die Städte und Dorfer Benjamin verheert, die Schärse des Schwertes Menschen und Vieh getrossen." "Darant", riesen sie aus, "mögen die Engländer gedenken und über den Verzug der Strasse nicht übermüthig werden."

Auch Philipp II. hatte ben Muth keinesweges verloren. Seine Absicht war, kleinere und leichter bewegliche Fahrzeuge auszurüften: und mit diesen dann nicht erst im Ranal eine Bereinigung mit der niederlandischen Macht, sondern sogleich die Landung an der englischen Kuste zu versuchen. Im Arsenal zu Lissabon ward auf das lebhafteste gearbei-

<sup>1)</sup> Andreae Philopatri (Parsoni) ad Elizabethae reginae Angliae edictum responsio § 146. 147. "Nulla" fügt er bingu "ipsorum fortitudine repulsa vis est, sed iis potius casibus qui saepissime in res bellicas solent incidere, aëris nimirum inclementia, maris incogniti inexperientia nonnullornmque fortassia hominum vel negligentia vel inscitia, dei denique voluntate, quia forte misericors deminus arborem infructuosam dimittere adhus voluit ad tertium annum evangelicum."

set. Der Ronig, war entfchloffen alles bavan gut fegen, und mußte er, fagte er einst bei Bitte, bie filbevnen Lunch

ter, bie wer ihm stanben, vertaufen 1).

Indem er aber darunf bachte, erdfineten fich ihm noch andere Ausfichten, ein neuer Schauplatz für die Ebatige feit der italientsche spanischen romithefacholischen Streitzfeite.

## Ermordung Heinrichs III.

Balb nach dem Unglück der Flotte trat in Frankreich eine Reaction ein, unerwartet, wie so oft, gewaltsam, blutig.

In bem Augenblicke, baß Guise, ber bie Stande von Blois nach seinem Willen lenkte, mit dem Amte eines Connetable die Leitung der gesammten Reichsgeschäfte in die Sande bekommen zu mussen schien, ließ ihn Heinrich III. umbringen. Dieser Konig, der sich von der katholischespanischen Gesinnung ergriffen und umfangen sah, riß sich auf einmal von ihr los und warf sich in den Widerstand.

1) Dispacci Gradenigo. 29 Sett. 1588. Sì come il re ha sentito molto questo accidente di mala fortuna, così mostra di esser più che mai risoluto di seguitar la impresa con tutte le sue forze. — 11 Ott. S. Ma sta ardentissima nel pensar e trattar le provisioni per l'anno futuro. — 1 Nov. "Si venderanno" habe der Rônig ausgerufen "esti candellieri, quando non vi sia altro modo di far danari."

Ihr wit Guift war nicht seine Partei, war utcht bie Bigme vernichter. Ran erft nahm sie eine unumvunden feindselige Stellung an, und fehloß sich enger noch als zw. vor an Spanien.

Papft Girtus war gang auf ihrer Geite.

Schon die Erworbung des Juryogs, den er lighte und bewunderte, in dem er eine Stude der Afriche sah, exfulus ihn mit Schmerz und Unwillen: 1) unerträglich aben kam es ihm vor, daß dabei auch der Cardinal Guise ermordet worden, "ein Priestercardinal", rief er in dem Consistorium aus, "ein ebles Glied des heiligen Stuhles, ohne Proces noch Urtel, durch die weldliche Gewalt, gleich als wäre der Papst gar nicht auf der Welt, gleich als gäbe es keinen Gott mehr!" Er macht seinem Legaten Morossini Vorwürse, daß er den Konig nicht sogleich ercommuniciert habe: er hätte es thun mussen, und wenn es ihm hundert Wal das Leben gekostet hätte 2).

Der König ließ sich ben Jorn bes Papstes wenig anfechten. Er war nicht zu bewegen ben Carbinal von Bour-

<sup>1)</sup> Der Papst beklagte sich noch besonders, daß der König ein Breve von ihm ausgebracht, "che li concesse poter esser assolto da qualsivoglia peccato anco riservato alla sede apostolica, col quale si voglia hora coprire il grave peccato che ha fatto." (Dispaccio Veneto.)

<sup>2)</sup> Tempesti hat II, 137 somobl die Nede des Papstes in ihrer ganzen Ausbehnung, als das Schreiben an Morossini. "Essendo ammazzato il Cardinale" heißt es darin "in faccia di V. Sria Illma, legato a latere, come non ha publicato l'interdetto, ancorchè gliene sossero andate cento vite?"

ben der ben Ersbischof von Upon, die er auch gufangen biele, herandzugeben. Bon Nom aus forbente man innmer, er falle heinrich von Navarra für unfähig erklären ben Thron zu besteigen: statt bessen verband er sich mit bempfelben.

Dieranf entschief fich auch ber Papft zu bem äusiers fen Schritte. Den König felbst eitiete er nach Rom, mm fich wegen ber Ermordung bes Carbinals zu rechtsertigen. Wenn er bie Gefangenen nicht in einer bestimmten Zuit auslieftre, solle er mit bem Banne belegt sein.

So miffe er verfahren, erklatte er: thate er ans ders, so wakete er von Gott zur Rechenschaft gefordert meisden als der nundheste aller Papste: da er nun damit seine Pflicht erfälle, so habe er die ganze Welt nicht zu sürchten, er zweiste nicht, Heinrich III. werde umtommen wie Konig Gaul 1).

Von den Sifrig. Ratholischen, den Anhängern der Ligue ward der König ohnehin als ein Berruchter, ein Berworfener veradscheut: das Bezeigen des Papstes bestärfte sie in ihrer wilden Opposition. Eher als man hätte glauben sollen, traf die Vorhersagung desselben ein. Am 23. Juni war das Monitorium in Frankreich publiciet worden: am 1. August ward der König von Clement ermordet.

<sup>1)</sup> Dispaccio Veneto 20 Maggio 1589. "Il papa accusa la sua negligentia di non haver fatto dipoi mesi 5 che gli è stato ammazzato un cardinale e tenutone un' altro prigione con un arcivescovo, alcuna rimostratione o provisione. Dubita dell' ira di dio" etc.

Ber Papft war felbst erstaunt. "In ber Mitte felnes Herres", ruft er aus, "im Begelff Paris zu erobem, in seinem eigenen Cabinet ist er von einem armen Widuch wie einem einzigen Stoffe umgebracht wurden." 1) Er schreibt dieß einer unmittelbaren Einwirtung Gottes zu, der baburch beztuge, daß er Frankreich nicht verlassen wolle.

Wie kam boch ein Wahn die Gemather so allgentolte fosselle ! Es war dieß eine bei ungahligen Kutholiten und breitete Uebergeugung. "Kur der hand bes Allmächeigen stibste", schreibe Mendoga an Philipp, "hat man dieß glückliche Ereignis zu verdanken." ") Jern in Ingolstade ledte der junge Maximitian von Baiern mit seinen Sein beschäftigt: in einem der ersten Briefe die von ihm übrig sind, drückt er seiner Mutter die Frende and, mit der ihn die Rachricht erfüllt habe, "daß der König von Frankreich umgebracht worden".

Jeboch hatte bieß Ereignis auch eine andere Seises heinrich von Ravarra, den der Papft excommunicire, die Guisen so heftig verfolgt hatten, trat nun in seine legitimen Nechte ein. Ein Protestant nahm den Litel eines Ronigs von Frankreich an.

Die Ligue, Philipp II., ber Papft waren entschloffen

<sup>1)</sup> Disp. Ven. 1 Sett. Il papa nel consistorio discorre, che'l successo della morte del re di Francia si ha da conoscer dal voler espresso del S<sup>2</sup> Dio, e che perciò si doveva confidar che continuarebbe al haver quel regne nella sua protettione.

<sup>2)</sup> Bei Capefigue V, 290.

<sup>3)</sup> Bei Bolf: Maximilian I. Th. I, G. 107.

ihn unter keiner Bedingung zum Genus: seiner Rechte gelangen zu lassen. In die Stelle Morosinis, der bei meiden zu lan zu senn schien, schiebte Sixtus V. einen neuen Legaten, Gactano, der für spanisch gesinnt gale, nuch Jeankreich, und gab ihm, was er noch nie gethan, eine Gumme Geldes mit, die er zum Besten der Ligne verwens den könne. Vor allem sollte er dasür sorgen, daß kein Underer als ein Katholis König von Frankreich werde. Ukerdings wärde die Krone einem Prinzen von Seblät gehören, aber das sen nicht das Einzige worauf es ans komme: auch andere Mal sen man von der strengen Ordnung der Erbsolge abgewichen: niemals aber habe man einen Keher genommen: die Hauptsache bleibe, daß der König ein guter Katholik sep 1).

Bei dieser Gefinnung fand es ber Papst sogar lobenstnatibig, daß der Herzog von Savonen sich die Verwirrung von Frankreich zu Nute machte, um Saluzzo, das demals den Franzosen gehörte, in Besitz zu nehmen. Es ses bester, sagte Sixtus, daß der Herzog es nehme, als daß es den Hugenotten in die Hände falle 2).

- 1) Dispaccio Veneto 30 Sett. Der Papst erklart: che non importava che'l fosse eletto più del sangue che di altra famiglia, essendo ciò altre volte occorso, ma mai eretico dopo la nostra religione: che Savoia, Lorena e forse anche Umena pretendeva la corona: che S. Sà non vuol favorir l'uno più che l'altro. Ein Ausqua aus der Instruction dei Tempesti II, 233.
- 2) Man machte ihm Borwurfe barüber: il papa si giustifica con molte ragioni della impresa che'l sopradetto duca ha fatto del marchesato di Saluzzo con sua participatione. (Dispaccio Veneto.)

13mb nun kam alles bneauf an, ber Ligne im Rumpfe gegen heinrich IV. ben Sieg erringen zu hetfen.

Diezu ward ein neuer Bertrag zwischen Spanien und bem Papst entwarsen. Der eifrigste Inquisteur, Cardinal Sanseverina, ward unter dem Siegel des Beichegeheims nisses damit beaustragt den Entwurf aufzusehen. Der Papst versprach wirklich eine Armee von 15000 Mann zu Fuß und 800 Pferden nach Frankreich zu schiesen: er erstlärte sich überdieß bereit Subsidien zu zahlen, sobald als der König mit einem mächtigen heere in Frankreich eingedrungen senn werde. Die papstliche heeresmacht sollte von dem herzog von Urbino, einem Unterthan S. heiligkeit und Anhanger S. Majestät, besehligt werden 1).

Dergestalt rusteten sich jene italienischesspanischen Rrafte, im Bunbe mit ihren Unhangern in Frankreich, sich biefer Krone auf immer zu versichern.

Eine größere Aussicht konnte es weber für Spanien noch für den Papst geben. Spanien wäre der alten Nesbenbuhlerschaft, von der es sich so lange beschränkt geseshen, auf immer entledigt worden. Die Folge hat gezeigt, wie sehr dieß Philipp II. am herzen lag. Auch für die papstliche Macht aber wäre es ein unermeßlicher Fortschritt gewesen, auf die Einsetzung eines Königs in Frankreich einen thätigen Einstuß auszuüben. Sleich Gaetano hatte den Auftrag die Einsührung der Inquisition, die Abschaffung der gallicanischen Freiheiten zu sordern. Aber noch

<sup>1)</sup> Authentische Nachricht in der Autobiographie des Cardinals, welche schon Tempesti II, 236 aufgenommen hat.

nute hatte es bebeutet, baf ein legistmer Fürst and Rücksichten ber Religion vom Throne ausgeschlossen worben water. Die kinchtichen Untriebe, bie ohnehin die Welt in allen Richtungen burchbrangen, wurden baburch eine vollskunnene Oberherrschaft erlangt haben.

## Sechstes Buch.

Innere Gegenfage ber Lehre und ber Macht. 1589 — 1607.

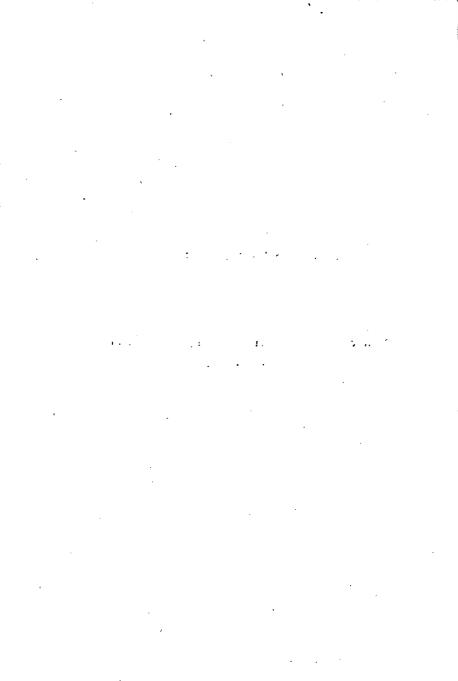

. .

Wie hatte bie geistige Entwickelung ber West boch fo' burchaus einen andern Sang genommen, als ben man zu Anfang des Jahrhunderts hatte erwarten sollen.

Damals losten sich die kirchlichen Sande auf: ble Rastionen suchten sich von dem gemeinschaftlichen geistlichen Oberhaupte abzusondern: das Papstehum selbst vergaß beisnahe seine hierarchische Bedeutung: in Literartur und Runst walteten profane Bestrebungen vor: man trug die Grundssätze einer heidnischen Moral unverholen zur Schau.

Jest wie ganz anders! Im Namen der Religion wurden Kriege angefangen, Eroberungen gemacht, Staaten umgewälzt! Es hat nie eine Zeit gegeben, in welcher die Theologen mächtiger gewesen wären, als das Ende des sechszehnten Jahrhunderts. Sie saßen in den fürstlichen Ratthen, und verhandelten die politischen Materien vor allem Bolf auf den Kanzeln: sie beherrschten Schule, Selehrsamskeit und im Sanzen die Literatur: der Beichtstuhl gad sienen Selegenheit die geheime Iwiesprache der Seele mit sich selbst zu belauschen und in allen Zweiseln des Privatlebens den Aussichlag zu geben. Man darf vielleicht behaupten,

12

baß ihr Einfluß gerade baburch fo umfuffend und durchgreis fend wurde, weil sie mit einander in einem so heftigen Widerspruch lagen, weil sie ihren Gegensatz in sich selber trugen.

War dieß nun auf beiben Seiten ber Fall, so lag es boch auf ber katholischen am meisten zu Tage. hier waren die Ibeen und Institute, welche das Semuth unmittelbar in Zucht und Leitung nehmen, am zweckmäßigsten ausgebildet: man konnte gar nicht mehr ohne Beichtvater leben. hier machten serner die Geistlichen entweden als Benossen eines Ordens, oder doch als Mitglieder der hierarchie überhaupt eine in strenger Unterordnung zusammenzgehaltene Corporation aus, die in Einem Sinne zu Werke ging. Das haupt dieses hierarchischen Körpers, der Papst zu Nom, bekam wieder einen nicht viel geringeren Einssus, als er im elsten und zwölsten Jahrhundert besessen hatte: durch die Unternehmungen, die er aus dem religiössen Seste in Ausbem.

Unter biefen Umftanden erwachten die kuhnften Ansprüche hilbebrandischer Zeiten, Grundsätze, die bischer in den Rusthäusern des canonischen Rechtes mehr als Antiquitäten ausbewahrt worden, aufs neue zu voller Wirksamsteit und Geltung.

Unfer europäisches Gemeinwesen hat sich noch niemals bem Gebote ber reinen Gewalt unterworfen: noch ist es in jebem Momente mit Ibeen erfüllt gewesen: es kann kein wichtiges Unternehmen gelingen, keine Macht zu allgemeiner Bedeutung emporsteigen, ohne baß zugleich in den Gei-

stern das Ideal einer harvorzubringenden Weltardnung erschiene. Auf diesem Punkte entspringen die Theorien. Den
geistigen Sinn und Inhalt der Thatsache reproduciren sie und stellen ihn als eine Forderung der Bernunft, oder der Beligion, als ein Ergebnist des Gedankens in dem Lichte einer allgemein gultigen Wahrheit dar. So nehmen sie die Bollendung des Ereignisses gleichsam in voraus in Besith: jugleich kunnen sie demfolden mächtig zu Hulfe.

Betrochten wie wie bas bier geschab.

## Rirchlich politische Theorie.

Dicht felten hat man bem katholischen Principe eine besondere Webeutung für die monarchische ober ariftofratifche Staatsform, eine inmme hinneigung ju benfelben gufchreiben wollen. Ein Jahrhundert, wie bas fechszehnte, worin dies Brincip in poller Thatkraft und Gelbsibestimmung auftrat, taun uns bierüber am meiften belehren. In ber That finden wir, baff es fich ba in Italien und Spanien an die bestehende Ordnung der Dinge anschloß, in Dentschland bagn biente ber fürflichen Macht ein neues Hebergewicht über die Landftande ju verschaffen, in ben Mieberlanden Die Eroberung beforberte, bag es auch in Oberbeutschland, in den mallonischen Provinzen mit besonderer Worliebe von dem Abel fest gehalten ward. Fregen wir aber weiter nach, fo find bieg boch nicht bie einzigen Sympathien die es erweckte. Ward es in Edln von den Patriciern, fo marb. es unfern babon in Erier von ber Gemeine ergriffen:

in ben großen frangbiiften Stubten verbunbet es fich als lenthalben mit ben Unfpruchen, ben Beftrebungen bes gemeinen Bolles. Es kommt ibm nur berauf an, wo es feine Stute, feinen vornehmften Ruckhalt finbet. Sind ihm bie bestehenden Bewalten entgegengefest, fo ift es weit entfernt fe ju fthonen, ja nur anguertennen. Die irifche Ras tion besestigt es in ihrer angeborenen Wibersvenstigkeit gegen bie englische Regierung : in England felbft untergrabt es, so viel es vermag, ben Behorsam, ben bie Ronigin for: bert, und bricht oft in thatigem Wiberftand berver: in Rranfreich bestätigt es endlich feine Anbanger in ber Emporung wiber ihren legitimen Kurften. In und für fich hat bas religibse Princip überhaupt feine Borliebe fur bie eine ober die andere Regierungsform. Bahrend ber furgen Zeit feiner Erneuerung bat ber Ratholicismus fichon bie verschiebenften hinneigungen offenbart, querft gu ber monarchischen Gewalt in Italien und Spanien, zur Befestigung ber Territorialherrschaft in Deutschland: sobann in ben Nieberlanden jur Erhaltung ber Gerechtsame ariftofratischer Stande: am Enbe bes Jahrhunderts gefellt er fich entschieben ben bemofratischen Tenbengen zu. bieß um so wichtiger, ba er jest in ber bochsten Ralle feiner Thatigkeit ftebt, und bie Bewegungen, an benen er Theil nimmt, die wichtigften Weltangelegenheiten ausmachen. Gelingt es ben Papften in biefem Augenblicke, fo werben fie auf immer einen überwiegenden Einfluß über ben Staat erobert haben. Gie treten mit Ansbruchen, ibre Unbanger und Borfechter mit Meinungen und Grundfichen hervor, welche Reiche und Gragten zugleich mit innern Ummbaljungen und mit bem Berlufte ihrer Unabhangigfeit bebroben.

Es waren hauptsichlich die Jesuiten, die auf bem Rampfplatz erschienen, um Lehren dieser Art vorzutragen und zu versechten.

Junachet nahmen fie eine unbefchrantte Oberhoheit ber Rirche über ben Staat in Anspruch.

Mit einer gewissen Nothwenbigkeit kamen fie barauf in England, wo bie Ronigin burch bie Lanbesgefete fur bas haupt ber Atrche erklart worben war. Eben biefem Grunds fat begegneten die Saupter der fatholischen Opposition mit ben schroffften Unmagungen von ber anbern Seite. Wilhelm Allen erklart est nicht allein für bas Recht, sonbern für die Whicht einer Mation, befonders wenn ber Befehl bes Dap. fite bitigutoneme, einem Farften, ber von ber fatholischen Rinche abgefallen, ben Schorfan zu versagen 1). findet, es fen bie Grundbebingung aller Macht eines Fürften, bag er ben romifch : fatholifchen Glauben pflegen und beschätzen folle: bubin taute fein Taufgelubbe, fein Rranungseid: es wurde Blindheit fenn, ihn auch alsbann noch für thronfähig zu halten, wenn er biese Bedingung nicht erfalle; vielmehr sepen bie Unterthauen verbunden ihn in einem folchen Falle zu verjagen 2). Naturlich! biefe Au-

<sup>1)</sup> In her Schrift: Ad persocuteres Anglos pro Christianis responsio (1582) hemerie ich folgende Stelle: Si reges deo et dei populo fidem datam fregerint, vicissim populo non solum permittitur, sed etiam ab eo requiritur ut juhente Christi vicario, supremo nimirum populorum omnium pastore, ipse quoque fidem datam tali principi non servet.

<sup>2)</sup> Andreae Philopatri (Personi) ad Elizabethae reginae

toren seigen Zweck und Pflicht bes Lebens aberhampt in die Uebung der Religion: die romisch-katholische halten sie sie bie allein wahre: sie schließen, daß es keine rechtmäßige Gewalt geben konne, welche dieser Retigion widerstrebe: das Dasenn einer Regierung, den Gehorsam, den sie simbet, machen sie von der Unwendung ihrer Wache zu Gunsten der katholischen Kirche abhängig.

Doctrin überhaupt. Was in England in der hige bes Streites vorgetragen worden, wiederholte Bellacutin von der Einsamkeit seiner Stadierstude her in aussührlichen Wersten, in einem zusammenhängenden wohl überbachten Spekeme. Er legte die Behauptung zu Grunde, daß der Papst der gesammten: Kirche als ihr Hater und Oberhaupt unmittelbar von Gott selbst vorgesetzt sen der Vashaben Racht zu: ihm sen verliehen, daß er nicht irren kome: er richte Alle und dürse von Niemand gerichtet werden; sodam entsspringe ihm daher auch ein großer Antheil an der werktis

edictum responsio nº 162: Non tantum licet, sed summa etiam juris divini necessitate ac praecepto, imo conscientiae vinculo arctissime et extremo animarum suarum periculo ac discrimine Christianis omnibus hoc ipsum incumbit, si praestare rem possunt. nº 160. Incumbit vero tum maxime — — cum res jam ab ecclesia ac supremo ejus moderatore, pontifice nimirum Romano, judicata est: ad illum enim ex officio pertinet religionis ac divini cultus inculumitati prospicere et leprosos a mundis ne inficiantur secernere.

1) Bellarminus de conciliorum autoritate c. 17: Summus pontifex simpliciter et absolute est supra ecclesiam universam et supra concilium generale, ita ut nullum in terris supra se judicium agnoscat.

Go weit geht Bellaumin nicht, bem chen Auforiede. Papfte eine welctiche Gewalt birect, burth gottliches Recht muntheriben 1): obwohl Sirtus V. bieft Meinung begte und es foger abel nahm, wenn man fie fehren ließ: aber defto unameifalhafter mist er ihm eine folche indirect bei. Die weltliche Gewalt vergleicht er mit bem leibe, bie geiffe liche mit ber Seele bes Menfichen: er febreibt ber Rirche bie nemliche herrschaft über ben Staat aus welthe bie Seele über ben Leib ausübe. Die geiftliche Gemalt habe bas Recht und bie Bflicht, ber meltlichen Ruael anzulegen, fobalb fie ben Zwecken ber Religion schablich werbe. Man toune nicht fagen, bag bem Papfte ein regelmäßiger Ginfluß auf die Gefengebung bes Staates gufomme 2); ware aber ein Befet jum Deile ber Beelen nothwendig, und web derte fich ber Rueft es su: erlaffen, und ware ein Gefet dem Seile der Geelen nachtbeilig und wollte ber Fürst bartnochie bobei nerharren, fo fen ber Banft allerbings berechtiget bas eine anmordnen, bas anbere abeuschaffen. auch sebon mit biefem Princip, kummt er boch sehr weit.

<sup>1)</sup> Bellarminus de Romano pontifice V, VI: Asserimus pontificem ut pontificem, etsi non habeat ullam meram temporalem potestatem, tamen habere in ordine ad bonum spirituale summam potestatem disponendi de temporalibus rebus omnium Christianorum.

<sup>:2)</sup> Beliarmines de Romano pontifice V, VI: Quantum ad personas, non potest papa ut papa ordinario temporales principes depenere, ctiam justa de causa, eo modo que deponit episcopos, id est tanquam erdinarios judex: tamen potest mutare regna et uni auferre atque alteri conferre tanquam summut princeps spiritualis, si id necessarium sit ad animarum salutem: etc. etc.

Bebiete nicht bie Seele bem Leibe felbst ban Zob wenn es nothig sen? In ber Negel banne ber Papft einen Gatfen freitisch nicht abseigen: sollte es aber zum heile ber Geelen nothwendig werden, so bestige er bas Netht bie Regierung zu verandern, sie von Einem auf ben Andern zu abertragen 1).

Bot biefen Behauptungen lag nur die Ginwendung sehr nahe, daß doch auch die königliche Gewalt auf gottlichem Rechte beruhe.

Ober welcher Urfprung, welche Bebeutung wohnten ihr fonft bei?

Die Jesuisen trugen kein Bobenken die fürstliche Racht vom Bolke herzuleiten. Mit ihren Lehren von der papstelichen Allgewalt verschmolzen sie Theorie von der Bolks-souverdnotät zu Einem Systeme. Schon dei Allen und Person lag sie mehr oder minder andgesprochen zu Grunde: Bellarmin sucht sie aussähhrlich zu begründen. Er sinder, Sott habe die weltliche Gewalt an Riemand besonders versliehen: daraus solge, daß er sie der Menge verliehen haber die Sewalt ruhe demnach in dem Volke, das Bolk überstrage sie bald einem Einzigen, bald Rehreren: es beshalte sogar immer das Recht diese Formen zu andern, die

<sup>1)</sup> Diese Lehren fassen boch im Grunde nur die im 13ten Jahrhundert vorgetragenen Sate aufs neue zusammen. Schon Thomas von Aquins hat den Bergleich der hier eine so große Rolle spiest: "Potostas socularis sudditur spirituali sicut corpus animae." Bellarmin führt in dem Tractatus de potostate summi pontisseis im redus temporalidus adversus G. Barclajum über 70 Schriftsteller aus den verschiedenen Nationen auf, von welchen die Racht des Papstes ungefähr eben so verstanden werde wie von ihm.

Macht partichenehmen, und aufs neue ju ibertieben. Men glaube nicht, bag bieg unr feine individuelle Aufiche gemefen fing es ift in ber That die herrschende lehre ber Jefuitenschulen biefer Beit. In einem Danbbuche fur bie Beichtwater, bas fich burch bie gange katholifthe Belt verbreis tete, und von bem Magister facri palatii revibire war, wird die fürstliche Sewalt nicht allein als bem Napft unterworfen betrachtet in fo weit es bas Beil ber Geelen erforbere: 1) es beißt barin mit burren Worten: ein Ronig tonne wogen Epranuei ober Bernachläsigung feiner Pflichten von bem Bolke abgefest, und bann von ber Dehr sohl ber Ration ein Amberer an feine Stelle gewählt werben 2). Franciscus Guares, Professor primarius ber Theologie ju Counbne macht est fith in seiner Bertheibigung ber fatholischen Rirche gegen bie anglicanische gum besonbern Gofchaft bie Lebre bes Bellarmin ju erlaufern und ju befehrigen: 3). Mit augenscheinlicher Bortiebe aber bifbet

- 1) Aphorismi confessariorum ex doctorum sententiis colbecti, autore Emanuele Sa, nuper accurate expurgati a reveP. M. sacri palatii, ed. Autv. p. 480. Doch fügt der Autor,
  gleich als habe er damit zu wenig gefagt, noch hinzu: Quidem tamen juris periti putarunt summum pontificem suprema civili potestate pollere.
- 2) Ibid. p. 508 (ed. Colon. p. 313) Rex potest per rempublicam privari ob tyrannidem et si non faciat officium suum et cum est aliqua causa justa, et eligi potest alius a majore parte populi: quidam tamen solum tyrannidem causam putant.
- 3) R. P. Franc. Suarez Granatensis etc. desensio fidei catholicae et apostolicae adversus Anglicanae sectae errores lib. III: de summi pontificis supra temporales reges excellentia et potestate. Man sieht, daß der Lehrsat Bellarmins von dem Rechte des Boiles die übertragene Gewalt wieder zurückzunehmen besondern Widerspruch erregt hatte.

Mariana die Joee der Boldssouveränerde aus. Alle Fragen die hiedei vorfommen können wirst er auf, und enssstheibet sie undebenklich zu Sunften des Bolds, zum Nachtstheil der königlichen Sewate. Er bezweiselt nicht, daß ein Hablt abgesetzt, ja getädtet werden dabes, namentlich dann, wenn er die Neligion verlege. Dem Jacob Clement, welcher erst die Theologen zu Nache zog und dann ging und seinen König umbrachte, widmet er einen Losspruch voll pathetischer Emphase 1). Er geht diebei wenigstens gang folgerichtig zu Werke. Sehn diese Kohren hatten ohne Zweisel den Fanationnus des Norders entstammt.

Denn nirgends wurden sie wohl mit so wilder heft tigkeit verkindigt als in Frankreich. Man kann niches Antiropabissischeres lesen als die Diatriben, die Jean Boucher von der Lanzel erschallen ließ. In den Ständen sind der von der Prediger die dissentliche Macht und Majestät, die Gewalt zu binden und zu lösen, die unveräusserliche Sowveränetät, das Nichteramt über Scepter und Neiche: denn in ihnen sen ja auch der Ursprung derselben: von dem Volke komme der Fürst, nicht durch Nothwendigkeit und Iwang, sondern durch freie Wahl. Das Verhältnis des Staates und der Kirche faßt er wie Bellarinin aus: er wiederholt das Gleichnis von keit und Seeke. Nur Eine Bedingung, sagt er, schränke den freien Willen des Volkes ein: nur das Eine sen ihm verboten, einen keiterke

Mariana de rege et regis institutione. Unter andern:
 Jac. Clemens — — cognito a theologis, quos erat soiscitatus, tyrannum jure interimi posse — caeso rege ingens sibi nomen fecit.

fichen Konig angunchmen: es wurde bannit ben Finch Gestes über fich herbeigieben 1).

Settsame Bereinigung geiftlicher Anspeache und bemotranfiber Ibeen, absoluter Freihrie und vollftandiger Umtermurfigfeit — widersprechend in fich feibst und antinational — die aber die Gemuchen wie durch unerklandschen Zunder festilte.

Die Gorbonne hatte bisher noch immer die funglischen und nationalen Borrechte gegen die priesterlichen, notwanonnen Anspecken in Schutz genommen. Als jest, nach der Ermordung der Swifen, jene Lebeen auf allen Kanzelu geprechigt wurden, als man auf den Steasten ansrief, auf Ateiten, in Processionen symbolisch durstellte, daß sich, das habe, wanden sich "die guten Bürger und Einwohner der Stade", wie sie sich nennen, "in den Scrupeln ihres Gewissenst und bie theologische Facultät der Universität zu Paris, um über die Rechtwässigkeit ihres Wiberstandes gegen ihren Herrn eine sichere Swisserstandes gegen ihren Herrn eine sichere Swisserstandes

<sup>1)</sup> Jean Roncher: Sermons, Paris 1594, an vielen Stellen. S. 194, heißt es: L'église seigneurie les royaumes et estats de la chretienté, non pour y usurper puissance directe comme sur son propre temporel, mais bien indirectement pour empescher que rien ne se passe au temporel qui soit au prejudice du royaume de Jesus Christ, comme par cydevant il a été declaré par la similitude de la puissance de l'esprit sur le corps. Ferner: La difference du prestre et du roi neus eclaircit cette matiere, le prestre estant de dieu seul, ce qui ne se peut dire da roi. Car si tous les rois etoient morts, les peuples s'en pourroient bien faire d'autres: mais s'il n'y avoit plus aucun prestre, il faudroit que Jesus Christ vint en personne pour en faire de nouveaux (p. 162).

Dierattf verfacmuelte fich die Gorbanne, am 7. Ramuer 1589. "Rachdem," lautet ihr Urtheil, " die reifliche und freie Berathung aller Magiftri gebort, nathbem viele unb mancherlei Geninde vernommen worden - aus ber beilimen Schrift, bem canonischen Retht und ben papfilichen Berordnungen größtentbeils wortlich gezogen -, ift von bem Decan ber Facultat, ohne allen Bibenfpruch, bas hin geschlossen werben, zuerft, daß das Bolk dieses Reiches von bem Gibe ber Treue und bes Geharfams, ben es bem Rhaig Beinrich geleiftet bat, entbunden fen: farmer, baff biefos Bolt ohne Beschwerbe in feinem Gewissen fich veneinigen, bewaffiern, Gelb zustummenbringen fonne gur Bebauptung ber remifch fatholifchen apostolifchen Religion gegen bie verabscheuungswurdigen Unternehmungen bes genannten Ronias:# 1) Siebzig Mitglieber ber Racukat waren hiebei zugegen: wornehmlich die jungern setzen den Beschluß mit wilber Begeisterung burch 2).

Die allgemeine Zustimmung, welche diese Theorien sanden, kam ohne Zweisel hauptsächlich daber, weil sie wirklich in diesem Augenblick der Ausbruck der Thatsache, der historischen Erscheinung waren. In den französischen Unruhen waren ja eben vollsthämlicher und geistlicher Wiederstand von verschiedenen Seiten her in Bund getreten: die Pariser Bürgerschaft ward von einem Legaten des Pap-

<sup>1)</sup> Responsum facultatis theologicae Parisiensis: abgebructin ben Additions au journal de Henry III tom. I, p. 317.

<sup>2)</sup> Thuanus lib. 94, p. 258 gibt die Jahl der Anwesenden nur auf sechszig an, und will ihre Einstimmigkeit nicht Wort haben, obwohl jenes Document wortlich sagt: audita omnium et singulorum magistrorum, qui ad septuaginta convenerant, deliberatione — conclusum est nemine refragrante — —.

fest in ber Emporung wiber ihren ruchtundfigen Barften bestätigt und fesigehalten: Bellarmin war sethst eine Zeies lang in der Begleitung des Legaten: die Doctrinen, die er in gesehrter Einsamkeit ausgebildet und mit so viel Folgerichteit, mit so großem Beisall vorgetragen, brückten sich in dem Ereignis aus, das er erlebte und mit hervorrief.

Auch hangt es wohl hiemit zusammen, baf bie Spanier biefe lebren gut bieffen, baf ein auf ben Bofte ber Macht so eiferstächeiger Starft wie Philipp II. sie bedbete. Das svanische Ronigthum beruhte ja ohnehin auf einem Aufat geiftlicher Attribute. In fo vielen Stucken bes Lope be Bega fieht man, baf es bie Bation fo verftanb: buf fle in thrent Afteften bie religible Majestat lbrote und bars geftellt ju feben munichte. Aber aberbieß mar ber Ronig mit ben Bestrebungen ber katholischen Restauration, nicht allein mit ben Priestern, sonbern mit bem emporten Bolke felbst verbundet. Das Bolk von Varis widmete ihm ein bei weitem großeres Bertrauen als ben frangofischen Fürften, ben Oberhauptern ber Ligue. Gleichfam ein neuer Bundesgenoffe trat bem Ronig in ber Lehre ber Jesuiten Es war nicht abzuseben, baß er etwas von ihnen zu fürchten haben follte, vielmehr gaben fie feiner Politik eine rechtlich religibse Rechtfertigung, die ihm felbst fur fein Unfeben in Spanien von vielem Bortbeil war, feinen auswartigen Unternehmungen aber unmittelbar ben Beg Mehr an diefen augenblicklichen Rugen, als an babnte. bie allgemeine Bebeutung ber jesuitischen Doctrin hielt sich ber Ronig 1).

<sup>1)</sup> Pebro Ribabeneira wieberholte fie in feinem Buche gegen Machiavell, bas icon 1595 fertig war und bem Pringen von Spa-

Und hat es nicht in der Megel mit den politischen Lehrmeinungen eine ahnliche Bewandtniß? Erwachfen sie mehr and den Thatsachen, oder bringen sie dieselben mehr hervor? Liebe man sie mehr um ihrer seihst willen, oder wehr wegen des Ruhens, den num sied von ihnen versspricht?

Jekoch nimme sonen bieß nichts an ihrer Arafe. Insbem bie jesnistischen Documen bie Bestrebungen bes restaurirenben Stapstihums, ober vielenehr bas weltgeschichtlichen Womentes in welchem as sich besand, ausduickten, gaben sie benselben burch spsiematische Begründung in bem Sinne ber vorwaltenden theologischen Ueburgungung eine neue Rrafts sie beförderten eine Richtung in den Gandichern von welscher ber Sieg eben abhing.

## Opposition der Lehre.

Niemals jeboch ist in unserm Europa weber eine Macht noch auch eine Lehre, am wenigsten eine politische, zu volls kommener Alleinherrschaft gebiehen.

Auch läßt fich feine benten, die nicht, mit bem Ideale

nien überreicht ward, zwar gemäßigt, aber er wiederholte sie. Tratado de la religion y virtudes que deve tener el principe Christiano para governar y conservar sus estados, contra le que Nicolo Machiavelle y los políticos d'este tiempo enseñan. Auveres 1597. Die Fürsten, meint er, seyen Diener der Kirche, aber nicht Richter derselben: bewassnet um die Reper, seinde und Rebellen der Kirche zu zücktigen, aber nicht um ihr Gesetze zu geben oder deu Billen Gottes zu erklären. Er bleibt bei dem Gleichnis von Seele und Leib. Das Reich der Erde, wie S. Gregorio sage, müsse dem Reiche des himmels dienen.

und den hochsten Forderungen verglichen, einftitig und befahrankend werden mußte.

Noch allezeit hat fich anth ben zur ausschließenben herrschaft anstrebenden Meinungen ein Wiberspruch entgegengeseit, ber aus bem unerschäflichen Geunde des allgemeinnen Lebens entsprungen, frische Kräfte hervorgetrieben hat.

Nahmen wir wahr, daß keine Macht emporkommen wird, die nicht zugleich auf der Grundlage der Idee fen unde, so kannen wir hinzufügen, daß fie auch in der Idee ihre Beschränkung findet: die geoßen. Leben enzugenden Kinnpse vollziehen sich immer zugleich in den Regionen den Ueberzeugung, des Gedankens.

So trat nun auch ber Ibee ber weltbeberrichenben priesterlichen Religion die Unabhängigkeit der Rationalität, die eigene Bedeutung des weltlichen Elementes mächtig entgegen.

Das germanische Fürsienthum, ansgebreitet über die romanischen Nationen und tief in ihnen gewurzele, hat niemals zerstört werden können, weber durch priesterliche Ansprüche noch durch die Fiction der Bolkssonveranetät, die sich putest immer unhaltbar erwiesen hat.

Der abenteuerlichen Verbindung in welche beibe bas mals mit einander getreten, seiste man die Lehre von dem gottlichen Rechte des Fürstenthums entgegen.

Bundchst warb sie von ben Protestanten, bie früher wohl auch geschwankt haben mochten, mit bem vollen Eisfer eines Feindes ergriffen, der seinen Gegner ein seht gesfährliches Spiel wagen, sich auf Pfaden bewegen sieht welche ihn ins Berderben führen muffen.

Bott allein, behaupteten die Profesiunten, seine dem Menschengeschlecht seine Fürsten: er habe sich verbehalten zu erhöhen und zu erniedrigen, die Gewalt ausgutheilen und zu ernösigen. Wohl steige er nicht mehr vom himmel herab, um diejenigen mit dem Finger zu bezeichnen welchen die Herrschaft gedühre, aber durch seine ewige Worssehung seine sin jedem Neiche Sesetze, bestimmte Ordnungen eingeführt, nach denen ein Herrscher angenommen werde. Konune ein Fürst beaft dieser Debnungen zur Gewalt, so sein das eben so gut, als sage Gottes Seimme: das solleuer Rönig sein. Wohl habe Gott einstmals seinem Volke Wosen, die Richter, die ersten Könige persönlich gewiesen, aber nachdem einmal eine sesse dwie dengefährt worden, seen nachdem einmal eine sesse zum Throne gelangt, eben so gut die Sesalbten Gottes gewesen 1).

Von biesen Grundsägen aus brangen nun bie Protestanten auf die Nothwendigkeit sich auch ungerechten und
tadelnswürdigen Fürsten zu unterwerfen. Vollkommen sey
ohnehin Niemand. Werde das Geset nicht unverbrüchlich gehandhabt, so würde man auch von geringern Fehlern Unlaß nehmen sich eines Fürsten zu entledigen. Gelöst die Retzerei befreie nicht von dem Gehorsam überhaupt. Einem gottlosen Vater durfe der Gohn zwar nicht in dem
gehorchen, was wider Gottes Gebot sey, aber übrigens
bleibe

<sup>1)</sup> Explicatio contreversiarum quae a nennullis moventur ex Henrici Borbonii regis in regnum Franciae constitutione, — opus — — a Tossano Bercheto Lingonensi e Gallico in Latinum sermonem conversum. Sedani 1599 Cap. II.

Melbe er ihm boch jur Chefurcht und Unteroebnung verspflichtet."

Es wurde schon etwas bedeutet haben wenn die Protestanten auch nur allein diese Meinungen ausgebildet und sestigehalten hatten. Aber noch viel wichtiger war es, daß se damit bei einem Theile der französtlichen Katholiken Eingang sanden; oder vielmehr, daß diese ihnen durch eine svei entwickelte Ueberzeugung beistimmten.

Der papstiichen Excommunication zum Trot blieb noch immer ein nicht unbedeutender Kern guter Katholiken Heinrich dem III. getreu und ging alsbann zu heinrich dem IV. über. Die jesuitischen Lehren schlugen bei dieser Partei nicht an. Es fehlte ihr nicht an Gründen um ihre Stellung zu vertheidigen, auch ohne darum vom Katholicissmus abzusallen.

Sie bemühte sich junachst die Gewalt des Clerus, sein Verhältniß zur weltlichen Macht nun einmal auch von der andern Seite her zu bestimmen. Sie fand, das geistliche Reich sen nicht von dieser Welt, die Gewalt des Electus beziehe sich nur auf geistliche Dinge: die Sprommunisention könne ihrer Ratur nach nur die kirchtiche Gemeinsthaft andetressen, von welesichen Rechten vermöge sie nichts zu rauben. Aber ein König von Frankreich dürse ja nicht einmal von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen werden: es gehöre dies mit zu den Vorrechten des Wappens der Lilie: wie viel weniger sey der Versuch erlaubt ihm sein Erbrecht zu entreißen. Und wo stehe es nun vollendst geschrieben, das man gegen seinen König rebelliren, die Wege der Sewalt gegen ihn brauchen durse? Sott habe ihn

eingesett: wie er fich benn von Bottes Onaben nenne: in bem einzigen Kalle burfe man ihm ben Gehorfam verfae gen, wenn er etwas forbere, was gegen Gottes Gebot laufe 1). - Mus biefem gottlichen Rechte leiteten fie bann ab, daß es ihnen nicht allein erlaubt, sandern daß es Pflicht für fie fen, auch einen protestantischen Rouig ans Wie Gott ben Konig gebe, so muffe ber zuerkennen. Unterthan ihn annehmen: ihm zu gehorchen fen Gottes Ge-Bot: einen Grund, um einem Fürften feinet Rechte ju berauben, konne es überhaupt aar nicht geben 2). haupteten fogar, bag ihr Berfahren für bie fatholifchen Intereffen bas zuträglichste fen. Heinrich IV. sen venstånbig, gnabig, aufrichtig: nichts als Gutes laffe sich von ihm erwarten: wollte man fich von ihm westagen, so wurben sich allenthalben fleine Machthaber erbeben, in ber allgemeinen Spaltung wurde bie protestantische Partei erft vollends das Uebergewicht bekommen 3).

Dergestalt trat innerhalb der Grenzen des Ratholiciss mus felbst eine Opposition gegen die durch die Restauras tion entwickelten Bestredungen des Papsithums hervor: und es war gleich anfangs zweiselhaft, ob dies vermögen werde sie zu unterdrücken. Richt allein war ihre Lehre, wenn gleich noch minder ausgebildet, aber doch besser in den

<sup>1)</sup> Ich folge bier bem Auszug aus einer anonymen Schrift, bie 1588 zu Paris erschienen, bei Capet. Collection universelle des memoires tom. 36, p. 44.

<sup>2)</sup> Etienne Pasquier: Reckerches de France 341. 344.

<sup>3)</sup> Erflarung bei. Thuanus lib. 97, p. 316: "sectarios dissoluto imperio et singulis regni partibus a reliquo corpore divisis potentiores fore."

Ueberzugungen ber europsischen Welt gegründet: ihre gange Stellung war in sich selbst gerecht und untabelhaft: sondern es kam ihr auch vor allem zu Statten, daß die papsklichen Doctrinen mit der spanischen Wacht in Bund ganden.

Die Monarchie Philipps II. schien ber allgemeinen Freiheit von Spee zu Tage gefährlicher zu werden: über gant Surgen hin erweckte sie jenen eisersüchtigen Saß, der weniger aus vollbrachten Sewaltthaten entspringt, als aus ber Furcht bavor, der Gefahr der Freiheit, und bie Gemüsther unbewuste ergreift.

Zwischen Ram und Spanien bestand jest eine so enge Perdindung, daß die Widersacher der geistlichen Ansprüche sich zugleich dem Fortgange der spanischen Wacht entgegenstellten. Sie erfüllten damit eine europäusche Nothwent digfeit, und schon deshald konnte es ihnen nicht an Beitstimmung und Unterstützung sohlen. Eine geheime Spinpathie verninigt die Wolker. Jener nationalen Partei franzischer Katholiken traten unausgefordert, an unerwarteter Selle, entschlässen Berbündete hervor: und zwar in Italien, selbst, vor den Augen des Papstes, zuerst in Venedig.

In Benedig hatte wenige Jahre früher — im Jahre 1562 — eine geräufehlofe, in der Geschichte der Republik fast gang übersehene, aber nichts besto weniger sehr einflußreiche Beränderung Statt gefunden. Bisher waren die wichtigen Seschäfte in den Sanden weniger alten Patricier aus einem kleinen Kreise von Geschlechtern gewesen. Damals erkämpfte sich eine misvergnügte Mehrheit in dem Senate, den sonders aus den jüngern Mitgliedern bestehend, den Untheil

an der Bertvaktung, der ihnen ben Worten ber Berfaffung nach allerbings gutam.

Run hatte zwar auch die bisherige Regierung niemals versäumt ihre Selbständigkeit sorgfültig zu behaupten; abet sie hatte sich doch so viel es immer thunlich gewesen, ben Maastregeln der Spanier und der Kirche angeschlossen: die neue nahm diese Kückstsichten nicht wehr: schon um des Segensages willen hegte sie die Reigung diesen Mächten Wiederpart zu halten.

Den Benegianern lag bieß allerbings fehr nahe.

Auf ber einen Seite bemerkten fie mit Mispoergnisgen, baß die Lehre von ber papftlichen Minacht, von dem blinden Schorfam auch bei ihnen gepredigt wurde: auf der andern befürchteten fie den volligen Untergang des europätischen Sleichgewichtes, wenn es den Spaniern gelingen soner sich einen vorherrschenden Einstuß in Frankreich zu verschaffen. Auf der Feindseligkeit der beiden Länder hatte die Freiheit von Europa bisher zu beruhen geschlenen.

Und so folgte man der Entwickelung der französischen Angelegenheisen mit doppelt lebendigem Antheil. Wit Besgierde griff man nach den Schriften welche die toniglichen Rechte vertheidigten. Besonders war eine Gesellschaft von Staatsmämmern und Gelehrten einstußreich, die sich dei Andrea Morosini versammelte, an der Leonardo Donato, Riccolo Contarini, nachher beide Dogen, Domenico Moslino, spater ein leitendes Oberhaupt der Republik, Fra Paolo Sarpi, und einige andere ausgezeichnete Manner Theil nahmen: alle noch in den Jahren, in denen man geeignet ist neue Gedanken nicht allein zu ergreisen, son-

ben auch festynfelsen und durchynsehen, sämmtlich erkätzte Midersacher der kirchlichen Anmastungen und der Uebermacht der Spanier 1). Um eine politische Richtung, auch wann sie in den Dingen gegründet ist, auszubilden und ihr Nachdruck zu geben, wird es immer sehr wichtig seyn, wenn sich talentvolle Männer sinden, die sie in ihrer Personn barstellen, und nach verschiedenen Seiten hin ausbreizen; doppelt wichtig ist es in einer Republik.

Unter diesen Umständen blieb man nicht allein bei Gestimmungen und hinneigungen siehn. Ban allem Ansang hatten die Benegigner das Bertrauen auf heinrich IV, dass er sähig seyn werde Frankreich wieder zu erheben, das berlowne Gleichgewicht herzustellen. Obwohl dem Papst, der heinrich IV. epcommunicirt hatte, mannigsaltig verpslichtet, obwohl von den Spaniern, die ihn zu verderben wänsschten, zu Land und See umfaßt, und an sich von keiner weltbedeutenden Macht, hatten sie doch unter allen Ratholiken zuerst das herz ihn anzuerkennen. Auf die Ratholiken ihres Bothhafters Mocenigo ermächtigten sie danselben, heinrich IV. zu begliedwünsehen 2). Ihr Beisseich aussehlte nicht Andere anzuregen. Wienvohl Großber-

<sup>1)</sup> In des Anonymo (Fra Fulgentio) Vita di Fra Paolo Sarpi p., 104, Grifelinis Denkrauthigkeiten Fra Paolos p. 40. 78, und in einigen Stellen bei Foscarini finden wir Nachrichten von diesem ridotto Maurocono. Außer den Genannten gehörten noch Peter und Issob Contarini, Sacob Morosini, Leonerhe Mocenigo, der jedoch nicht so regelmäßig kam wie die Andern, Antonio Quirini, Jacob Morcello, Marino Zane, Alessando Malipiero, der so alt er auch war doch den Fra Paolo regelmäßig nach Hause begleitete, zu jesner Gesellschaft.

Andreae Mauroceni Historiarum Venetarum lib. XIII,
 548.

zog Ferdinand von Toscana zu einer diffentlichen Anerkennung niehe den Muth hatte, so setzte er sich doch personlich in ein freundschaftliches Verhältnis zu dem neuen Ronige 1). Der protestantische Fürst sah sich ploglich von katholischen Verdündeten umgeben, ja von ihnen gegen das oberste Haupt ihrer Kirche in Schus genommen.

In den Zeiten einer wichtigen Entscheidung wird die diffentliche Meinung von Europa alle Mal eine unzweiselhafte Hinneigung offenbaren. Glücklich bet, auf deffen Seite sie sicht schlägt: seine Unternehmungen gehn ihm noch einmal so leicht von Statten. Jest begünstigte sie die Sache Heinsichs IV. Die Ideen, die sich an seinen Ratnen anschlossen, waren kaum ausgesprochen, aber schon so machtig, daß sie einen Versuch machen konnten das Papsishum selbst an sich zu ziehen.

## Lette Zeiten Sirtus V.

Wir kommen hier noch einmal auf Strtus V. Mathdem wir seine innere Verwaltung, seinen Antheil an der kirchlichen Restauration beobachtet, muffen wir noch ein Wort von seiner Politik überhaupt sagen.

Da ist es nun besonders auffallend, wie der uners bittlichen Justiz die er ausübte, dem harten Finanzspstem das er einführte, seinem genauen Haushalt eine außerers bentliche Neigung zu phantastischen politischen Planen zur Seite stand.

Galluzzi: Istoria del granducato di Toscana lib. V (tom. V, p. 78).

'Mas find: ifine inleft alles fue Ibeen burch: ben Kopf gegangen!

Lange Bott hat er sich geschmeichelt bem turkischen Reiche ein Ende machen zu können. Er knupfte Verständsnisse im Orient an: mit Persien, einigen arabischen Sauptslingen, den Drusen; er rüstete Galeren aus: andere sollten ihm Spanien und Toscana liesern: so dachte er von der See her dem König Stephan Bathory von Polen zu Hulfe zu kommen, der den Jauptangriff von der Landseite auszgaführen bestimmt war. Der Papst hosste alle Kräfte des Roschostens und des Südwestens zu dieser Unternehmung zu vereinigen: er überredete sich, Russland werde sich dem König von Polen nicht allein anschließen, sondern unterwerfen.

Ein ander Mal erging er sich in dem Gedanken, ents weder allein, oder boch nur mit Loscana vereinigt Egypten zu erobern. Die weitaussehendsken Absichten faste er hiebei in Sinn: die Berdindung des rothen Meeres mit dem mittaliausischen '), die herstellung des alten Wetthanbeits, die Eroberung des heiligen Grabes. Gesett aber, das zeige sich nicht sogleich aussührbar, — konnte man dann nicht wenigstens einen Streiszug nach Sprien unternehmen, um das Grab des heilandes von geschickten

<sup>1)</sup> Dispaccio Gritti 23 Agosto 1587. (Il papa) entrò a parlar della fossa che li re dell' Egitto non havevano fatta per passar del mare resse nel mar mediterraneo. Sumeilen hat er bie Absicht Egypten allein anzugreisen. Scoprì la causa del desiderar danari per impiegarli in una armata che vorria far solo per l'impresa dell' Egitto e pagar quelle galee che ajutassero a far quella impresa.

Meiftern aus bem Kiffen berandbeten und maßt umtleibet nach Italien schaffen zu lassen? Schon gab er ber hoffnung Raum dieß größte heiligthum der Welt einmal in Montalto aufstellen zu können: dann werde sein Baterland, die Mark, wo ja auch das h. haus zu koreto stehe, die Gehurtstätte und die Grabstätte des heilandes in sich schließen.

And noch eine andere Ibee, die alle diese an Weltsambeit überdietet, sinde ich ihm zugeschrieben. Nach der Etamordung der Guisen soll heinrich dem III, der Borschlag gethan worden seinen Neppten des Papsted zum Einden der Krone zu ernennen. Der Legat des Papsted zum Einden habe mit dessen Borwissen diese Antrag gemacht. Seschehe es nur mit den erforderlichen Feierlichkeiten, so seschiebe es nur mit den erforderlichen Feierlichkeiten, so sen Ernannten die Infantin zur Fran geden: ein solcher Thronsolger werde vom Jedermann anerkannt werden, und alle Unruhe am Ende seyn. Man will wissen, heinrich III. sein wirklich einen Augenblief von diesen Vonstellungen kerstochen worden, die man ihm vorgestellt habe, welchen schlechten Nachruf von Feigheit und Mangel an Sesinsnung er sich dadurch zuziehen würde 1).

<sup>1)</sup> Diese Notiz fiudet sich in einem Memoire du Sr de Schomberg M¹ de France sous Henry III, in den hohendaumschen Handschriften der st. Hosbibliothes zu Weien Nr. 114: Quelque tems après la mort de M² de Guise avenue en Blois il sut proposé par le C¹ de Moresino de la part de Sa Sainteté, que si S. M. vouloit declarer le marquis de Pom (? mahrscheinlich verschrieden) son neveu heritier de la couronne et le faire recevoir pour tel avec solemnitez requises, que S. S. s'assuroit que le roy d'Espagne bailleroit en mariage audit marquis l'insante et qu'en ce faisant tous les troubles de France prendroient sin. A quoi le roy etant

Entwiefe, ober wielungen, benn bieß Wort lautet fast zu bestimmt — Einbildungen, Luftfchloffer ber anserordene lichsten Art. ABie sehr scheinen sie jener angestrengten reasten, auf bas Ziel bringenben Thatigkeit bes Papstes zu wis bersprechen!

Und dach — dürste man nicht behaupten, daß auch diese oft auf überschwenzlichen unaussährbaren Gedanken berucke? Die Erhebung von Rom zu einer regelnicksig nach Berlauf bestimmter Jahre, aus allen Ländern, selbst aus Amerika zu besuchenden Metropole der Christenheit, — die Berwandlung antiker Monumente in Denkmale der Nederwältigung des Heibenthums durch die christische Nedligion, — die Unschufung geliehener verzinsbarer Gelder zu einem Schahe, auf dem die weltliche Macht des Kirchenstiaates beruchen soll: alles Plane die das Maaß des Erzwischbaren übersteigen, deren Ursprung in dem Feuer religiöser Phantasie liegt, — und die doch die Lebensthätigskeit des Papstes geößenesheils bestimmten:

Bon Jugend auf ist das menschliehe Thun und Lafe fen von hoffnungen und Wünschen, die Gegenwart, moche

prest a se laisser aller et ce par la persuasion de quelqu'uns qui pour lors etvient pres de S. M., Mr de Schomberg rompist ce coup par telles raisons, que ce seroit l'invertir l'ordre de France, abolir les loix fondamentales, laisser à la posterité un argument certain de la laeheté et pusillanimité de S. M. Es ist wihl wahr, das Schomberg sich ein Berdienst daraus macht diese Absicht rückgangig gemacht zu haben; aber darum mochte ich doch nicht sogleich sagen, das sie ganz aus der Luft gegriffen ware. Das Memoire, welches die Rochtmäßigkeit der Ansprüche Heinrichs IV. ausschhrt, hat noch darin eine gewisse Gewähr der Echtheit für sich, das es dort unsichendar unter andern Papieren liegt. Nur ist es merkwürdig, das des dass verlautet sein soller nichts verlautet sein solle.

ten wir fagen, von Aufunft umgeben; und bie Seele ermidet nicht fich ber Erwartung eines verfonlichen Gincies su aberlaffen. Je weiter man aber fommt, um so mehr fnupft fich Berlangen wie Aussicht an die allgemeinen Intereffen, an ein großes Biel ber Wiffenschaft, bes Staates, bes lebens überhaupt. In unferm Franciscaner war biefer Reiz und Antrieb perfonlicher Soffnungen immer unt fo ftarter gewefen, ba er fich auf einer Laufbahn befand, Die ihm die erhabenfte Mudficht eroffinete: von Stufe to Stufe hatten fie ibn begleitet, und feine Seele in Tagen der Bebrangnif genahrt: jedes vorbedeutende Wort hatte er lebbaft aufgefaßt, in feinem Bergen feftgebalten, umb für ben Rall bes Gelingens hohe Plane einer monchifthen Begeisterung baran gefnupft; endlich hatte fich ihm alles erfüllt: von geringem, hoffnungelofem Unfang war et jur oberften Burbe ber Chriftenheit geftiegen, einer Burbe von beren Bebeutung er einen überschwenalichen Begriff hegte: er glaubte burch eine unmittelbare Borfehung erwählt ju fenn, um bie Ibeen ju verwirklichen bie ibm porgeschwebt.

Auch in bem Besitze ber hochsten Gewalt verließ ihn bam die Gewohnheit nicht, in den Berwickelungen der Welthandel die Möglichkeit glanzender Unternehmungen wahrzunehmen, sich mit Entwürfen dazu zu tragen. Es ist in ihnen immer ein sehr personliches Element: Gewalt und Nachruhm sind ihm reizend, über das was ihm nahe steht, seine Familie, seinen Geburtsort, seine Provinz will er seinen Glanz ausbreiten: aber diese Antriebe werden doch allezeit von einem allgemeinen Interesse der katholischen

Stefftenheit getragen: für großgirige Ibeen geigt er fich immer offen. Rur ift ber Unterschieb, bag er Giniges filbe auszuführen vermag, Anderes jum größten Theile Unbern gu aberlaffen bat. Jenes greift er mit ber unermublichen Thatigfeit an, welche Hebergeugung, Begeifterung und Ehrdeig bervorbringen: in biefem bagegen. fen es weil er von Rutur mifftraulich iff, ober weif ber vornehmste Theil ber Ausführung und beintt auch bes Ruhmes, bes Worcheils Anbern zu aberlaffen ware, finben wir ihn lange nicht fo effrig. Fragen wir, was er jur Ausführung 1. B. jewer orientafischen Ibeen wirklich gethan, so ift es boch nur, baf er Berbindungen angefnupft, Briefe gewedfelt, Ermah. nungen erlaffen; Unftalten vorbereitet bat: baf er ernft. liche Maagregeln ergriffen batte, die gunt Biele fahren tonne ten, bemerfen wir nicht. Er fußt ben Plan mit lebenbides fchmarmerifcher Phantafie: aber ba et nicht gleich felbe Dand anlegen tann, ba bie Bolifibrung in ber Rerne liegt, fft fein Bille nicht recht wittfam: ben Entwurf ber in eben fehr beschäftigte, laft er boch wieber fallen: ein ans berer tritt an bie Stelle beffelben.

In dem Augenbliefe in dem wir und befinden, ers stillten bent Papft die großartigen Aussichten, die fich an die Unternehmung gegen Heinrich IV. knupften, Aussichten eines vollkommenen Sieges des ftrengen Ratholicismus, einer erneuerten Weltmacht des Papsithums: er lebte uub webte darin. Auch zweifelte er nicht, daß alle katholischen Staaten einverstanden sepen, daß sie mit gemeinschaftlichen Kräften den Protestanten bekämpfen wurden, welcher den Anspruch machte Gene Gemeinschaftlichen.

In biefer Richtung, biefem Effer war er, als er vernehmen mußte, eine katholische Macht, mit ber er besonders aut ju fiehn meinte, Benedig babe eben biefen Broteffanten beglückwünscht. Er war bavon tief betroffen. Angenblick suchte er noch die Republik von weitern Schrits ten jurinkanbakten: er bat fie gu warten: die Beit bringe wunderfanc Früchte: er babe felbst von ben guten alten Senatoren gelernt fie zur Reife fommen zu laffen 1). Riches besto minber erfannte man in Benebig ben bisberigen frangofifthen Gesentren, be Daiffe, nachbem er feine neue Beglaubigung empfangen, als Bevollmachtigten Beinrichs IV. an. Der Papft schritt bierauf von Ermabnungen ju Drohungen fort. Er rief aus, er werbe wiffen was en w thun babe; er lief bie alten Monitorien, bie in Julius II. Zeit gegen bie Benezianer ergangen, bervorsuchen und die Formel eines neuen gegen sie entwerfen-

Jedoch nicht ohne Schmerz und innerliches Miberfreben that er dieß. Soren wir einen Augenhlick an, wie er fich gegen den Gafandten vernehmen ließ, den ihm die Manezianer hierüber zuschicken.

"Mit denen zu zerfallen, die man nicht liebt," fagte der Papst, "ist kein so großes Unglück: aber mit denen, die man liebt, das thut wehe. Ja es wird uns leid thun — er legte die Hand auf die Brust — mit Benedig zu brechen."
""Aber Benedig hat uns beleidigt. Navarra ist ein Reger, von dem h. Stuhle ercommunicirt: dennoch hat ihn Besnedig, allen unsern Erinnerungen zum Erog, anerkannt."

<sup>1) 9</sup> Sett. 1589: ,, che per amor di die non si vada tanto avanti con questo Navarra che si sia a veder" etc.

n'R bie Signoria etwa ber größte Fürft ber Erbe, bem es zusteht Andern ein Beispiel zu geben? Es gibt noch einen König von Spanien, es gibt noch einen Raifer."

"Fürchtet sich die Nepublik etwa vor dem Navarra? Wir wollen sie vertheibigen, wenn es nothig ift, aus allen unfern Araften: wir haben den Nerv dazu."

"Ober benkt bie Republik und etwas angusuben? Sott selbst wurde und beistehn."

"Die Republik follte unfre Freundschaft hoher achten, als die Freundschaft Ravarras. Wir komen fie beffer unterftügen."

"Ich bitte Euch, thut einen Schritt jurud! Bieles hat ber katholische Ronig jurudigenommen, weil wir es wünschten: nicht aus Furcht vor uns, denn unfre Macht Mr gegen die seine wie eine Fliege gegen den Elephanten, sondern aus Liebe, weil es der Papst sagte, der Stellvertreter Christi, der ihm und allen Andern den Glauben gibt. So thue auch die Signoria: sie tresse einen Ausweg: es wird ihr nicht schwer werden: sie hat bejahrte weise Manten er genug, von denen Jeder eine Welt zu regieren vers mochte."

<sup>1)</sup> Dispacein Donato 25 Novbre 1560. Der Papit iprach so lange, daß die Gesandten sagen: wenn sie alles schreiben wollten, so wurde man anderthalb Stunden im Senate brauchen um es vorzutesen. Unter andern trott er noch soetwährend auf die Wirtung der Ercommunication. Tre sono stati scommunicati, il re passato, il principe di Conde, il re di Navarra. Due sono malamente morti, il terzo ci travaglia e Die per nostro esercitie lo mantiene: ma finirà anche esso e terminarà male: dubitiamo punto di lui. — 2 Dec. Il papa publica un solennissimo giudiseo per invitar ogn'uno a dover pregar S. Divina Ma per la quiete et

Man fpricht ober nicht ohne eine Antwort zu vernehmen. Der außerordentliche Gesandte der Meneziauer war keonardo Donato, ein Mitglied jener Gesellschaft des Indica Morossni: ganz in der Gesinnung der kirchlich politischen Opposition: ein Mann von der größien, wir würden son sagen, diplomatischen Geschicklichkeit, der schon manche schwierige Ungeschablung zu Ende gesührt.

Nicht alle Motive ber Bezegiaper toppte Ponato is Ram anfeinanderseben: er tehrte biejepigen hervor, die bei bem Papft Gingang finden konnten, die er eigentlich mit Benedig gemein hatte.

Denn war es nicht offenbar, baß bas spanische Uebersewicht in bem süblichen Europa sich von Jahr zu Jahr immer gewaltiger erhob? Der Papst fühlte es so gut wie jeder andere italienische Fürst: ohne die Genehmhaltung der Spanier konnte er schon in Italien keinen Schritt thun. Was sollte geschehen wenn sie erst herrn in Frankreich gezworden? Diese Betrachtung hauptsächlich, die Apsschung von dem europpäischen Gleichgewichte und die Rothwendigs seit seiner Wiederherstellung hab Donato hervor. Er suchtz zu zeigen, daß die Republik den Papsk nicht zu beleidigen, daß sie Republik den Papsk nicht zu beleidigen, daß sie vielmehr ein großes Interesse des römischen Stuhles seicht zu begünstigen, zu beschützen gedacht habe.

Der Papst horte ihn an, boch schien er unerschütters lich, nicht zu überzeugen. Donato verzweiselte etwas austzurichten, und bat um seine Abschiedsaudienz. Am 16ten Dezember 1589 erhielt er sie, und der Papst machte Miene

augumento della fede cattolica. An biesem Zubildum will er Niesmand sehen pper viver a se stesso et a sue divotioni."

ibm feinen Segen ju verfagen 1). Aber nicht fo gung befangen war boch Girtus V., das nicht Genengrunde von wesentlichem Inbalt auf ibn Einbruck gemacht batten. Er war eigenfinnig, bochfahrend, rechthaberifch, bartnactig: aber babei boch auch innerlich umguftinunen, fite eine fermbe Anficht ju geminnen, im Grunde gutmutbig. In bem er noch ftritt, feinen Gas hartnackig verfocht, fühlte er fich im hergen erfthattert, abergenat. -Mitten in jenet Aubienz warb er auf einmal milb und nachgiebig 2) Ber einen Gefährten bat", rief er aus, "bat einen heren ich will mit ber Congregation reben, ich will ibr fagen, baff ich mit Ench genirut babe, aber von Ench bestegt worben bin-!! Roch ein paar Lage warteten fie: bann er-Norte ber Papft: er tonne nicht biffigen, was bie Repubill gethan, boch wolle er auch die Maagregeln, die er gegen fie beabfichtigt, nicht vornehmen. Er gab Dongto feimen Gegen und fußte ibn.

Eine kann bemerkbare Umwandlung personlicher Esfimming: die aber die größte Bedeutung entwickelte. Der Papft selbst ließ von der Strenge nach, mit der er ben protestantischen Konig verfolgte: die katholische Partei, die sich in Widerspruch mit seiner bisherigen Potitik zu demselben hielt, wollte er nicht geradezu verdammen. Ein erster Schritt ist darum so viel, weil er eine gange Richtung in

<sup>1)</sup> Disp. Donato 16 Dec. "dopo si lungo negofio restando quasi privi d'ogni speranza."

<sup>2)</sup> Ibid. Finalmente inspirata dal Sr Dio — — disse di contentarsone (ihnen seinen Segen zu geben) e di essersi lasciato vincer da noi.

sich schliest. Auf der andern Seite fahlte man dies augenblicklich. Ursprünglich hatte sie sich nur entschuldigen wollen: auf der Stelle machte sie den Bersuch den Papst selbst zu gewinnen, zu erobern.

In Auftrage ber Prinzen von Seislät, der katholissen Pairs die sich an Heinrich IV. angeschlossen, erschien Wr. de Lupemburg in Italien. Den warnenden Borstellungen der Spanier zum Droß ließ ihn Siptus V. im Januar 1590 nach Rom kommen, und gab ihm Audienz. Der Abgeordnete stellte besonders die personlichen Eigenschaften Heinrichs IV., seine Zapserkeit, Großmuth, Herzensgüte in ein glänzendes Licht. Der Papst war davon ganz hingerissen. "Wahrhaftig!" rief er aus, "es reut mich, daß ich ihn excommuniciet habe." Luxemburg sagte, dieser sein Rding und Herr werde sich nun auch der Absolution würdig machen und zu den Fassen S. Heiligkeit in den Schooss der satholischen Kirche zurücksehren. "Allsbann", erwiederte der Papst, "will ich ihn umarmen nud erdsten."

Denn schon war seine Phantasie lebendig ergriffen: auf ber Stelle knüpften sich ihm die kühnsten Hoffnungen am diese Annäherungen. Er gab dem Gedanken Raum, daß mehr politische Abneigung gegen Spanien, als eine teligidse dem römischen Stuhle entgegengesetze Ueberzeugung die Protestanten abhalte zur katholisten Rirche zurückzukehren: er glaubte sie nicht von sich weisen zu durssen!). Schon war ein englischer Abgeordneter in Nom:

man

<sup>1)</sup> Dispaccio Donato 13 Genn. 1890. Il papa biasima Pepinione de' cardinali e d'altri prelati che lo stimulano a dever.

wan tanbigte einen fachfischen an. Er war sehr bereit fie zu horen: wollte Sott, sagte er, fie kamen alle zu unfern Juffen.

Welch eine Berdnberung in ihm vorgegangen war, bewies unter andern die Behandlung die er seinem französtschen Legaten dem Cardinal Morosimi wiedersahren ließ. Frühre hatte man bessen Wachgiebigkeit gegen Heinrich III. als ein Berdrechen betrachtet, und mit der papstlichen Ungnade beladen kam er nach Italien zurück: jest ward er von Montalto in dem Consistorium eingeführt, und der Papst empsug ihn mit der Erklärung, es freue ihn, das ein Cardinal seiner Wahl wie er den allgemeinen Beissel erwerbe. Donna Camilla zog ihn zur Tafel.

Wie fehr mußte die stweng katholische Weft über biefe Umwandlung erstaunen. Der Papst neigte sich zu einem Pertefianten, ben er selbst ercommunicirt hatte, ber nach ben alten Satungen ber Kirche als ein zum zweiten Mal Abgefallener gar nicht einmal ber Absolution schig war.

Es liegt in ber Ratur ber Dinge, daß bieß eine Ruck-

licentiar esso se de Lucenburg, e li accusa che vogliano farsi suo pedante (sein Informator, wurden wir sagen) in quello che ha studiato tutto il tempo della vita sua. Soggianse che haveria caro che la regina d'Inghilterra, il duca di Sassonia e tutti gli altri andassero a suoi piedi con bona dispositione. Che dispiacerà a S. Sà che andassero ad altri principi (qui versichn satholischen) et havessero communicatione con loro, ma si consolava quando vadino a suoi piedi a dimandar perdono. In mancheteli Formen wiederholt er diese Reinungen in jeder Audienz.

1) Dispaccio 3 Marzo. Dice di conselarsi assal ch'egli sea creatura fusac di tutti tante celebrato. Il cl<sup>mo</sup> Morosini acquista molto honore e riputatione per la soa relatione delle cose di Francia. wirkung herborrief. Die fireng tatholifche Gefinnung hing nicht fo durchans von dem Papft ab, daß fie fich ihm nicht auch hatte widerfegen konnen: die spanische Macht gab ihr einen Ruckhalt, an den sie fich gewaltig anschloß.

In Frankreich klagten die Biguisten den Papst des Gebiges ant er wolle nur den Beutel nicht ziehen, das im Casssell aufgehaufte Geld wolle er für seine Rapoten umd Berwandten aufsparen. In Spanien predigte ein Jesuit über den beklagenswüchigen Zustand, in dem die Rirche sonzicht allein die Republik Benedig begünstige die Reherz sondern — "stille sittle", sagte er, indem er den Finger an den Mund legte, sondern sogar der Papst seicht. In Italien tonte das wieder. Sietus V. war dereits so empfindlich, dass er eine Ermahnung zu allgemeinem Gebet, die der Lapuzinergeneral hatte ergehn lassen, "um in Gaschen der Rirche die Gnade Gottes, anzurusen", sier eine persönliche Beleidigung nahm und den General suspens birte.

Jeboch bei bloßen Anbeutungen, Privatklagen blieb es nicht. Am 22. Merz 1590 erschien ber spanische Botsschafter in den papstlichen Gemächern, um im Namen seines herrn gegen bas Betragen des Papstes fdemlich zu protestiren 1). Es gab eine Meinung, sehen wir, die noch

<sup>1)</sup> Schon am 10ten Merz hatte der Botschafter dem Papst folgende Fragen vorgelegt: di ha ricercato la risposta sopra le tre cose, cioè di licentiar Lucendurg, iscommunicar di cli et altri pretati che seguono il Navarra, e prometter di men habilitar mai esso Navarra alla successione della corona: — und elne Pertestation angesandigit. Der Papst hatte darant mit der Excommunication gedroht: Minaccia di iscommunicar quei e castigarli nella

undaldebiger, kutholisiber war als ber Papit felbst: ber svaniede Swifthafter erfthien um ihr im Angeficht bes Papfled Andbruck und Morte gu verleiben. Gelefamer Auftritt! Der Botichafter ließ fich auf ein Knie nieber, und but G. heilinfteit ihm ju erlauben, bag er bie Befehle frines herm ausführe. Der Papft ersuchte ibn fich zu aubeben: of fen 'eine Reperei, fich gegen ben Stellvertreter Christi auf die Weife zu betragen wie er es beabsichtige. Der Boefchafter ließ fich nicht irre machen. "Seine: Beis ligbeit", begann er, "moge bie Anbanger Ravarras ohne Untenfchieb für ercommunisirt erffaren: G. Beiligkeit moge aus. Arrechen, bag Massarra auf jeben gall, auf alle Zeit unfähig fem jut femideschen Krone ju gelangen. Wo nicht, fo werbe fich ber futholifiche Schnig von ber Obebieng G. Seiligkeit lod. fagen: ber Sonig konne nicht bulben, bag bie Sache Chrifte un Grunde gerichtet werbell 1). Raum ließ ihn ber Bapft fo-weit reben: er rief aus, bas fen nicht bas Amt bes Ronigs. Der Sefanbte ftanb auf, warf fich aufs nene nieber, wollte fortfahren. Der Papft nannte ihn einen Stein des Anstoffes und ging hinneg. Aber Olivares gab fich bamit nicht zufrieben: er erklarte, er wolle und muffe feine Protefintion ju Ende bringen und follte ibm

vita che ardiranno di tentar quanto egli li havea detto, cacciandelo manzi e serrandogli in faccia la porta.

<sup>1):</sup> Che.S. Sa dichiari iscommunicati tutti quei che seguitano in Francia il Navarra e tutti gli altri che quovis modo li dessero ajuto, e che dichiari esso Navarra incapace perpetuamente alla corona di Evancia: altramente che il re suo si levera dalla chedienza della chiesa, e procurera che non sia fatta ingiuria alla causa di Christo e che la pieta e la religione soa sia conosciuta.

ber Papst ben Kopf abschlagen lassen: er wisse wohl, dur Konig werbe ihn rachen und seine Treue an seinen Kindern belohnen. Sixtus V. bagegen war in Feuer und Flamme. "Reinem Fürsten ber Welt stohe es zu, einen Papst beleipren zu woollen, der doch von Sott zum Meister der Andern gesetzt sen: ganz ruchlos aber betrage sich der Botschafter: seine Instruction ermächtige ihn nur dann zu einer Protestation, wenn sich der Papst in Sachen der Liegue lau bezeigen sollte. Wie? wolle der Botschafter die Schritte S. Heiligkeit richten?

Der echte Ratholicismus fchien nur Gin Biel, Gine ungetheilte Gefinnung ju haben: im Laufe bes Sieges febien er begriffen zu fenn, nahe bem Ausfchlag bes Gelingend: unerwartet haben fich innerhalb beffelben givel Seiten. zwei Meinungen ausgebildet, politisch und kirchlich einenber entgegengesett, die eine Angriff, die andere Biberftand. Sie beginnen ihren Rampf bamit, daß fich jebe aus ab ben Rraften anstrengt bas Oberhaupt ber Rirche fur fich m gewinnen. Die eine bat ben Bapft befeffen: mit Bitterfeit, mit Drohungen, fast mit Gewalt sucht fie ihn fellen belden. Der anbern hat er fich burch eine innere Beweaung im entscheibenden Augenblicke jugeneigt: fie fucht ibne gang an fich ju reißen: burch Versprechungen sucht fie ibn ju verführen: die glanzenbsten Aussichten stellt fie ibm vor. Aur die Entscheibung ihres Kampfes ift es von ber bochften Bebeutung welche Seite er ergreifen wirb.

Die Saltung bieses Papstes, der wegen feiner Thatfraft und Entschlossenheit so berühmt ift, erfüllt uns mit Erstaunen. Wenn Briefe Philipps II. ankommen, worin dieser Rdnig erklart, daß er die gerechte Sache vertheidigen, die 26 gue mit der Kraft seiner Staaten, mit seinem Blute untwildigen wolle, so ist auch der Papst voll Eisers: er werde, sagt er, den Schimpf nicht auf sich laden, daß er sich einem Reser wie Navarra nicht entgegengesest habe 1).

Nichts besto minder neigt er sich auch wieder auf die andere Seite. Wenn man ihm die Schwierigkeiten vorsiellt, in die ihn die franzosische Sache verwickele, so ruft er aus: wäre Navarra gegenwärtig, so würde er ihn auf den Knien bitten katholisch zu werden.

Sonderburer stand wohl nie ein Fürst zu seinen Bewöhmächtigten, als Papst Sixtus zu dem Legaten Gaetano, den er noch in der Zeit seiner engen Verbindung mit den Spaniern nach Frankreich geschieft hatte. Jest war der Papst zwar noch nicht auf die Seite der Franzosen getreden, aber doch zu einer unentschlossenen, neutralen Gesinnung gedracht. Ohne die mindeste Rücksicht hierauf solgte der Legat seinen alten Instructionen. Als heinrich IV. nach seinem Siege von Jorn Paris belagerte, war es der Legat des Papstes, der ihm hier den meisten Widerstand eutgegensetze. In seine hände schwuren Obersten und Magistrate, mit Navarra niemals zu capituliren: durch sein

<sup>1)</sup> Er erflart im Consistorium selbst: di haver scritto al re con sua propria mano, che procurerà sempre con tutte le sue sorze spirituali e temporali che mai riesca re di Francia alcuno che mon sia di compita sodissattione alla S. Catea Mà. Schon im Sanuar 1590 sagen die Gesandten: Il papa nelle trattationi parla con uno ad un modo con suoi disegni et ad un altro con altri (disegni).

geistliches Ausehen und ein eben fo gewandtes wie standhaftes Betragen wußte er sie bei ihren Versprechungen fest zu halten 1).

In ber That entwickelte boch am Ende bie gewohnte frenge Gefinnung die meiste Rraft.

Olivarez nothigte ben Papft, Enremburg zu entiaf fen, wenn auch nur unter bem Schein einer Balfahrt nach Loreto. Der Papft batte Monfignor Gerafino, ber im Mafe frangbfischer Gefinnungen fanb, ju einer Senbung nach Aranfreich bestimmt: Olivares beflagte fich laut, er brobte nicht wieder zur Audienz tommen zu wollen: ber Bapft ents gegnete, er moge in Gottes Ramen abreifen: julest bebielt Olivarez bennoch ben Sieg, bie Genbung Gerafinos wurbe aufaeschoben. In einer orthodoxen ohne Wanten fefigehaltenen -Meinung liegt eine unglaubliche Gewalt, jumal wenn fe von einem tuchtigen Manne verfochten wirb. Olivarez hatte bie Congregation, welche bie frangofischen Sachen bearbeis tete, und bie auch noch in fruhern Zeiten gufammengefest worben, auf feiner Seite. Im Juli 1590 warb über eis nen neuen Bund zwischen Spanien und bem Papft unterhanbelt 2); und ber Papft erflarte, er muffe etwas ju Sunften Spaniens thun.

I) Discours veritable et notable du siége de la ville de Paris en l'an 1590 bei Villeroy: Mémoires d'estat tom. II, p. 417.

<sup>2)</sup> Der König sollte 20000 Mann zu Fuß und 3000 zu Pferd, ber Papst 15000 zu Fuß und 2000 zu Pserd ausrüssen. Li ambasciatori sollicitano con li cardinali la conclusione e sottoscrittione del capitolato (Disp. 14 Luglio). In ber Congregation legte ber Papst die Frage vor: an electio regis Franciae vacante principe ex corpore sanguinis spectet ad pontisicem. — Esortato a

Partei man glaube nicht, daß er indessen die andere Partei aufgegeben hatte. Bu berfelben Zeit hatte er den Algenten eines Oberhauptes der Hugenotten, des Lesdisguieres dei sich: ein Geschäststäger des Landgrafen, ein englissther Abgevedneter waren zuzegen, und schan suchte sich der fackerliche Botschafter gegen die Einstüsterungen die er von dem sächsischen Gesanden fürchtete, der aufs neue erwartet wurde, sicher zu siellen: die Umtriede des Kanzilers Erell dungen bis nach Rom 1).

So blieb ber gewaltige Kirchenfürst, welcher ber Meisnung lebte, baß ihm eine birecte Sewalt über alle Erbe warlichen sen, welcher einen Schatz gesammelt, ber ihm wohl die Kraft verlieben hatte einen großen Ausschlag zu geben, in dem Moment der Entscheidung unentschlossen, schwankend.

Darfte man ihm wohl ein Verbrechen baraus maschen? Ich fürchte, wir wurden ihm Unrecht thun. Er burchschante die Lage der Dinge: er sah die Gefahren auf beiden Geiten: entgegengesetzten Ueberzengungen gab er Raum: ein Moment, der ihm eine endliche Entscheidung abgendthigt hätte, war nicht vorhanden. Bis in seine

star neutrale, laudando il consiglio risponde non poter restar a far qualche cosa (Disp. 28 Luglio). Subeffen heißt es im Disp. 21 Luglio: Laodigeres haveva maadato un suo huomo a trattar con S. Sà, il quale ha trattato lungamente seco.

1) Anders ist es nicht zu verstehn, daß der kaiserliche Botsschafter den Papst vor sächsischen Einslüsserungen warnt. L'ambasciatore dell'imperatore prega il pontesice di non voler ascoltare quel huomo che vien detto esser mandato dal duca di Sassonia, in quello che susse di pregiuditio del suo patron e della casa d'Austria: e oosì li vien promesso.

Geele bestimpsten fich die Elemente, welche bie Mott theilsten: hier ward keines bes andern Meister.

Allerbings aber setzte er sich bamit auch seinerseits in die Unmöglichkeit die Welt zu bezwingen, einen großartigen Einfluß auf sie auszuüben. Bielmehr wirkten bie Rebensträfte die in Bewegung waren auf ihn zurütt: es gestichah dieß in der eigenthumlichsten Gestalt.

Sixtus hatte die Banditen hauptsächlich badurch: bes zwungen, daß er mit seinen Buchbarn in gutes Bernehmen trat. Jetzt da dieß sich auslöste, da man in Toscana und Benedig andere Meinungen begte als in Benpel und Mailand, und der Papst sich weber für die einen und für die andern entschied, dalb dem einen bald dem andern seiner Nachdarn verdachtig wurde, jetzt regten sich auch die Banditen aufs neue.

Im April 1590 erschienen sie wieder. In der Marremma Sacripante: in der Romagna Piccolomini: in der Campagna von Nom Battissella. Sie waren reichlich mit Geld versehen: man wollte bemerken, daß sie viel spanische Dublonen ausgaben: vorzüglich in der guelsischen Partei fanden sie Anhang: schon zogen sie wieder in geordneten Schanren mit sliegenden Fahnen und Trommeln einher: die papstellichen Truppen hatten keine Lust mit ihnen zu schlagen 1). Unmittelbar wirfte dieß auf alle Berhältnisse zurück. Die Bolognesen widersetzen sich dem Borhaben des Papstes

<sup>1)</sup> Disp. 21 Luglio. I fuorusciti corrono fino su le porte di Roma. Die Depeschen vom 17. Merz, 7. April, 28: April, 12. Mai, 2. Juni enthalten Details hieruber.

bie Genatoren ber Stadt ju vermehren, mit einer lange wiche mehr gehoben Rahnhelt und Freimuthigkeit.

In biefer Lage, in fo viel nahem und brückenbein Diffbehagen, ohne in ber wichtigsten Sache eine Entschluß auch nur versucht zu haben, ftarb Papit Sirtis V. (27. Aug. 1590).

einelle fich gerade ein Ungewitter über ben Duiselnei, als er verschied. Die alberne Menge überredete sich, Fra Jelice haben einen Pact mit dem Bosen gehabe, durch deffen Saife er von Susse zu Stuse gestiegen: nach abgesausener Zeit sey nun seine Seele in dem Unwetter hinemaggestührt worden. So versimmbildeten sie ihr Missergungen über so viele neu eingeführte Auslagen und den Zweisel an seiner vollkommenen Nechtgläubigkeit, der in den letzten Zeiten so oft rege geworden. In wisdem Ungestüm rissen sie Bildstalle nieder, die sie ihm einst errichtet hatten: ja auf dem Capitol ward ein Beschluß gensteht, daß man niemals wieder einem Papst bei seinem Erben eine Bildstalle sehen wolle.

Urban VII. Gregor XIV. Innocenz IX. und ihre Conclaven 1590, 1591.

Doppelt wichtig wurde nun bie neue Bahl. Es kam boch hauptsächlich auf die personliche Gefinnung eines Papfies an, für welche von jenen beiden Richtungen, beren Widerstreit begonnen hatte, er sich erklaren wurde, und ohne Zweisel konnte seine Entschließung zu weltge-

Schichtlichen : Mirtungen führen. Das Gemahl und bie Mahltanuf bas, Canclaund, erhalten beahalb, eine bissonbier Wiene die ein Wort von benfelben einflechten.

- 2 : In der erften Salfte des fechischenen Jahnhundeuts beherrschte das Uebergewicht der kaiserlichen aber der franzpallthem-Faction in der Regel die Mahlendent die Enrbindle sutten, wie ein Papst fagt, keine Freiheit der Stimmen anebe. Seie der Mitte bessehen ward diese Seinstrfung fremder Mächte um vieles unbedentender: die Enrie blied bei weiten mehr sich felbst überlassen. Da hatte sich bont, in der Kewegung der innern Umtriebe, sagen wir peineipe der eine Gewahnheit sehr besonderer Art auch gebildet.
- Hapft pflegte eine Anjahl Cardindle zu ernennen, die dann in dem nachsten Conclave sich um den Mopoten des Berstorbenen fammelun, eine neue Macht: bilber den, und in der Regel Einen aus ihrer Witte: auf den Thron zu heben versuchten. Merkwürdig war es, daß es ihnen hiemit nie gelang, daß die Opposition alle Mal siegte und in der Regel einen Gegner des letzten Papstes beforbente.

Ich will nicht versuchen dieß aussührlich zu erdretern. Wir haben nicht gang unglaubwürdige Mittheilungen über diese Wahlen: allein es würde doch unmöglich sepn die hiebei wirksamen persönlichen Verhältnisse zu erheben: as würden immer Schatten bleiben.

.: Benug wenn wir bas Princip bemerken. Ohne Und-

unfeine tropper in jenem Beitrnume nicht bie Mobbnaut fanbern bie Beaner bes louten Bauftes, nammentlich bie Gran turen bes werlegten, ben Gieg babout. Waul. IV. warb son ben Creaturen Pauls III, Pius IV. burch bie Feinde ber Careffes und Maule IV. erhoben. Der Moffe Mind bas IV. Borromes hatte die perfontiche Anfopferung, freiwillig einen Mann ber Gegenpartei, ben er aber fibr ben fromme Ben bielt, Mins bem V. feine Gienme tugeben: aber er that bas nur unter lebbuftem Witherspruch ber Beliebufe-feines Sheims, welche, wie es in bem Berickte beifft; tauer glauben gu feben was fie fichen, gu thun was the thaten. Hand persämmten fie nicht fich ihre Rachgiebhebeit im nachste Salle gu Ponte ju mochen Jenes herfommen fnchen ift gur Amertennung ju bringen, als Regel aufmilieften:, und in ber That festen fle ben Rachfniger Pint bes V. aus ben Creaturen Pind bod IV. Go ging es auch bei ber Bahl Sixtus V, aus ben Gegnern febres Bougdugens Gecape erhob er fich. . ..

Rein Wunder ift es hienash, menn wir immer entangen gefette Charaftere auf bam papflichen Ginble finden. Die verfthiebenen Factionen treiben einander aus ber Stelle.

Bermdge dieses herkommens hatten men anch: bieß Mal die Gegner Sixtus V. besonders der letzten Wendung seiner Politik eine große Aussicht für sich. Ueberand machtig hatte Strius V. seinen Ressen gemacht: mit einer Schaar ergebener Cardinale, so zahlreich wie nur je eine andere gewesen, trat derselbe in dem Conclave aus. Erog alle dem mußte er weichen. Die Creaturen Gregors erhoz ben einen Gegner des vorigen Papstes, der von diesem so gur befonders beleidigt worden, von unzweifelhaft fpanischer Gefinnung, Iohann Baptift Castagna, Urban VII. 1)

Mit biefer Wahl aber waren fie unglikeffich. Ars VII. flash, ehe er noch gekrönt worden, ehe er noch dinen einzigen Prälaten ernannt hatte, am 19ten Tage felimes Pontificates, und sogleich eröffnete sich ber Wahlkampf auss neue.

Er unterstifte fich baburch, bas die Spanier wieber auf bas ernklichste Theil nahmen. Sie fahen wohl, wie viel fite die franzosischen Ungelegenheiten barauf ankam. Der Ronig entsthloß sich zu einem Schritte, ber ihm in Bonn als eine gesährliche Reuerung angerechnet wurde, und ben sting fine Unhänger nur mit ben bringenden Umftanden, in denen er sich besinde, zu entschuldigen wusten ?): er nannte sieden Carbindle, die ihm tanglich zu seyn schierung: beinen Andern wollte er annehmen. An der Spitze ber Ernannten kand der Rame Madrugi, und unverzingsteh machten die spanischen Carbindle einen Bersuch, mit Biefen ihrem Oberhaupt durchzubringen.

Milein fie fanben hartnactigen Biberftanb. Mabrugi

<sup>1)</sup> Concluve di papa Urbeno VII. MS. La pratica (di questa elettione) fu guidata dal card Sforza (capo delle creature di papa Gregorio XIII) e da cardinali Genovesi. In einer Depette des französischen Gesandten Maisse in Benedig in F. v. Naumens histor. Briefen I, 360 sindet sich, der Sforza habe den Colonna, der bereits auf dem papstilichen Stuhle Platz genommen, von demselben wieder heruntergezogen; doch ist das wohl nicht wörtlich zu verstehn.

<sup>2)</sup> Il grande interesse del re cattolico e la spesa nella quale si trova senza ajuto nissuno per servitio della christianità fa che gli si debbia condonare.

molite man nicht, weil er ein Deutscher finz weil man bach Papfithum nicht wieber in die Sände der Barbaren kommen lassen durfe 1); auch von den übrigen wollte. Montalto Keinen annehmen. Montalto hätte zwar vergeblich vensucht einen seiner Anhänger zu erheben: aber wanigstens ausgeschieften vermochte er. Das Consieve verzag sich um gebührlich lange: die Banditen waren herrn im Lande: the lich hörte man von geptänderten Getern, verkennuten Diefern: in Noon selbst war eine Bervegung zu sinnbar-

Es gab nur Ein Mittel zum Biele gu tomment wenn man von ben Margeschlagenen benjenigen bervorbab, bar bem Repoten Sigtud bes V. am menfaffen unangeneben ware In bent florentinischen Machrichten 1) findet fich, ball ber Großbergog von Tadrana, in ben romifchen, bas Com binal Sforge, bas haupt ber gegenianischen Corbindle biete belandere beigetragen babe. In feine Relle guruellate seaen, vielleicht auch barum weil wan ibm gefagt botte burch Gillichweigen wende er am besten beforbert, unb vom Rieber geplegt lebte Carbinal Conbrato, einer von ben Sieben. Ueber biefen vereinigten fich bie Partein, und pleich in vorons ward eine Kamilienverbindung zwischen ban Saufern Sfandraco und Montalio verabuebet. Sintend besnehte Montalto ben Carbinal in seiner Zelles er fand tha betend var bem Erneifir, nicht gang ohne Fieber: er fagte iben, bag er ben anbern Morgen gewählt werben folle.

<sup>1)</sup> El. Merofini fagte: Italia anderebbe in preda a' banhari, che farebbe una vergogna. Concl. della sede vacante di Urbano VII.

<sup>2)</sup> Galluzzi: Storia del granducato di Toscana V, 90.

Mar biefan Margen - 5. Mojamber 1590 — fichete en ihn mit Gerga in die Capelle, wo die Simmun gegek ben iburben. Gfinikrato wond gewählt: er nannte fich-Untgor. XIV 1)

Gin Mann, ber alle Worhen zweimal faftete, alle Sinc feine Meffe las, bas Penfun feiner haren immer auf ben Duien betree, und bant eine Stunde feinem Liebkingsatter, bette beit. Bernbarb, wiennete, and dem er fich bie Sentempen bie ihm befonders einlenehreten swefährig aufmittheter eine jumafrenliche umlichalbige Gaele. Man bemette aber in balbon Geben, wie er ju frib .- im fice benten : Monat: - auf: bie Welt gefommen und unt mis Make aufarbrackt worden war, so habe er aberhampt 313. wenig wifche Elemente in fich., Wow ber Pragis unt ben Umerieben ber Guvie hatte er mie etwas beariffen. Die Swife, welche bie Spanier verfochten, bielt er ohne Deie tore fir bie Bache bur Birche. Er mar ein acharner Une treban Walfipps II, und ein Mann nach feinem Setzen. Dine alles : Gineauten woch Bergieben: erklapte: et. fich zw Gunften ber Ligue 2).

10 1/36plis fihrieb er an die Pasiser, se die ihr einen fa Wellehen Anstony-gemacht habt, harret nun auch aus und haltet nicht inne bis Ihr an bas Itel Eures Laufes gedenmete fend. But Gott impirint haben wir beschloffen Enich zu Hulfe zu kommen. Zuerst weisen wir Euch eine

<sup>...</sup> F) Le Taffo hat biefe Theonbesteigung in einer prächtigen Cansgone gefehert: Da gran lodo immortal.

<sup>2)</sup> Cicarella de vita Gregorii XIV: bei allen spätern Ausgas ben bes Platina befindlich.

Unterfichtung in Gelb an und zwar aber unsere Arafte. Sanbeimo - mach bannt ordnen wir unsern Muntius - Banbeimo - nach Beatstreich ab, um alle Albgewichenen in Gure Beseinigung zurückzubringen. Endlich schieden wir, obwohl niche ofme große Belästigung ber Ainche, unsern lieben Sohn und Nesse seine Perceites Sondrato, Herzog von Montemarciano, mis Reiterei und Fusivollern Euch zu, um die Wassen zw. Berechtibigung anzuwenden. Sollter Ihr aber nuch Wehrerers bedäufen; so werden wir Euch auch dauch bankt venktien: 1)...

In biefem Briefe liegt die gange Polisik Gregors ALV4 Sie war boch von großer Wirkung. Die Steinung seinst die ABleberholung ber Excommunication Deinrichs IV; die damit verdunden war, und dam die Aussedwung an alle Errifer, an den Abel, die Beatnern der Justi; und door britten Statid sich bei schwerer Gerase von Deinrich und Bourbon zu trennen, wondt Bandrians in Frankredisch ausfrat, brachten einen tiefen Eindruck hervor. D. Edigab sie viele Streng-katholisch-gesinnte auf der Seite Deinriche VV die zulätzt doch durch diese entschedenen Geheitte dus Obershauptes ihrer Kirche irre gemacht wurden. Sie ersicherung nicht allein das Königshum habe eine Suscession, inntbermannt, die Kriche: man musse die Religion eben so wenigt

<sup>1)</sup> Gragoire Pape XIV a mes fils bien syméries gont des capseil des seize quartiers de la ville de Paris: bei Cayet: Chronologie novenaire. Mémoires coll. univ. tom. LVII, p. 62.

<sup>2)</sup> Eben Canet bemerit bieß. Le party du roy estoit sans ancume division. Ce qui fet entretenu junques au temps de la publication des bulles monitoriales du pape Gregoire XIV, que d'aucuns volurent engendrer un tiers party et le former des catholiques, qui étoit dans le party royal.

an unter den Anhangern best Minigs die sogenannte britte Hursel, welche demfetben unaufschelich zur Wiederannthune best. Rathalicisums auffarderte, nur unter diefer Bedingungund Ausficht ihm treu blieb, und um so mehr zu bedenannthate, da die muchtigsten Manner in stiner numickeldas run Umgebung sich zu ihr hielten.

Roch gedfere Erfolge aber liefen bie anbern Maafle regeln erwarten, die der Papft in jenem Briefe ankandigte, und die er nicht jogerte in Erfüslung zu bringen. Die Parifer unterfidzte er monatlich mit 15000 Scubi: den Obarft Luft schiefte er in die Schweiz, um Truppen anc pameerden: nachdem er seinem Ressen Ercole in S. Maria Maggiare die Standarte der Riche als ihrem General seiers lich übenliefert, hatte, entließ er ihn nach Mailand, worldie Mannschassen sich sammichaften sich sammeln sollten. Der Commission der ihn begleitete, Ergbischof Mattenaci war reichlich mit Ged versichen.

Unser biefet Amfricien trug Philipp II. nicht idns gen Bebenden fich ber französtschen Sache mit Ernst ans zunehmen. Seine Truppen rüsten in ber Westagne vor, sie nahmen Plat in Louiouse und Montpekier. Muf eisnige Provinzen glaubte er besondere Ansprüche zu haben: in andern war er in der engsten Berbindung mit den leistenden Oberhäuptern, Capuziner hatten sie zuweilen gestiftet oder erhalten: nach andern ward er auf das dringendste eingeladen "als der einzige Beschützer der Nechtgläubigen gegen die Hugenotten". Auch die Pariser luden ihn ein. Indessen griffen die Piemontesen in der Provence au: das papste

papstitche Heer vereinte sich in Bevonn mit den Ligulsum. Es war eine allgemeine Benergung spanisch italimischen Arafte, um Frankreich mit Gewalt in die streng tachalische Richtung fortzuziehen, die in jenen Ländern das Unbergewicht hatte. Die Schähe, die Papst Sirtus mit so viel Anstrengung gesammelt und so svegfältig gespart, kamen nun doch den Spaniern zu Sute. Nachdem Gemgor ALV. die Summen aus dem Castell genommen deren Weiwerdung an keine Bedingungen gedunden voor, griff er auch die andern auf das krengste vinzulieren au. Er nestheilte, wie kome ein beingenderes Bedürsteis der Rieche einstreten.

Bei ber Entschiebenheit mit ber man zu Werke ging, ber Ringheit bes Königs, bem Reichthum bes Papstes, und bem Einstuß den ihr vereinigtes Ausschen auf Frankreich hatte, läst sich in ber That nicht berechnen, wie weit es diese happelstige, weltlich-geistliche Ebogeig gebracht haben würdez — ware nicht Gregor XIV. mitten in der Unterwinnung gestorben. Mur zehn Monat und zehn Tage hatte verden römischen Stuhl bestesen und so große Beränderungen hervorgebracht: was würde gesthehen sein, wann er diese Gewalt einige Jahre inne gehabt hätte. Es war der größte Versus den die lignistische spanische Partei erleiben konnte.

Noch einmal zwar drangen die Spanier in dem Conclave durch. Sie hatten wieder sieben Canbidaten benaunt 1),

<sup>1)</sup> In der Histoire des conclaves I, 251 heißt es: Les Espagnols vouloient retablir leur reputation. Doch ist das nur falsch sterfett; in dem MS, welches die Grundlage dieses Buches ist: Con-

und einer von diesen, Isham Anton Sachnetto — In noten IX — wurde gewähle. Nuch er war, so diel man uttheilen kann, spanisch gesimmt: wenigstens schüllte er vet Bigue Seld, und wir haben das Schreiben überg, in dem et Alexander Farnese antreidt seine Nüstungen zu deschiedus gen, in Frankreich einzüdringen und Mouen zu endschied was dieser Feldhere dam so glücklich und geschielt aus sährte \*). Aber das Unglück war: auch Innocenz Mi war schon sehr alt und schwach: sast wienand werties er das Bett: da gad er sicht Aubienzen: von dem Surbebett eines Greifes, der sich micht mehr rühren konntez ergingen Kriegsermunterungen, welche Frankreich, ju Sieropa in Bewegung seizen. Romn have Innocenz den papsslichen Schall 2 Monat inne gehnde, se kand auch erz

Und so ernmerten stell die Wahllampse bes. Concinne zum vierten Mal. Sie dourden um so woicheiger, darschich kubem unaufhörlichen Wechsel die Weinung sestgescht hates daß es vor allem eines krästigen lebendstihten Manneld der Okese. Jehr mustenes zu einer besinitische Suntschildung unf längere Zeit kommen: Das Conklade wurder ein ibedenrender Moment: für die allgemeiner Geschähre.

## Bahl und Natur Clemens VIII.

Den Spaniern war es in bem glücklichen Fortgange ihrer Interessen zu Rom während bes letzten Jahres zu-

clave di Innocenzio IX (Inff. politt.) heißt es: per non perder la racquistata autorità, was ber Lage ber Saden wirklich entspricht.

<sup>1)</sup> Nach Davila: Historia delle guerre civili di Francia XII, p. 763, sollte es scheinen als sen Immoceny nicht so gang fur bie Li-

licht much gehengen Montalto zu gewiesen. Das hans biefel Repoten hatte fich in bem Respolitanischen angedichte Juden Montalto zusagte sich dem Willen bes Königs wicht mehr zu widerseizen, verfprach ihm dagegen der Reduigs wicht mehr zu widerseizen, verfprach ihm dagegen der Reduigs nicht alle Creaturen Siptus V. geradehin auszuschließen. Sie waren sie verdündet, und die Spanier zogerten nicht leinger, den Mann auf die Mahl zu beingen, von dem sie stelligse Reinseltung zu dem französischen Lriege versprechen kommen.

Bon allen Earbindlen fonnte Santerio, mit dem Lie tel. Gameserina, als der eiseigste angesehren werden. Gapan in-seiner Jugend hatte er zu Reapel manchen Kampf mit den dentigen Protestanten durchgennacht: in seiner Autodiogemplie, welche handschristlich übrig ist, bezeichnet er die Bluthochzeit als "den berühmten Tag, des h. Warshvlomänd, send ersteulich den Ausbolischen Tag, des h. Warshvlomänd, send ersteulich den Ausbolischen Angeben der er sich Alteslied, in der Congregation: sätz die französischen Angelepatheiten, seit lange die Grele der Juquisition: noch gesand-und in ziemlich suschen Alter-

Diefen Mann weinschen die Spanier mit ber hoch fen geiftlichen Burbe gu betleiben: einen ergebenern hat ten fie nicht finden konnen. Noch Olivarez hatte alles vor beveitet 2): es sehien kein Inveifel übrig zu bleiben: von 52

gue gewesen; allein das angeführte Schreiben (bei Cayet p. 356) bebt alle Zweifel.

<sup>...1).</sup> Er. spricht von einem , giusto sdegno del re Carlo IX di gloriosa memoria in quel celebre giorno di S. Bartolommeo Hatissimo a' cattolici."

<sup>2)</sup> Conclave di Clemente VIII MS. Il conte di Olivares,

Beinnen hatte man 36 bejahende, eben genng: um ibie Mahl zu entscheiben, wozu immer zwei Deittheile der Seinn was erfsedelich find. Und so schritt man ginde den ansien Wongen, nachdem bas Conclave geschlassen worden, zu dem Wohlacims. Montalto und Wodrneel, die Salve vereinen Factionen holten Sanseverina and seiner Jolle ab, die, wie es bei der Zelle der Erwählten Gebrauch ist, wat ben Dienern sozieich spolitet wurder. 36 Cardinise begaben sich mit ihm nach der Capella Paolina: schon des men ihm um Gnade sür seine Segner: er erklärte, er wolle Man vergeben und sieh zum ersten Zeishen seiner Gestaung Clen mens wemen: Wälfer und Neiche wunden ihm entpfohlen.

Indeffen hatte man bei bissem Borfchlag Einen Ums fand and der Alcht gelaffen. Gansevenina galt für so. forms daß Jedermann ihn fürchtete.

Daburch war es schon gescheben, bas Atele, nicht hate ver gewonnen werben. simmen: jungene Carbindle; alte pur statische Gegner: sie versammelten sieh in der Capella Sissima; es waren ihner zwar; als sie sich beisemmen sobon nur sechszehn, — es sehlte ihnen an einer Stimme um din Exclusion zu geben, und schon machten Mehnere Miene stiemen; jedoch hatte der erfahrene Altemps so violen Eine stum auf sie, daß sie moch Stand hielsen. Sie traus ten ihm zu, daß er die Sachen besser übersehe, als sie selbst.

Und in der That wirke die nemliche Moneigung auch fedele et inseparabile amico di S. Severina, aveva puima di purtire di Roma per il geverno di Sicilia tutto precordinate.

unf biejenigen, bie Sanfeverina'n ihr Bort gegeben; gar Manche unter ihnen verwarfen ibn im Bergen. Dem Burthe bes Ronigs und Montaltos batten fie fich bequemt, Soch erwarteten fie mur eine Gelegenheit um abtrunnig zu Bei bem Eintritt in bie Wahlkapelle geigte fich merben. wine Unruhe, eine Bewegung, bie bei einem entfchiebenen Salle gang ungewöhnlich war. Man machte einen Anfang Die Stimmen zu gablen: man schien bamit nicht zu Stanbe tommen gu wollen: bie eigenen Lanbeleute Ganfeverinas tenten ibm Sinderniffe in BBeg 1). Es fehlte nur an Jes mand, ber bem Gebanken, ben fo Biele begten, Bahn bedwhe. Enblich fakte fich Ascanio Colonna das Berg bieß zu thun. Er gehorte ju ben romischen Baronen, welche vor allem bie inquifitorifche Satte Sanseverinas fürchteten. Er rief aus: "ich febe, Gott will Sanfeverina nicht, auch Ascanie Colonna will ihn nicht." Er verließ bie Paolina und begab fich zu ben Gegnern in ber Giftma.

Hiemit hatten biese gewonnen. Es ward ein gehelt west Serutinium beliebt. Es gab Einige, die es nie get wagt hatten diffentlich und laut ihre bereits zugesagte Beinme zurückzuziehen, die des aber wohl insgeheim thatten, swald für nur wußten, daß ihre Namen verschwiegen bleiben würden. Als die Zettes erdfines wurden, sanden sich wer 30 Stimmen für den Vorgeschlagenen.

Seiner Sache gewiß war Sanfeverina gekommen: Die Balle ber geifflichen Gewalt, Die er fo hoch ansthlug, Die

<sup>1)</sup> Wir haben hieraber außer ben Berichten in gebruckten und hanbschriftlichen Conclaven auch die Erzählung S. Severinas selbst, die ich in ben Anhang aufnehmen will.

er so oft versochten, glaubte er schon in Bosts zu haben: zwischen ber Erfüllung seiner hachsten Wünsche und ber Zukunft eines immerwährenden Gefühls von Karuckstung zwischen herr senn und gehorchen nudsen hatte er 7 Stunden zugebracht, wie zwischen Leben und Dob: endlich war es entschieden: seiner Doffnung beraubs ging er in die spolitite Zelle zurück. "Die nächste Nacht", sagt er sit jener Lebensbeschreibung, "war mir schmenzvoller, als je ein unglücklicher Augenblick, den ich erlebt habe. Die schwere Betrübnis meiner Seele und die innerliche Angst presten mir, unglaublich zu sogen, blutigen Gehweis ans."

Er kannte die Natur eines Conclaves genugfum, mit sich weiter keine hoffnung zu machen. Seine Freunde bes ben ihn später noch einmal auf die Wahl gebracht: aber es war nur ein hoffnungsloser Bersiach.

Auch bie Spanier felbst hatten hiemit verloren. Der Konig hatte fünf Ramen genannt, keiner von allen konnet burchgeseit werden. Man umste endlich zu bem sechsten schreiten, der von den Spaniern als überzählig bezeichnut worden war.

Mehr seinem Berbündeten Montalto zu Gefallen als eigener Bewegung hatte nemlich der Konig auch nach Eardinal Albabrandini genannt, eine Creatur Sintus V, den er vor dem Jahre selbst ausgeschlassen hatte. Im biesen kam man jetzt als den einzig undglichen zurückt. Er war, wie man denken kann, Montalto'n etwünscht: die Spanier konnten, weil er doch mit genannt worden, nichts gegen ihn sagen: auch den Uebrigen war er nicht unwillkommen, im Allgemeinen beliede: so ward

er dem ohne vielen Widerfand gewählt: 20. Jan. 1592. Er nannte sich Clemens VIII.

Es ist immer sonderbar, wie es hiebei den Spaniern sing. Sie hatten Montalto auf ihre Seite gebracht, um singn von den Ihren durchzuseigen: eben diese Berbindung machte jedoch, daß sie selbst dazu helsen mußten, einen Tegund, Moutaltos, eine Creatur Sixtus V. auf den Thron au kringen.

wahlen eine Beränderung eintrat, die wir nicht als unbes bentend betrachten durfen. Seit langer Zeit waren einans der inwer Männer von entgegengesetzten Factionen nachges sollet. Auch jest war wohl dasselbe geschehen, drei Malbetten die Seschöpfe Sirtus V. zurücksehn müssen: aber die Gewählten hatten doch nur eine sehr vorübergehende Mache, genassen, und keine neue starke Faction bilden können: Todesfälle, Leichenzüge, neue Conclaven waren ein einander gesolgt. Der Erste, der den Stuhl wieder wit voller kedenskraft bestieg, war Elemens VIII. Est solgte eine Regierung der nemlichen Partei, welche zuletzt länger geherrscht hatte.

Die allgemeine Aufmerksamkeit war nun barauf gez richtet, wer ber neue Gewalthaber sen, was sich von ihm erwarten lasse.

Clemens VIII. war im Eril geboren. Sein Bater Salvestro Albobrandino, von angesehenem florentinischen Geschlecht, aber ein lebhafter und thätiger Gegner der Mezbici, war bei dem endlichen Siege dieses Hauses im Jahre 1531 vertrieben worden und hatte sein Fortsommen im

Anslande fuchen muffen 1). Er war Doctor ber Michth und hatte früher einmal zu Plfa Borlefungen gehaltent jetzt finden wir ihn bald in Benedig, wo er an ber Berbefferung bes venegionifthen Statute Untheil hat; ober eine Ausgabe ber Inflitutionen besorgt, balb in Pervara wie Urbino im Rathe und Gericht ber Bergege, am langiten . in Diensten balb bes einen bath bes anbern Carbinals, und an beren Stelle mit ber Rechtspflege und ber Berwaltung in irgend einer firchlichen Stadt beauftragt. Att meiften vielleicht zeichnet es ihn aus, baf er bei biefem unftaten Beben fünf vortrefffiche Sohne zu erziehen wußte. Der geifteichfte von ihnen mag ber altefte, Johann, gewesen fenn, ben man ben Bagenlenker bes Saufes nannte: er brach bie Babit, und auf bem Wege juribischer Burben flieg er im Jahre 1570 jum Carbinalat: ware er langer am leben geblieben, fo wurde er, glaubt man, hoffnung gur Liare gehabt has Bernarbo erwarb fich im Baffenbandwert Unfeben; Lommaso war ein guter Philolog, die Uebersemme die ee von Diogenes Laertius verfaßt bat, ift ofter abgebrude worden; Pietro galt für einen ausgezeichneten praktifchen Juriften. Der jungfte, Ippolyto, im Jahre 1536 gu Sano geboren 2), machte bem Bater anfange einige Gorgen: er

<sup>1)</sup> Varchi: Storia Fiorentina III, 42, 61. Mazzuchelli: Scrittori d'Italia I, I, p. 392 hat wie gewöhnlich einen sehr steischgen und belehrenden Artisel bei diesem Namen: vollständig aber ist er nicht. Unter andern fehlt sogleich seine venezianische Thätigsteit, mit deren Erwähnung Joh. Delsino seine Relation beginnt, so daß sich an der Sache nicht zweiseln läst: Silvestro Aldodrandian me' tempi della ribellione di Firenze cacciato da quella città se ne venne qui, risormò li nostri statuti e rivedde le leggi et ordini della republica.

<sup>2)</sup> In bem libro di battesmo della parochia cattedrale di

-

Mrefelte ihm bie Ergiebung, beren fein Salent wurbig war, nicht geben gu kommen. Aber einmal nahm fich Carbinal Milliandro Kurnese bes Knaben an, und bewilligte ibm Wine idbeliche Unterflüsung aus ben Ginfünften feines Bis-Bums Spoleto: bann beforberte ihn bas auffenmiente Bluck seiner Briber von selbst. Er gelangte balb in bie Pralatur, hierauf in bie Stelle feines alteffen Brubers in bem Serichtshof ber Nota; Giptus V. ernannte ifn jum Carbinal, und aberetrug tom eine Genbung nach Del fin. Durch biefe tam er zuetst mit bem Saufe Deffe reich in eine gewiffe Berbindung. Das gefannnte Daus fic es ald einen Dienft an, bat ber Carbinal, bet fich babei feiner Autoritat mit Rudficht und jum Biele fuß render Rlugheit bediente, ben Erzhetzog Maximilian aus ber Befangenfchaft befreiete in ber ibn bie Bolen bielten. Mis fith Philipp II. entsthloß eine Ercatur Sietus V. als übergabligen Canbibaten zu nennen, so war bieß bet Seund, um besten willen er ben Albobrandino Andern vorjog. Co gefangte ber Cohn eines heimathlosen Bhichts lings, von dem man einen Augenblick gefürchtet hatte, er werbe fein Lebelang Schreiberbienfte verrichten muffen, gur bochften Warbe ber fatholifchen Cheiftenbeit.

Nicht ohne Genugthung wird man in der Kirche bella Minerda ju Rom bas Denkmal betrachten, das Salvestro Mobrandino bort der Mutter einer so herrlichen Schaar von Sohnen errichtet hat. — 11 seiner theuren Frau Lesa and dem Hause Deti, mit der er sieben und dreißig Jahre einträchtig gelebt."

Fano heißt es: a di 4 Marzo 1536 fa batiezato un putto di Marzo Salvestro, che fu luogotenente qui: hebbe nome Ippolyto.

Mort senten Thatiskeit unn, die einem aus moncherhei Mort sentenden Geschlechte eigen ist, brachte der naue Rapk in kein Aust. Erüh waren die Situngen: Mordwittags die Audienten 1): alle Informationen wurden sendemmensen und durchgesehen: alle Aussertigungen erkige seralisien: nicht seinte seinte sich der Appst unterrichneter alle die vergliehen: nicht seinte seinte sich der Appst unterrichneter alle die vergliehen: nicht seinte sich der Appst unterrichneter alle die vergliehen: nicht seinten sicht vergliehen die Kota war: den seintelseiten den innern Graatsverwaltung, persäulichen Berschlichen wieden Politis, oder den graften Interessen der geistlichen politist, oder den graften Interessen der geistlichen kieden Politis, oder den graften Interessen der geistlichen bie Antwort war, an allem aber an nichts 2).

Dabei hatte en sich in feinen geistlichen Pflichten nicht die mindeste Rachlässseit zu Schulden kommen kassen. Alle Abend empfing Baronius feine Beichte: alle Morgen celebeitre er die Messe felber: Mittags speisten wenigstens in den ersten Jahren immer zwälf Arme in Einem Zimmer mit ihm und au Franden der Tasel war nicht zu denken:

<sup>1)</sup> Bentivoglio: Memorie I, p. 54 hat nie gange Orfwing einer Boche.

<sup>2)</sup> Relatione al card d'Este 1599. MS Fosc. Er fuhre Ariege wie Sulius II, er baue wie Sirtus V, er reformire wie Plus V,

Schieng: und Sonnahend voned überdiest gususset. Schiene er kann die ganze Woche gentbeitet, so war des Sonntags Kinte Erholung sich einige frammer Monche von die ilde keit der Bullicella kammen zu kassen, um mie ihnen über tieferr geistliche Feingen zu spiechen. Der Raf von Auzend, Frdumigkeit; spumplarischen. Loben, den et schon intmer genossen, vermehrte sich ihm bei dieser Uer zu siehn dieserordentlich. Et wusse sch'unde wollte ede Eben dieser Aufferordentlich. Et wusse sch'unde wollte ede Eben dieser

Denn in allen Brutten verfahr dieser Papft mit selben dennister Bedinhestunkelt. Er arbetete gern, er: war eine von jenen Raturen, benen aus der Arbein neue Rinft entschrigt: aber er that es doch nicht so leidenschaftlich, daß er nicht seinen Fleiß mit regelmäßiger Bewegung unterbrochen hätte 1). So konnte er wohl auch auffahren, heftig, bitter werden, jedoch wenn er sah, daß der Andere zwar vor der Rajestat des Papskihums schwieg, wer dielleicht in seinen Bienen Entgegnung und Missehagen ausbesickerzigung er in sich und sicher es wieder gut zu machen. Man sollte an ihm niches wahrnehmen, als was! sich ziennes was mit der Idee eines guten, frommen und weisen Ransus übereinstan 2).

2) Delfino: Si va conoscendo certo che in tutte le cose si

<sup>1)</sup> Venier: Relatione di Roma 1601. La gotta melto meno che per l'asanzi là da molestia al presente per la sua bona ragola di viver, nel quale da certo tempo in qua procede con grandissima riserva, e con notabile astinenza nel bere: che le giova anco moltissimo a non dar fomento alla grassezza, alla quale, è molto inglinata la sua complemiane, usando anco per questo di frequentare l'esercitio di caminar longamente sempre che senza sconcio de' negozi conosce di poterio fare, ai quali nondimeno per la sua gran capicità supplisce.

Es liegt am Tage, baß hirmit bie Kraft bes Jusibtutes selber unendlich worths. Sie lange allein sind menschliche Justitutionen übenhaups fant, als ihr Beist in ben Arbenden wohnt, in ben Juhabern der Gesenit, die sie sichaffen, sieh zugleich barstellt.

## De beiber Abfointion Heinriche IV.

4

13mb nun fragte es fich vor allem, wie biefer Papfly fo wall von Salent, Thatigkeit und Praft, und dirigens abne Sadel, die wichtigfte Frage die es in Europa gab, die französtliche, verstehn, behandelt würde.

Sollte er fich, wie feine unmistelbaren Bergänger uns bedingt an Spanien anschließen? Er hatte baju weber Berg pflichtung in seinen bisherigen Verhältnissen noch auch Neis gung. Es entging ihm nicht, daß die spanische Uebermacht auch das Papsithum brücken, und es besonders seiner politischen Unabhängigkeit berauben werde.

Ober foute er die Partei heinrichs IV. ergreifen?

move 5. Sta con gran zelo dell'onor di dio e con gran desiderio del ben publico.

Wift wahe, biefer Abnig machte Miene katholifch ju werben. Aber ein folches Berfprechen war leichter gegeben als ausgeschhet: noch immer war er Protestant: Clemens VIII. hatte gefürchtet betrogen zu werben.

Wir faben, wie Strtus V. mentschieben swischen bies fin Wöhrlichteiten schwandte, und wie große Missorhalenisse fich baran knutpsten. Noch war die gelotische Partel fu-furk wie jemals in Rom. Der neue Papst durfte sich ihrer Abneigung, ihrem Witberstand nicht aussehen.

So umgaben ihn Schwierigseiten auf allen Seiten. In ihrer Mitte hatete er fich mohl fich in Worten bloß zu geben, die schlummernden Feindeligkeiten zu erwacken. Rine an feinen Thaten, feinem Werfahren tonnen wir nach und nach seine Gefinnung abnehmen.

Als er zur Bewatt kan, hatte der palpftliche Stuhl einen Legaten in Frankrich ber für spanisch gestunt galt, eine Begaten in Frankrich ber für spanisch gestunt galt, eine Bereit werkend angewiesen war Heinrich IV. zu bestims plim: ber Ligne wurden Dubsidien gezahst. Der neue Papst konnte daram nichts andern. Hatte er seine Gabsidien eine stillen, sein Heer zurückziehen, seinen Legaten abberufen wollen; so würde er den Auf seiner Nachgelandigkeit gestiste bet, er währde sich herbern Sitterteiten undgestet haben, als Papst Giptus ersahren hatte: Allein er war auch weite entstent diese Ansterngungen zu verneheen, ihnen einen neuen Schwung zu geden. Eher hat er nach und nach; bei günstiger Gelegenheit, einiges daran ermästigt, einges schwinkte

Gar balb aber fab er fich zu einem Schritte von ums zweidentigerem Sinne aufgesorbert.

von Moch ihre, Paber, ISBR febidie, Beirebit IV., beit Oati blief. Santi nachafteiten init bem Buftege Ath and nach: Bebm: gut vom fügen. "Biglich: mehr neiger fich ber Rich nig ju bem Ratholieidenns : raber fein Ginn war, wie es febrint : fich meifer bereit eine Urt von Berties unter ber Mermittelung ben Loccaine und Menchia mit ber tatholie ichen Rietie miebergwenrittigen, als burth: Unterwerfunge theborvari rifcht; auch bieft fün den Bauft febr annehme Bur miche ber Rudferite bes Ronins alle Mint ein großer Gewinn, auf welche Alet er auch gefcheben mochte? Elemend bielt: es beffenungeachtet fir nothwendig nicht barrauf: einnnachn .: Gondi nicht ausunehmen: Bu ause-Uns ginnehmitichkeiten überdieß ohne allen Menten batte bie Altis mefenheit Luxemburge ifin: Giptus : V. jut Giolge anhabi: Ben fchielte ... einen "Manh, Sua Francoditi, nach Floreng, wis ben: Carbinalis bereits wingetroffen / um. bemfelben ans anffinitioen . die finermien werben wieht angenonmen werben Bunde : Bor ben Bauft gant, neut, bağı ber Sarbinitis bağ feldik: ber Birdikergog fich bekligite i: it i tounifote : mit ftimer Weigenung Ginffeben, Gergufth ju vernigen. 23 ift dies giebnicht mar bie eine Stief ber Guchen Den Abl nig vertwirfilich gur machen, eine Aunaherung zur Berfohi moun gang von fich in weifen tounte auch nicht bie Welle nung best: Papfted fenn. In ben venegianischen Nachrichs ten findet fich, Fra Franceschi habe seiner officiellen Um funbigung boch zugleich binzugefügt: er glaube wohl, pris vatim und insgeheim werbe ber Carbinal angenommen wer ben 1). Es scheint fast, als sen Gonbi wirklich in Rom

1) Dispaceio Donato 28 Ott. 1502 ents einer Relation bie

gewestert bet Papft sill iten gestagt haben, cor untill under alls einmal an seine Boure Kapfen tassen, wernethe Weitzellen fill nach Benigftens sie gevolß; daß ein Ugent. Gondis fin annth'Runt begab und nachbem er niehrere Confevenzen gehabt, dem venezian listehen Schatden erklitete; er habe Gott sen Dank alls Urfache Huffmung zu schohren, gustrieben sturspen Denk alls urfache Huffmung zu schohren, gustrieben sturspen. Anthe einen Monternetz der und seine Ublefming fand: eine geholme Aunscherung zur Seite. Elemens VIII wollen wahre der Spanktr haktigens noch unch Huffmitch IV. abstoden. Aus beide. Gevenfeltwar lein Betragen berechnit.

Inden haete sichtschar eine neue moch bei weitem wiche tigere Fedge herausgestelle:

Im Januar 1893 werfammellen sicht bei Geläche von Frankteich, in so sein sie zur Lignistischen Hartei gehörzung um zur Wahl eines neuen Abnigs zu ischwitzeit Da der Gennt zur Andleine im der Nestund zur Andleine in der Nestund lag, so hatte der papfiliche Agatreine umgewöhnliche Unterliedt. Es war nuch Gegaf William in Manner publichen Geiger AIV. erwichtt hatter win Wanner von zuber spakische Straffichen Tenden ihner Begterunge Einendichte es für nörfig, ihm eine sossenzen Instruction zugehm ihr instruck. In dersolben wurment er ihne banunf zu resolben bie Gestellen Gemann zu reines banunf zu reines bas werten der Gewalt noch Bestechung Einstust auf die Stime

bem florentinischen Gesandten Niccolini gemacht worden. Fra Fransceschis Erstärung war: "che crede che il papa l'admetteria, me che vende levare ili cettolici suari-di dubio et ogni ombra che admettendolo riceve ambasceria di Navarra."

<sup>1)</sup> Ibid. "dopo aver lassato sfogar il primo moto della alteration di S. Beatis.

une befomme: en beschwert ibn, in einer fo traction Siethe fith vor affer licheneilung 49 buten 1). Gine Mumahung, bie für einen Gefanbren, meldne fich verpflichtet geglaubt batte bie Winfe feines Runfen gu befolgen bebeutend gewelen fenn mirbe, bie fich aber bach wiel zu febr im Alligemeinen biett, als bag fie einen geiftlie chen : herrn, ber feine. Beffeberung mehr von Spanien als von bem : Papft emwartete, von einer Partei batte abgie ben follen, ber er von icher machort bie er für bie recht planbige bielt. Der Carbinal Sega anberte barum fein Berfahren nicht im minbesten. Roch am 13. Juni 1593 enließ er eine Ertlarung, in der er die Stande aufforberte einen Ronig zu wahlen, ber nicht Wein ein wahrhafter Ratholit, fonbern auch entsiblatien und geeignet fen bie Anstrengungen ber Reger gu bernichten. Das fon bie Gaches bis Wit jener Infruetion bes Papples, ift es nicht am berd: als mit feinen übrigen Schritten. Er balt fich im Allgemeinen zu ber kirchkich-spanischen streug orthobanen Partei. Er thut bas gwar nicht mit jener Leibenschaft gund Hingebung, welche andern Papften eigen gewesen: find biefe Eigenschaften überhaupt in ibm, so find fie both nur im Berborgenen: wirksam: es ist ihm genng rubig und ohne Ta-

beli

<sup>1)</sup> Einen Auszug aus dieser Instruction hat Davila XIII, p. 810.

<sup>2) ,,</sup> qu'il ait le courage et les autres vertus requises pour pouvoir heureusement reprimer et anéantir du tout les affarts et mauvais desseins des heretiques. C'est la chose du monde que plus S. S. presse et desire. (Bei Capet 58, 351).

det, wie es die Ordnung bes Geschaftes erforbert, auf ber Seite auszuharren, welche einmal ergriffen ift, und mit ber 3bee feines Amtes bie meifte Analogie hat. Dur bas läft Ach bemerken, bag er auch die andere Partei nicht gang von fich fibst, fie nicht ju entschiebener Zeinbfeligfeit bringen mbchte. Mit geheimer Naherung, inbirecten Meußerungen balt er fie in ber Ausficht einstiger Berfohnung: er thut ben Spaniern genug, body burfen bie Segner fich überreben, baf feine handkungen nicht gang frei, baf fie eben heuptfachlich aus Ruckficht auf die Spanier so und nicht anbers fenen. In Sirtus waren es entgegengefeste Gemuthebewegungen, was ihn julest an entschloffenem Eingreifen verhinderte: in Elemens ift es Ruckficht nach bei ben Seiten, Rlugbeit, welterfahrene, Reinbseligkeiten vermelbenbe Circumspection. Aber allerbings erfolgt, bag auch er keinen entscheibenben Ginfluß ausubt.

Um fo mehr fich selbst überlassen, entwickelten fich bie franzostichen Angelegenheiten nach ihren eigenen innern Drieben.

Das Wichtigste war, daß sich die Haupter ber Ligne entzweiten. Die Sechszehn schlossen sich enge an Spanien: Mapenne verfolgte Zwecke eines personlichen Ehrgeizes. Die Sechszehn wurden um so eifriger: sie schritten zu den grausamsten Attentaten gegen ihre vermeinten oder wahrsbaften Abtrunnigen, z. B. der Ermordung des Prassdenten Brissen: Mayenne hielt für gut sie dafür zu züchtigen und ihre wildesten Ansührer hinrichten zu lassen. Bon diesem Zwiespalt begünstigt erhob sich, schon seit dem Ansfange des Jahres 1592, eine zwar katholische, aber den

bieberigen Beferbungen ber Lique, vor allem ben Gechzehn und ben Spaniern entgegengefeste, politifch und kirchtich genächtigte Befinnung auch in Paris. Es warb eine Berbindung geschloffen, nicht viel anders als die Lique stibs welche fich zum Riel fette, vor allem die Aemter ber Ctale in die Sande gemäßigter, einverstandener Danner zu brim gen, und bieg im Laufe jenes Jahres giemlich burchführte 1). Behntliche Cenbengen zeigten fich in bem gangen Reiche. Gie batten an bem Ausfalle ber Bablen für ben Bericheten icon einen großen Antheil. Daber kaft es, bag bie Spas nier mit allen ihren Borfchlagen bier einen fo nachhaltigen Bahrend bie wilben Brebiner noch Miberftanb fanben. Rebermann fur ercommuniciet erkarten, ber nur von Friebe mit bem Reber, auch wenn er gur Meffe gebe, reben wurdes erneuerte bas Parlement bie Erinnerung an bie Grundges fete bes landes, burch welche frembe Beingen von dem Throne ausgeschloffen senen: es ließ sich nicht verkennen, baß biese gange Partei, bie man bie politische nannte, mit bie Bekehrung heinrichs IV. erwartete, um fich ibm gu unterwerfen.

Welcher Unterschied war bann noch zwisten ihnen und ben katholischen Royalisten in dem Lager Heinrichs IV? Der einzige, daß Jene vor ihrer Unterwerfung einen Schrift gethan sehen wollten, den Diese abwarten zu können geglaubt hatten. Denn darin waren auch die katholischen Royalisten einmüthig, daß der König zu ihrer Kirche zurückkehren musse, obwohl sie sein Recht, seine Legitimität

<sup>1)</sup> Cayet lib. IV (tom. 58, p. 5) theilt bie Propositionen mit, die in der ersten Bersammlung gemacht wurden.

nicht bitom abhängig:machten. Bielleicht auch aus Wieben willen gegen bie Protestanten in der Umgebung des Königst brangen ste immer ernstlicher daranf: die Prinzen von Gesblät, die angesehensten Staatsmänner, der größte Theil bes Hoses vereinigten sich zu jenem Tiers parti, dessen meterscheidender Charakter in dieser Forderung lag 1).

Sobald die Sachen biese Gestalt angenommen hatten, sich Jedermann, und die Protestanten selbst läugneten all micht, das heinrich, wenn er Ronig senn wolle, katholisch werden musse. Es ist nicht nothig die Ansprüche Derjes wigen zu untersuchen, die den letzten Anstos dazu gegeben zu haben behaupten. Das Meiste that die große Combisnation: die Rothwendigkeit der Dinge 2). Indem heinerich jest den Aet wollzog, durch welchen er zum Katholischenus überwat, gesellte er sich jener nationalfvanzdischen katholischen Gestanung zu, welche sich im Liersparti und der politischen Partei darstellte, und welche jest die Aussicht hatte die Herrschaft in Frankreich zu behaupten.

Es war dieß aber im Grunde bach nur eben jene katholische Opposition, die sich den kirchliche spanischen Unternehmungen gegenüber um die Jahne der Legitimität und der nationalen Unabhängigkeit gesammelt hatte. Wie gewaltig war sie nun in Macht und Ansehn gewachsen! In der Meinung bes Landes hatte sie ohne Zweisel das Uebergewiche: über ganz Frankreich hin bekannte man sich.

<sup>1)</sup> So wird er bei Sully gefchilbert V, 249.

<sup>2)</sup> Daß heinrich im April 1593 bazu entschloffen war, beweißt fein Schreiben an den Großberzog von Zoscana vom 20sten d. M. Galluzzi: Storia del grandscato s. V p. 160.

wenn nicht offen, boch insgeheim zu ihr: burch ben ties bertritt bes Furften bekam fie jest eine fefte innere Sals tung, eines Rursten ber überbieß so friegerisch, muthig und stegreich war. So gewachsen erschien fie aufs neue por bem Papft und bat ihn um feine Anertennung, feinen Gegen. Welch ein Ruhm, welch eine Wirksamkeit, wenn er fich nun wenigstens unumwunden für sie erklarte. Noch kam so viel darauf an. Die Prataten selbst, welche bent Ronig in ben Schoof ber Rirche aufgenommen, hatten bieß boch nur mit Borbehalt einer papftlichen Absolution gethan 1). Auf biese provocirten bie machtigsten Mitglieber ber Lique, mit benen ber Ronig Unterhandlungen eröffnete 2). Obwohl Bersprechungen nicht immer gehalten werben, fo laßt fich boch nicht zweifeln, baß bie Absolution bes Papfee, in biefem Momente ertheilt, in ben Gang ber Angelegenheiten machtig eingegriffen haben warbe. Beinrich IV. fundte einen Großen des Reiches, ben Bergog von Revers, ihn barum zu erfuchen. Es ward ein Stillftanb geschloß sen, um bie Antwort abzumarten.

Der Papst war mistranisch und bebenklich. Wie die hoffnungen religidsen Shrzeizes Sixtus V. entstammt, so hielt die Besorgnis betrogen zu werden, Unannehmlichkeisten zu erleben Clemens VIII. zurück. Er meinte noch immer, heinrich IV. werde zuletzt vielleicht wieder zum Protestantismus zurückkehren, wie er es schon einmal gerhan:

<sup>1)</sup> Messieurs du chergé luy avoient donné l'absolution à la charge qu'il envoyeroit vers sa Sté la requerir d'approuver ce qu'ils avoient fait. Cayet: 58, 399.

<sup>2)</sup> Villeroy Mémoires. Coll. univ. 62, 186.

er erklarte, er wurde nicht glauben, bag ber Ronig gut bekehrt fen, wenn nicht ein Engel vom himmel komme und es ihm ins Ohr fage: - er fah um fich her, und fand ben größten Theil ber Eurie noch immer ben Arangofen abgeneigt: von Zeit zu Beit erschien noch eine Klugschrift, in ber man die Behauptung wiederholte, Beinrich IV. fonne als ein Bareticus relapsus felbst nicht einmal von bem Pepfte lodgefprochen werben: ben Spaniern, bie an ber Spige biefer Meinting ftanben, fühlte Clemens noch immer feis nen Muth entgegenzutreten 1). Und war nicht bie Vartei. bie ihn um seine Gnabe ersuchte, boch in ber That im Gegensatz gegen die Unspruche ber romischen Rirche begriffen? - "die Ungetreuen der Krone und der Kirche", wie er fich ausbrückte, "Bastarbe, Kinder ber Magb und nicht ber hausfrau: mabrend die Liquisten fich als echte Gohne ausgewiesen112). Gewiß, es hatte auch dieffeit noch immer ein Entschluß bagu gehort ihre Bitte zu gewähren: Elemens fonnte sich noch nicht bagu ermannen 3). Nevers trat in Rom mit bem boppelten Gelbstgefühl eines hoben

<sup>1)</sup> Les intimidations qui furent faites au pape Clement VIII par le duc de Sessa: boch nicht sehr authentisch und vorlängst in den Mémoires de m<sup>2</sup> le duc de Nevers II, p. 716 gebruckt, in Capesigue Histoire de la résorme tom. VII jedoch als etwas neues mitgetheist.

<sup>2)</sup> Disp. 20 Ag. 1883. Nachricht von der Bekehrung heinrichs. Il papa non s'era per tali avisi molto alterato e tuttavia
restava con l'animo molto involto nelli suoi soliti dubbj e perplessità. Dem venezianischen Gesandten sagt er, heinrich sep und
bleibe ein haereticus relapsus, man konne auf seine Neuderung sich
nicht verlassen.

<sup>3)</sup> Relatio dictorum a Clemente VIII papa die 28 dec. 1593 in consistorie. Mém. de Nevers II, 638.

Ranges und ber Bebeutung seiner Millon auf: er zweis felte nicht, baß er mit Frenden werbe angenommen werben! in diesem Sinne bruckte er fich aus: in bemfelben Zone wer anch bas Schreiben bes Konigs abgefaßt, bas er mitbrachte: Der Papft fand, es laute als fen ber Ronig nicht: allein lange fatholisch, sonbern als fomme er wie ein zweiter Cart ber Gr. von einem Siege über bie Reinde ber Rirche jurud. Revers erstaunte gang, wie kalt er empfangen warb, wie wenig er mit seinen Antragen Gebor fant. Da alles vers geblich war, fragte er endlich ben Bapft, was ber Renig thun folle um die Gnabe Seiner Beiliakeit zu verbies Der Papft entgegnete: es gebe in Frankreich Theologen genug, um es ihm anzugeben. "Wirb aber Eure Beiligfeit damit gufrieben fenn, was bie Theologen fagen?" Der Papft weigerte fich darauf zu antworten. Richt einmal als Botschafter Beinrichs wollte er ihn betrachten, fandern nur als Louis Conjaga, Berjog von Revers: alles was zwischen ihnen gesprochen worden, wollte er nicht als eine amtliche Unterhandlung, sondern nur als ein privates Zwiegesprach angesehn wiffen: er war nicht bagu zu bringen eine schriftliche Resolution von fich zu geben. bleibt mir nichts übrig", sagte Nevers bem Cardinal Toledo, ber ihm biefe Willensmeinung bes Papftes bingerbrachte, nals bas Ungluck zu beklagen, bas bie Wuth ber Solbaten bei wieber ausbrechenbem Rriege über Frankreich bringen wirb." Der Cardinal sagte fein Wort: er låchelte. Revers verließ Rom und machte seinem Ummuth in bittern Relationen Luft 1).

<sup>1)</sup> Zwei Schriften, aber faft burchaus bes nemlichen Inbal-

Der Mensch hat in der Regel nur Sessihl für seine pensönliche Stellung. Die romische Curie weiß nur was ihr seiber kommt: eine wahre Theilnahme an dem Schicksale von Frankreich sinden, wir nicht bei ihr.

Zwar kennen wir biesen Papst genng um zu glauben. baß er die Anhanger Heinrichs nicht gang pon fich geffo-Ben haben wird, jest noch viel weniger als früher, ba fe um so vieles machtiger waren. Einem geheimen Agenten gab er vielmehr bie Berficherung, ber Ronig moge fich nur erst vollkommen katholisch zeigen, bann werbe es an einer Absolution nicht fehlen. Es bezeichnet ihn, daß er, ber diffentlich so entschieden ablehnte an der Rückfehr bes Ronine um fatholischen Glauben Antheil zu nehmen, ben Großberzog von Toscana insgeheim wiffen ließ, bei alle bem konne er nichts bagegen haben, was ber Clerus in Franfreich thun wolle. Auch jett mußte ber Großherzog den Oberhäuptern der fatholischen Ronalisten begütigende Erffarungen bes Papstes mittheilen 1). Aber mit alle bem sorgte er eigentlich nur für seine eigene Zukunft: in Frankreich gingen beshalb doch die Dinge wie sie konnten.

Der Stillstand war abgelaufen: das Schwert warb wieder gezogen: es kam nochmals auf das Kriegsglück an. Jetzt aber entschied sich die Ueberlegenheit Heinrichs IV.

tes: Discours de ce que fit me de Nevers a son voyage de Rome en l'année 1593 und Discours de la legation de me le duc de Nevers: beide im aweiten Bande der angeführten Memoiren vou: Revers, die erste ziemlich wortlich bei Capet. Auszüge dei Thuan, Davisa und neuerdings, gleich als aus undekannten Acten gezogen, bei Capesique.

<sup>1)</sup> Davila lib, XIV, p. 939.

auf der Stelle. Den Befehlsbabern fiblte bie Gicherheit ber Ueberzeugung, die ihnen früber eine fo farte Saltung gegeben hatte: Die Lehren ber Politifer, ber Uebertritt bas Ronigs, ber gute Fortgang feines Gludes batte fie alle in ibrem herzen erschüttert. Einer nach bem Unbern ging über, ohne auf ben Mungel ber papstlichen Absolution zu achten. Der Befehishaber in Meanr, bem bie Spanier bie Besolbung seiner Truppen nicht mehr gablten, Bitri, machte ben Anfang: in Orleans, Bourges, Rouen folgte man nach. Noch fam bas Meifie barauf an, was in Baris geschehen wurde. hier hatte bie politische, national frangofische Gefinnung, nach manchen Schwankungen, vollig das Uebergewicht befommen, die besten Familien an fich gezogen, und die wichtiaften Stellen aus ihrer Mitte Die bewaffnete Burgerschaft ward bereits in ihrem Sinne befehligt: fo warb hotel be Bille regiert: Prevost bes Marchands und Eschevins gehörten bis auf eis nen Einzigen biefer Meinung an. Unter biefen Umftanben komte die Ruckfehr bes Ronigs feine Schwierigkeit mebe Um 22. Mert 1594 fand fie Statt. Beinrich IV. erstaunte, fich von bem Bolke, bas ihm fo lange Biberstand entgegengesett, mit so vollem freudigem Lebehoch bes grußt zu sehen: er glaubte abnehmen zu burfen, baß es bisher unter tyrannischer herrschaft gestanden; aber so gang ift dieß boch nicht mahr: die Gesinnung der Lique hatte wirklich die Gemuther beherrscht: jest aber war eine anbere an ihre Stelle getreten. Die Rückfehr bes Konigs war hauptsächlich ein Sieg ber politischen Meinung. Die Liguisten erfuhren nun eine Berfolgung, wie fie felber so

oft verbangt batten. Mit ben fpanifchen Trappen verlies gien fo einflugreiche Stifter und Dberhaupter wie ber ges maltige Boucher bie Stabt: mehr als hundert Anbere, die man fur bie Befahrlichften hielt, wurden formlich verwiefen. Mile Gewalten, bas gesammtte Bolf leiftete ben Gib ber Treue: auch die Gorbonne, beren haldkarrigfte Mitglieber, ber Rector ber Univerfitat felbft, unter ben Berwiefenen waren, unterwarf fich ber jur herrschaft gelangten Lebre. Wie so gang andere lauteten nun ihre Bestbluffe, als im Jahre 1589. Jest erfamte auch die Sorbonne en, baf alle Gewalt von Gott stamme, nach Romer am 13ten, baf Steber, ber fich bem Ronig wiberfete, Gott wiberftebe und in Berbammung falle. Sie verwarf bie Meinung, bag man einem Ronig ben Gehorfam versagen tonne, well er von bem Papft noch nicht anerkannt fen, als eine Ausstreuung bodgefinnter und übelberathener Leute. Sett fchwuren bie Mitglieber ber Universität sammtlich, Rector, Decane, Theologen, Decretiften, Debiciner, Artiften, Monche und Conventuale, Schuler und Beamte, Beinrich IV. Treue und Geborfam und verpflichteten fich ihr Blut fur ihn ju verfprugen. Ja, was mehr ift, auf ben Grund biefer ihrer neuen Rechtglanbigkeit begann die Univerfitat fofort einen Gelbjug gegen bie Jesuiten. Gie machte benfelben ihre auf. rubrerischen Grundfate, Die fie freilich früher selbst getheilt hatte, und ihre spanische Gesinnung zum Vorwurfe. Eine Zeitlang vertheidigten fich die Jesuiten nicht ohne Erfolg. Da aber noch in bemselben Jahre ein Mensch, ber ihre Schulen besucht, Jean Chastel 1), einen Morbbersuch

<sup>1)</sup> Juvencius: partis V lib. XII n. 13 gibt folgende Schil-

auf ben Maig unternahm, und in feinem Detfebre be-Sannte, von ben Jofteiten oftmals gehort gu haben, baff man einen Ronig tobten burfe ber mit ber Rirche nicht verschnt sen, so konnten fle bem allgemeinen Succes ber Partei, die fie immer besampft hatten, nicht langer wiberftebn: faum ward bas Bolf abgehalten ihr Collegium gu ftermen: endlich wurden alle Mitalieber bes Orbens als Berführer ber Jugend, Storer ber affentlichen Rube, Reinbe bes Ronigs und bes Staates verurtheilt bas Reich binnen 14 Tagen ju raumen 1). So nahm bie Meinung, welche sich als Opposition in geringen Anfangen festgesett hatte, Paris und allmählig bas Reich ein und trieb ibre Begner von dem Kampfplat. Allenthalben vollkogen fich abnliche Bewegungen. Täglich erfolgten neue Unterwerfungen: ber Ronig war zu Chartres gefront und gesalbt worben: auf allen Rangeln warb fur ibn gebetet: bie Donchesorben erkannten ihn an: er übte bie firchlichen Berechtigungen ber Rrone, bie so bebeutenb find, ohne Wiberspruch aus. Er zeigte fich biebei gut fatholisch: wo ber Ritus biefer Rirche in den letten Unruhen abgefommen war, fuchte

berung bes Berbrechers: Indeles juveni triatis ac tetriga, mores improbi, mens anxia recordatione criminum atque unius potissimum quod matrem aliquando verberasset. — — Conscientia criminum ultrix mentem efferatam diro vexare pergebat metu: quem ut leniret, immane parricidium impos mentis an potius erebi furiis incitatus designat, quo tanquam de religione ac regno beno meritus peccatorum veniam facilias, ut demens reputabat, consequeretur.

<sup>1).</sup> Annuae literae societatis Jesu 1596 p. 350. Tanta superat adhuc praeterifi naufragii fluctuatio ut nondum tabulas omnes atque armamenta disjecta collegerimus.

er ihn herzuftellen: wo fich berfelbe in ansfchlitfenber Mes bung behauptet, bestitigte er ihm birfes Recht in svientil den Privilegien. Alles bas that er, ohne noch mit dem Papst verschnt zu sen.

Für diesen ward es aber nun seilest zu einer beingenben Bothwendigseit, auf die Andschnung zu denken b. Satte er sich länger geweigert, so wieder ein Schisma, eine sactisch geereunte französische Kirche haben entstehn könzen.

Swar seizen sich die Spanier noch immer bagegenz Sie behaupteten, Heinrich sen schlechterbings nicht twahrs haft bekehrt: ein Schisma sen erst recht zu fürchten, wenn er die Absolution empfangen habe 2): schon gaben sie die Belegenheiten an, bei denen es ausbrechen musst. Für den Papst gehörte noch immer Entschluß dazu, sich im Widersspruch mit Denen, deren Wacht ihn umgad, die eine guste Partei in der Eurie hatten, von einer Weinung zu vernnen, die für orthodox gegolun, für welche seine Vorsahren ihne geistlichen und weltsichen Wassen so oft in Bewogung gessetzt, die er doch auch selbst mehrere Jahre gebilligt hatte; allein er sah ein, daß jeder Ausschub verderblich werden musse, daß er von der andern Seite nichts mehr erwarsten dürse: er sühlte, daß die in Fraukreich emporgekommene Gewalt, wenn sie auch in geistlichen Dingen einen gewissenatt, wenn sie auch in geistlichen Dingen einen gewisse

<sup>1)</sup> Erft 5. Rov. 1504 Andet der venezianische Besandte den Papft in franzdsischen Angelegenheiten "moglio inclinato che nel passato".

<sup>2)</sup> Ossat a m<sup>r</sup> de Villeroy Rome 6 dec. 1594. Lettres d'Ossat I, 53.

fen Gegenfatz gegen die ftrengen Doctrinen bilbe, boch in ben weltlichen eine offenbare Sympathie mit ben romifchen Intereffen habe: vielleicht ließ fich jener noch beseitigen und biefe um fo beffer benuten: genug, jest zeigte fich Elemens bereitwillig, fo wie bas erfte Wort an ibn gerichtet wurde. Wir haben bie Berichte bes frangofischen Bewollmachtigten b'Offat über feine Unterhandlungen; fie find angenehm. unterrichtend, beseinswurdig; aber ich finde nicht, bag er große Schwierigkeiten ju überwinden gehabt hatte: es ware unmus feine Schritte im Gingelnen gu begleiten: bie allgemeine Lage ber Dinge hatte ben Papft schon bes finunt. Es tam nur barauf an, baf ber Ronig bagegen auch bem Papft einige Forberungen bewilligte. Die Unsonftigen hatten biefe gern fo boch ale moglich gesteigert: benn ber größten Sicherheiten beburfe bie Rirche in diesem Salle: ber Papft blieb bei erträglichern ftebn. Er forberte befonders bie Berftellung bes Ratholicismus in Bearn: bie Einführung bes Concils von Trient, so weit es mit ben Gefeten bes Landes vereinbar fen: genaue Beobachtung bes Concordates: die Erziehung bes prafumtiven Thronerben, bes Pringen Conbe, im fatholischen Glauben. Auch fur ben Ronig blieb es noch allemal fehr wunschenswerth fich mit bem ronnischen Stuble zu versohnen. Seine Macht beruhte auf feinem Uebertritt jum Ratholicismus: erft burch bie Absolution des Papstes erhielt dieser Act vollständige Beglaubigung: wiewohl bei weitem bie Deiften fich gefügt, so gab es doch immer noch Einige, bie ben Mangel berfelben als ben Grund ihres fortgesetten Widerstandes geltend machten '). Hetnrich IV. ging ohne viel Schwierigzeit auf jene Bedingungen ein: — schon hatte er ihre Ersfüllung zum Theil von selbst eingeleitet: es lag ihm am Herzen sich gut katholisch zu zeigen: wie viel mächtiger er jest auch war als bei der Wisson des Herzogs von Revers, so lautete doch das Schreiden, in welchem er nunmehr den Papst nm seine Absolution ersuchte, um vieles deutschieger und unterwürfiger als damals. "Der König", heißt es darin 2), "kehet zu den Jüssen Eurer Heiligkeit zus rück, und sleht sie in aller Demuth bei den Eingeweiden umsers Herrn Jesu Christi an, ihm ihren heiligen Segen und ihre höchste Absolution verleihen zu wollen." Der Papst fühlte sich vollkommen bestiedigt 3).

- 1) Du Perron au roi 6 nov. 1595: De toucher icy, combien l'authorité et la faveur de ce siège estant entre vos mains vous peut servir d'un utile instrument non seulement pour remettre et conserver vos sujets en paix et en obeissance, mais aussi pour vous preparer toutes sortes de grandeur hors de vostre royaume, et a tout le moins pour tenir vos ennemis en quelque crainte et devoir par l'apprehension de la meme autorité dont ils se sont aydez pour troubler vos estats et vos peuples, ce seroit un discours superflu. Les ambassades du cardinal du Perron I, 27.
- 2) Requête du roi in den Anmerkungen des Amelot bei Offat I, 160.
- 3) Der römische hof sand den Entschluß noch immer rasch und gewagt. Dolino Relatione: I più gravi negotii il papa ha saputo espedire e molto bene e molto ancora con gran celerità: perchè con tanti contrarj quanti ogn'uno sa benedisse il re di Francia, lo accettò nel grembo della chiesa, mandòli un legato nel tempo che tutti lo ributtavano sotto pretesto che non sosse sua dignità mandarlo avanti che'l re mandasse il suo ambasciatore a Roma, et in quello l'autorità della Sria Vra giovò

Earbindle sich einnerstanden erklätte. Der Papst wollte est bach nicht auf ein regelmästiges Constsorium ankommen lassen: leicht hätte die Consequenz bisheriger Beschlüsse ein unbequemes Resultat herbeisühren kannene er auf die Carbindle ein, ihm in besondern Audienzen ihre Meinung einzeln zu eröffnen: eine Andkunft die in abnüchen Fällen schon öfter beliebt worden war. Als er alle vernommen; erklärte er, zwei Orietheil der Stimmen sepen für die Abssolution.

und fo schritt man am 17. Dez. 1595 jur Bolizischung ber Ceremonie. Bar ber Peterskirche war ber Thron bes Papstes errichtet: Carbindle und Curie umgaben ehrerbietig ihr Oberhaupt. Das Gesuch bes Königs, die Bedingungen, zu benen er sich verstanden hatte, wurden verslesen. Hierauf warsen sich die Stellvertreter bes allerchristelichsten Königs zu den Füßen des Papstes nieder: mit einem leichten Ruthenschlag ertheilte er ihnen seine Absolution. Wie so vollkommen in dem Glanze seiner altherkömmlichen Austorität erschien hier noch einmal der papstliche Stuhl 1).

Auch ward in ber That ein großer Erfolg hiemit bes zeichnet. Die herrschende Gewalt in Frankreich, nunmehr in sich stark und wohlgegrundet, war wieder katholisch; sie hatte ein Interesse dabei mit dem Papst gut zu stehn. Es

assai, che così mi disse S.  $S^{\lambda}$ , per diversi offici che a quel tempo io aveva fatto a nome di lei.

<sup>1)</sup> Offat, sonst über alles hochst ausführlich, geht I, 168 über bie Ceremonie leichten Fusies hinweg. Tout s'y est passé, sagt er, convenablement à la dignité de la couronne très chrétienne. Richt Alle theilten diese Meinung.

bildete fich hier ein mener Mittelpunkt für bie katholische Welt, von bem eine große Wirtung ausgehn mußte.

Raber betrachter fprangen baum zwei verschiebene Gebten biefes Erfolges hervor.

Richt burch unmitkelbare Einwirkung bes Papftes, nicht burch einen Sieg ber ftrengen Partel war Frankrich wieder gewonnen: es war vielnicht durch eine Reveinigung der gemäßigten, mittleren Meinungen, durch die Uederlegen, heit einer Gestinnung, die sich als Opposition constituirt hatte, geschehen. Daher kam es, daß die franzdsische Kirche eine ganz andere Stellung einnahm, als die italienische, als die niederländische, die neu eingerichtete deutsche. Sie unsterwarf sich dem Papst, aber sie that es mit einer Freisheit und innern Selbständigkeit, die sich auf ihren Urssprung gründete, deren Gesühl sich niemals wieder verlor. In so fern konnte der päpstliche Stuhl Frankreich bei weitem nicht als eine reine Eroberung betrachten.

Um so vortheilhafter aber war ihm die andere, die politische Seite. Das verlorene Gleichgewicht war hergestellt?
— zwei große, auf einander eisersüchtige, in unaushörtls
chem Wettstreit begriffene Mächte hielten einander wechsels
seitig in Schranken: beide waren katholisch und konnten
boch zulegt in Einem Sinne geleitet werden: zwischen beis
ben aber nahm der Papst eine weit unabhängigere Stels
lung ein, als es ihm und seinen Vorgängern lange Zeit
möglich gewesen. Von den Banden, mit denen ihn bisber das spanische Uebergewicht umfast hatte, ward er um
vieles freier.

Buerft tritt in bem Fortgange ber Begebenheiten biefe

politische Richtung hervor. Bei bem heimfalle von Ferrara an ben papftlichen Stuhl zeigte fich ber französische Einfluß zum ersten Mal wieder in italienischen Geschäften. Ein Ereigniß das auch sonst für die Machtentwickelung des Kirchenstaates von großem Belange ist: das hier, wie ja auch in der Ausmerksamkeit der Mitlebenden, die Angeles genheiten der Religion unterbrechen mag. Seginnen wir mit einem Nückblick auf das Land unter seinem letzen Fürsten.

## Ferrara unter Alfonso II.

Man nimmt häufig an, Ferrara sey unter bem letzten Este in besonders blühendem Zustande gewesen: boch ist dieß wohl eine Tauschung, wie so viele andere, die auf der-Abneigung gegen die weltliche Herrschaft von Nom beruht.

Montaigne besuchte Ferrara unter Alfonso II. Er bewundert die breiten Straßen der Stadt, die schönen Palläste: aber schon er sindet sie de und menschenleer, wie die heutigen Reisenden 1). Der Wohlstand der Landschaft beruhte auf der Erhaltung der Damme, der Regulirung der Gewässer: aber weder die Damme noch die Flüsse und Canale wurden recht in Ordnung gehalten: nicht selten traten Ueberschwemmungen ein: Volana und Primaro verssandeten, so daß die Schissahrt baselbst ganz aushörte 2).

Noch

<sup>1)</sup> Montaigne: Voyage I, 226-231.

<sup>2)</sup> Eine Relation über ben Kirchenstaat aus dem Anfange des siedzehnten Jahrhunderts behauptet, der Herzog habe die Bauern, welche die Pflicht hatten am Po zu arbeiten, dei seinem Landgut Messola verwendet, so daß dort alles in Verfall gerathen sey und nicht habe wieder herzestellt werden konnen. (Inst. politt. tom. IX.)

Roch ein größerer Irrthum aber ware es, bie Unterthanen biefes hauses für frei und glucklich ju hal ten. Alfonfo II. machte bie Rechte seiner Rammer auf bas ftrengste geltend. Bei jedem Contract, selbst wenn er nur ein Darlehn betraf, fiel ber Behnte an ben Bergog; er nahm ben Zehnten von allem, was in bie Stadt einging. hatte bas Salzmonopol: er belaftete bas Del mit einer neuen Auflage: auf ben Rath feines Boliverwalters Chriftofano da Fiume nahm er endlich auch den Sandel mit Mehl und Brot an fich: nur von ben herzoglichen Beamten burfte man bieß erfte aller Lebensbeburfniffe an fich bringen: fein Nachbar hatte gewagt bem anbern eine Schuf fel Mehl ju borgen 1). Gelbst ben Ebelleuten mar bie Jagd nur auf wenige Tage und nie mit mehr als etwa brei hunben gestattet. Eines Tages fah man auf bem Marktplat sechs Gehängte: tobte Fasanen waren an ihre Rufe gebunden: jum Beichen, fagte man, baf fie bei einem Diebstahl in ber herzoglichen Fasanerie erschoffen worben.

Wenn man bemnach von ber Bluthe und Regsamfeit von Ferrara rebet, so kann man nicht kand und Stadt, man kann nur ben hof meinen.

<sup>1)</sup> Frizzi: Memorie per la storia di Ferrara tom. IV, p. 364. Samptiacio Manolesso: Relatione di Ferrara. Il duca non è così amato come li suoi precessori e questo per l'austerità et esattioni che fa Christofano da Fiume cognominato il Frisato (Sfregiato) suo gabelliere. — Il Frisato s'offerse di vendere miglior mercato le robbe a beneficio del popolo di quello che facevano gli altri e di darne molto utile a S. Eccra: piacque il partito al duca: — ma se bene il Frisato paga al duca quello che gli ha data intentione, non sodisfa però al popolo, vendendo la robba cattiva quanto alla qualità e molto cara quanto al prezzo.

In ienen Sturmen ber erften Jahrebende bes fechezehnten Jahrhunderts, in benen so viel blubende Saufer, so viel machtige herrschaften untergegangen, und gang Italien von Grund aus umgemandelt worben, hatte fich bas Saus Efte burch geschickte Politik und herzhafte Bertheibigung unter allen Gefahren ju behaupten gewußt. Es vereinigte aber biemit noch andere Gigenschaften. Wer hat nicht von jenem Stamme gelesen, ber, wie Bojarbo fich ausbruckt, bagu bestimmt war, Tapferkeit, Tugenb, Courtoiffe, beiteres Leben in ber Welt zu erhalten 1): von feinem Wohnfit, ben er, wie Ariofto fagt, nicht allein mit foniglichen Gebauben, sondern auch mit schonen Studien und trefflichen Sit ten ausgestattet 2). Saben fich die Este ein Berdienst erworben, indem fie Biffenschaften und Poefie begunftigten, so sind sie reichlich bafür belobnt worden. Das Andenken bes Glanzes und ber Macht, welche rafch vorübergehn, hat fich mit dem Undenken der Autoren fortgepflanzt, welche immer leben.

Wie es nun unter ben fruhern herzogen gewesen, so suchte es Alfonso II. zu erhalten. Die nemlichen Gefichts-punkte verfolgte auch er.

3war hatte er nicht so schwere Sturme zu bestehn

- Bojardo: Orlando innamorato II, 22.
   Da questa (stirpe) fia servato ogni valore, ogni bontade et ogni cortesia, amore, leggiadria, stato giocundo tra quella gente fiorita nel mundo.
- Ariosto: Orlando furioso XXXV, 6.
   Non pur di mura e d'ampli tetti regj, ma di bei studi e di costumi egregi.

mie feine Borfahren; indes, ba er mit Klovenz in unauf. borkichem Migwernehmen ftand, und auch bes Papftes, feines Lebensberrn, nicht immer gang ficher war, so bielt anch er fich fortwährend gerüftet. Kerrara galt nach De bus für die vornehmite Festung von Italien: 27000 Mann waren in die Milizen eingeschrieben 1): Alfonso suchte ben militarischen Beift zu erhalten. Um alebann ber Begunftigung welche Tosgana an bem papstlichen Sofe fand, eine Kreundschaft von nicht minberm Belang entgegenseben au konnen, bielt er fich an bie beutschen Raiser. Richt selten ging er mit glaugenbem Gefolge über bie Alpen: er vermible fich mit einer öffreichischen Bringeffin; er sprach, wie man verfichert, bemtich: im Jahre 1566 gog er mit einer Schaar, bie fich auf viertaufend Mann belaufen tonnte, bem Raifer wider bie Turken nach Ungarn ju Bulfe.

Ehemfo bildete sich auch unter ihm das literarische Element in hof und Staat weiter aus. Selten mag irsendwo aubers die Berbindung so enge gewesen sepn. Zwei Prosessand der Universität, Pigna und Montecatino wurs den nach einander die ersten Minister des kandes: sie gas den darum ihre literarischen Bestrebungen nicht auf: wernisstens Pigna hielt, als er die Geschässe leitete, noch immer seine Vorlesungen, und ließ von Zeit zu Zeit ein Buch erscheinen 2). Battista Guarini, der Dich-

<sup>1)</sup> Relatione sopra la Romagna di Ferrara: Erano descritti nelli rolli della militia dal commissario della battaglia a ciò deputato tutti i sudditi atti a portar armi. Erano costretti a starne provisti per haver da servire nell'occasioni a piedi o a cavallo secondo le forze delle loro facoltà e godevano essi alcune esentioni.

<sup>2)</sup> Manolesso: Segretario intimo è il Sr Giovamb. Pigna, 17 \*

ter bes Paftor fibo, warb als Gefanbter nach Benedig, nach Wolen abgeordnet. Selbst Franz Patrizi, obwohl er fich mit abstrusen Gegenständen beschäftigte, ruhmt boch Die Theilnahme, die er bei hofe gefunden. Es war hier alles eins. Dit ben Wettfampfen ber Wiffenschaft wechfelten Disputationen ab, welche Streitfragen ber Liebe betrafen, wie g. B. Taffo, ber eine Zeitlang auch an ber Universität angestellt war, einmal eine hielt. Bald gab die Universität, bald ber Sof ein Schauspiel: bas Theater Batte noch einen literarischen Reit, da es noch immer neue Rormen suchte, und eben bamals die Paftorale ansbilbete, bie Oper begrundete. Zuweilen treffen bann fremde Gefandte, Carbinale, Fürsten ein, wenigstens bie benachbarten, von Mantua, Guastalla, Urbino, wohl auch ein Erzbergog. Dann erscheint ber Sof in feinem vollen Glange: man gibt Turniere, bei benen ber Abel bes lanbes bie Rosten nicht spart: zuweilen turnieren hundert Ritter auf bem Schloßhof. Es find bieg zugleich Darftellungen aus ber Kabel, nach irgend einem poetischen Werke: wie schon ihre Ramen anzeigen: ber Tempel ber Liebe 1), bie sellge Insel: verzauberte Castelle werben vertheibigt und erobert.

Die eigenste Berbindung von Poeffe, Belehrfamkeit,

per mano del quale passano tutti negotii. Legge publicamente la filosofia morale, e scrive l'istoria della casa d'Este: è oratore filosofo e poeta molto eccelente: possiede benissimo la lingua Greca, e servendo il suo principe ne' negotii e trattando e iscrivendo quanto occorre, non tralascia però i studi, et in tutte le professioni è tale che pare che ad una sola attenda.

<sup>1)</sup> Auszüge aus damals erschienenen Beschreibungen, z. B. bem tempio d'amore, bei Muratori, Serassi und Frizzi.

Politif und Nitterschaft. Die Pracht wird burch ihren Sinn geabelt, die Geringfügigkeit der Mittel burch ben Geift ergangt.

In ben Reimen und bem epischen Gebichte bes Taffo tritt und biefer Sof lebendig entgegen. Der Fürst, "bem man Sochherzigkeit und Rraft anfieht, von bem man nicht weiß ob er ein befferer Ritter ober Unführer ift", feine Gemahlinn, vor allem feine Schweftern. Die altere, Lucrezia, die nur eine turge Zeit bei ihrem Gemahl in Urbino, übrigens aber immer in Kerrara lebte, und bier auch Einfing auf die Geschäfte hatte, hauptsächlich aber literarifden und mufikalischen Bestrebungen Schwung und Antrieb aab: fie ift es bie Taffo an bem Sofe beforbert bat: bie jungere, Leonora, in beschränktern Berhaltniffen, ftill, franklich, juruckgezogen: aber wie ihre Schwester von ftarfen Rugen bes Gemuths 1). Bahrend eines Erbbebens weigerten sie sich beibe bas Schloß zu verlaffen: besonders Leonora gefiel fich in einer foischen Gleichmuthigkeit: ale fie endlich nachgaben, war es die bochste Zeit: unmittels bar hinter ihnen fturgte die Decke ein. Man hielt Leo: nora fast für eine Beilige: ihren Gebeten schrieb man bie Rettung von einer Ueberschwemmung ju 2). Taffo widmet ihnen eine ihrer Gemuthsart entsprechende Berehrung: ber jungern gemäßigt, selten, immer als ginge er mit Absicht

<sup>1)</sup> Im Jahre 1566 hat sie in Abwesenheit des Herzogs die Regentscheft geführt, nach Manolesso, zon infinita sodissattione de' sudditi": — non ha preso, fährt er sort, nè vuol prendere marito, per esser di debolissima complessione: è però di gran spirito.

<sup>2)</sup> Serassi: Vita di Torquato Tasso p. 150.

er vergleicht sie mit der vollen duftenden Rose, der das minder frische Alter ihren Reiz nicht entrissen, u. s. w. Neben ihnen erscheinen auch andere Damen: Barbara Sanskverina und ihre Tochter Leonora Sanvitale: Tasso hat die ruhige Zuversicht der Mutter, den heitern Reiz jugendlächer Schönheit in der Tochter unübertresssch geschildert: kein Bildnis könnte sie besser vergegenwärtigen. Es folgen die Lusschlässer die man besucht, die Jagden und die Spiele die man anstellt, das ganze Thun und Treiben in dem man sich ergeht; wer kann sich des Sindrucks erwehren, den diese in wosem reichem Wohlaut daherströmende Beschreisdung hervorbringt.

Jeboch biesem Eindruck barf man fich nicht ganz überlaffen. Dieselbe Gewalt, die bas Land in so volltommenem Behorsam hielt, machte sich auch an dem Sofe fahlbar.

Jene Scenen ber Poesie und bes Spieles wurden zuweilen durch ganz andere unterbrochen. Die Bornehmen wurden so wenig geschone wie die Gemeinen.

Es war ein Gonzaga ermordet worden. Jedermann gab dem jungen Ercole Contrario den Mord Schuld und wenigstens hatten die Morder auf einem Gute desselben Aufnahme gesunden. Der herzog forderte ihre Aussteferung: der junge Contrario, um nicht durch sie angeklagt zu werden, ließ sie gleich selber umbringen, und nur die Leichname überlieferte er dem herzog. Hierauf ward er eines Tages selbst an hof beschieden: am 2. August 1575 hatte er seine Audienz. Die Contrary waren das reichste und alteste Geschlecht von Ferrara: Ercole war der letzte

Sprößfing: nieht lange nachdem er in den Pallast getreten, ward er todt aus bemtetben herausgetragen. Der herzog sigte, der junge Mensch sen im Sespräch mit ihm plotz lich vom Schlage gerührt worden. Allein Riemand glauder ihm das, an der Leiche nahm man Spuren von Gewalsthat sigkeiten wahr: auch befamten die Freunde des herzogs; der here habe ihn tödten lassen, sie entsthuldigten ihn nur damit, daß er den verühmten Ramen nicht mit einer schimpstehern Todesart habe sichanden wollen ').

Eine Jufit die Jebermann in Schrecken hielt. Das Schlimmfte ift, bag bie Guter bes hauses nummehr an ben herzog fallen mußten.

Aber überhaupt were es Reinem zu rathen gewesen sich bem heren im Minbesten entgegenzusezen?). Dieser Dof war ein sehr schlüpfriger Soben. So sein Montecad tino auch war, so konnte er sich boch nicht bis zuletzt halten. Panigarola, bamals ber berühmteste Prediger in Itaiken, war nicht ohne Mühe nach Berrara gezogen worden: plohlich ward er mit Ungestum verwiesen: man fragte sich, was sein Verbrechen sen: man fand nichts, als daß er weigen einer Besorderung nach einer andern Seite him unterhandelt habe. Da konnte auch der unbeständige, reizbare, mes

<sup>1)</sup> Frizzi: Memorie IV, 382.

<sup>2)</sup> Benn Lasso nicht in gutem Humor ist, brucht er sich ans bers aus als oben: Perchè io consecura, sagt er in einem Schreiben an ben Herzog von Urbino, il duca per natural inclinatione dispostissimo alla malignità e pieno d'una certa ambitiosa alterezza, la quale egli trae della nobiltà del sangue e della connoscenza ch'egli ha del suo valore, del quale in molte cose non si da punto ad intendere il falso — (Lettere n. 284. Opere tom. IX, 188.)

lancholische Taffo sich auf die Bange nicht behaupten. Der Berzog schien ihn zu lieben, horte ihn gern, nahm ihn oft mit sich aufs kand, und verschmachte es sogar nicht die Schilberums gen des Kriegswesens, die in der Gerusalemme vorkommen, zu berichtigen. Aber seit Tasso einmal Miene gemacht in die Dienste der Medici überzutreten, wurden sie nie wieder vechte Freunde: der arme Dichter entfernte sich: durch einen unwiderstehlichen Sang gezogen kehrte er wieder zurück: dann waren einige Schnähworte, die er in einem Anfall seiner Melancholie ausstieß, hinreichend um den Herzog zu bestimmen, daß er den Unglücklichen sieden lange Jahre hindurch gefangen hielt 1).

Es ist das noch einmal ganz das italienische Fürstensthum, wie es im sunfzehnten Jahrhundert ausgebildet worden: auf wohlberechneten politischen Berhältnissen beruhend, in dem Junern undeschränkt und gewaltsam, mit Glanz umgeben, mit der Literatur verdündet, eisersüchtig auch auf dem Schein der Sewalt. Sonderbare Gestalt menschlicher Dinge! Die Kräfte des Landes bringen den Hof hervor, der Mittelpunkt des Hofes ist der Fürst, das letzte Product des gesammten Ledens ist zuletzt das Selbsigefühl des Fürsten. Aus seiner Stellung zur Welt, dem Gehorsam den er sindet, der Verehrung die man ihm widmet, entsspringt ihm das Gesühl seines Werthes, seiner Bedeutung.

Alfonfo II. nun mußte begegnen, daß er von drei Gemahlinnen keine Nachkommen bekam. Es spricht seine ganze Politik aus, wie er sich unter diesen Umstånden bes trug.

<sup>1)</sup> Serassi: Vita del Tasso p. 282.

Sein Absehen war doppelt: einmal die Unterthauen nicht glauben zu lassen, daß sie von seinem Sause abkomwen könnten, sodann die Ernennung eines Nachfolgers in seiner Sand zu- behalten und sich nicht etwa selbst einen Rebenbuhler auszustellen.

Im September 1589 gieng er nach koreto, wo sich bamals die Schwester Sixtus V, Donna Camilla, befand; er sparte weber Geschenke noch Versprechungen um sie zu gewinnen. Sie sollte ihm, hoffte er, auswirken, daß er deuzenigen von seinen nachsten Berwandten zum Nachfolger erneumen barfe, den er für den geeignetsten halte. Raum aber waren die Unterhandlungen eigentlich erdsfinet, so starb Sixtus V.

Durch abnliche Mittel, Geschenke an bie Schwägerin bes Papstes, Dienstbestissenheit gegen ben Nessen wußte sich Alfonso im Jahre 1591 Eingang bei Gregor XIV. zu verschaffen. Als er sah, daß er Hoffnung schöpfen durse, ging er selbst nach Rom um die Unterhandlung zu sühren. Die erste Frage war, ob die Bulle Pius V, welche die Wiederverleihung heimgefallener papstlicher Lehen verbot, sich auch auf Ferrara beziehe. Alsonso leugnete dieß, weil es noch niemals heimgefallen gewesen. Jedoch allzu deutlich waren die Worte: die Congregation entschied, die Dulle begreise allerdings auch Ferrara. Dann fragte sich nur, ob nicht ein Papst die Racht habe in einem besondern Falle eine besondere Bestimmung zu geben. Dieß wagte die Conzgregation nicht zu verneinen: jedoch setzte sie die Bedingung, daß die Nothwendigkeit bringend, der Rugen aus

genscheinlich sen '). Hiedurch war ein großer Schritt gesschehen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß wenn man geeilt und sogleich eine nene Investitur auf einen bestimmten Ramen ausgesertigt hatte, die Sache zu dem erwünscheten Ziele gebracht worden ware. Jedoch Alfonso wollte seinen Erben nicht nennen. Auch war er hierüber mit den Ssondrati nicht ganz einerlei Meinung: sie hatten Marsches Filippo von Ste vorgezogen: ihm war sein näherer Better Cesare lieber. Hierüber verging die Zeie, und auch Stegor starb, ehe etwas sestgesest worden 2).

Indessen hatte man auch bie Unterhandlungen mit dem kaiserlichen hofe erdssnet. Ferrara zwar war ein papskliches, Modena und Reggio aber waren kaiserliche Lehen. hier nun kam dem herzog seine bisherige Politik zu Statten: mit dem leitenden Minister des Raisers, Wolf Rumps, stand er im besten Bernehmen. In der That gewährte ihm Rudolf II. die Erneuerung der Belehnung, und gestand ihm selbst eine Frist zu, innerhalb deren es ihm frei stehn solle, wen er selbst wünsche als seinen Rachsolger zu ernennen.

Defto hartnadiger aber zeigte fich ber munmehrige Papft

- 1) Dispaccio Donato: "quando ci fusse evidentissima utilità et urgente necessità — il che su satto per aprire la strada all' intentione del Sº duca. Der Cardinal S Severina behauptet, daß er es vorzüglich gewesen der die Absicht rückgängig gemacht habe, obwohl mit großer Schwierigkeit und unter vielem Biderschuch: auch habe der Papst jenen Zusak endlich bereut.
- 2) Cronica di Ferrara Ms. ber Bibl. Albani berichtet auch, es sen kein Zweifel, daß Gregor XIV. etwas für Ferrara gethan haben würde. Aus der Congregation sen er entrustet weggegangen, und barüber sen er krank geworden. Alfonso geht nach einer Bissa bes Cardinal Farnese, "aspettando o vita o morte di questo papa. Venne la morte. Il duca ritorno."

Elemens VIII. Es schlen katholischer, kirchkieher ein Lehn einzugiehen, als es wieder zu vergeben: so hatte der happapst Pins V. verordnet. Roch im Jahre 1592 schlug Elemens im geheimen Consistorium die Bestätigung sener Bulle, wie ste ursprünglich lautete, ohne den Juste Gresgors XIV; vor: so ließ er sie durchgehn 1).

Und nun war auch die vom Raiser gesetzte Frist versstrichen. Der Herzog mußte sich entschließen seinen Nachfolger zu bezeichnen. Alfonso I. hatte sich noch in spätern Jahren mit Laura Eustochia vermählt, nachdem er bereitst einen Sohn von ihr hatte: von diesem Sohne stammte Von Cesare VERe: nach langem Zögern ernannte ihn endlich der Herzog. Aber auch jest brauchte er noch die geheimsnissollste Vorsicht. Ohne Jemandes Witwissen, in einem eigenhändigen Schreiben an den Kaiser, vollzog er die Ersnennung: zugleich aber dat er denselben auf das drintsgenbste sie Niemand wissen zu lassen, selbst den serrarisschen Gesandten nicht, der an dem kaiserlichen Hose war, und seine Senehmigung nur dadurch auszusprechen, daß er das Schreiben selbst mit dem kaiserlichen Ramenszug verssehen zurücksende 2).

- 1) Dispaccio Donato 27 Dec. 1592.
- 2) Relatione di quello che è successo in Ferrara dopo la merte dei duca Alfonse (Ms. Barber.) Il duca fra l'anno concessogli di tempo alla dichiaratione scrisse di suo pugno una lettera all'imperatore e nominò Don Cesare, pregando caldamente S. M. Cesa che in confirmatione del nominato sottoscrivesse la sua, quale sigillata senza publicare il fatto la rimandasse indietro per il conte Ercole Rondinelli, non conferendogli altramente il negotio. Il tutto faceva S. A. acciò Don Cesare non s'insuperbisse nè della nobiltà fusse riverito e corteggiato come lor principe.

Das bochfte Ansehen in bem kleinen Laube wollte er bis an feinen letten Athemang ungetheilt besiten: er wollte nicht erleben, daß fein Sof fich ber aufgehnden Sonne zu wende. Cefar felbst erfuhr nichts von ber ihm zu Theil geworbenen Gnabe: er warb sogar noch etwas ftrenger gehalten, ber Glang feiner Erscheinung warb noch etwas eingeschränkt (nie follte er mehr als brei Ebelleute in seinem Gefolge haben), und erft als es mit bem leben gang vorüber war, als die Verste bie lette hoffnung auf gegeben, ließ ber Bergog ihn rufen, um ihm fein Gluck gu verfündigen. In Segenwart ber vornehmften Einwob ner warb bas Testament eröffnet: biese wurden von bem Minister ermahnt, bem Saus Efte getreu zu sepn: Cefarn sagte ber Bergog, er hinterlaffe ibm ben schonften Staat ber Welt, befestigt burch Waffen, Boller, Berbunbete innerbalb und angerhalb Stakiens, von benen er fich alle Sulfe versprechen koune. Dierauf, an bem nemlichen Tage noch. starb Alfonso II: 27. October 1597.

## Eroberung von Ferrara.

Ohne Wiberspruch nahm Cefar die kaiserlichen Leben in Bestit: auch die papstlichen huldigten ihm: in Ferrara ward er von dem Magistrat mit dem herzoglichen Mantel bekleidet, von dem Bolke mit jauchzendem Zuruf als der neue Fürst begrüßt.

hatte ihm aber sein Vorfahr von eigener Macht und frember Unterstützung gesprochen, so kam er sogleich in ben Fall auch biese zu erproben.

Unerschütterlich blieb Elemens bei feinem Entschlusse Merrara einzuziehen. Go viele Dapfie hatten es früher verfucht: er glaubte einen ewigen Rachruhm zu erwerben wenn et es volkbringe. Auf die Nachricht vom Tode Alsonfoe erklarte er, es thue ihm leib, bag ber Bergog tele nen Sohn hinterkaffe: aber die Rirche muffe bas Ihre wie Die Gefanbten Cefars wollte er nicht boren, berhaben. Rine Befigergreifung nannte er Ufurpation: er bebrohte ibn mit ber Strafe bes Bannes, wofern er fie innerhalb 14 Sagen nicht aufgegeben habe: und um feinen Borten Rach breect zu geben, begann er augenblicklich fich zu ruften. Es ward eine neue Anleihe gemacht und ein neuer Monte gegrundet, um bas Gelb im Caftell nicht angreifen ju muffen 1): in turgem begab fich ber Meffe bes Papftes, Carbinal Dietro Albobrandino, von erfahrenen Briegshaupt lewten ungeben, nach Ancona, um ein heer zusammenzubringen: nach allen Seiten sandte er Berber aus: Die Provingen wurden zu starten Lieferungen genothigt.

Auch Cefar zeigte fich Anfangs muthvoll 2). Er ers Marte, er wolle fein gutes Recht bis auf ben letten Bluts.

<sup>1)</sup> Dowohl Biele behaupten, es sen boch geschehen. Dessino sagt bagegen: Con gran strettezza de' danari, senza metter mano a quelli del castello per conservar la riputatione della chiesa, in poco più di un mese ha posto insieme un esercito di 22 m. fanti e 3 m. cavalli.

<sup>2)</sup> Niccolò Contarini delle historie Venetiane Ms. tom. I, lib. I. Cesare nel principio si mostrò molto coraggioso in voler difender le sue ragioni, o perchè non prevedeva il contrasto o pur perchè gl'inesperti come nei vicini pericoli s'atterriscono così nelli lontani si manifestano intrepidi. Usbrigens enthalt bie Erzablung Contarinis sehr viel gute eracte und eindringende Notizien fiber dies Ereignis.

scopfen vertheibigen: es werbe ihm an feiner Meligion und Geligkeit nichts schaden: und so besestigte er seine Plates aufc neue: die Landmillzen traten in die Wassen: eine Lauspenschaar rückte an die Grenzen des Kirchenstaates vor, und wir sinden eine Unsssord an ihn, in der Romagna zu erscheinen, wo man mit der papstlichen Pereschaft unzussteden sop und sich nur einen Anlas wänsche sie zu stürzen. Ueberdieß hatte er das Guick, daß auch die denachbarten italienischen Staaten für ihn Partei nahmen. Sein Gehwager, der Großberzog von Loseana, erklärte ar werde ihn nicht verlassen. Die Republik Venedig hinderer den Papst in Dalmatien zu werden, und versagte ihm den Kringsbedarf und die Wassen, die der aus Brestia ziehen maltte. Die Vergrößerung des Kirchenstaates war Allen von Heusen verhaßt.

Ware Italien in einem Justande gewesen wie huns bert Ichre früher, ziemlich unabhängig von fremden Einswirfungen und auf sich seiber angewiesen, so wärde Elemens VIII. wahrscheinlich nicht mehr ausgerichtet haben als damals Sixtus IV: aber diese Zeiten waren vorüber: jest kam alles auf die allgemeinen europäischen Verhältnisse und die damaligen großen Mächte Frankreich und Spanien an.

Die Neigungen ber Spanier waren nun nicht sehr zweiselhaft. Cesar d'Efte hatte ein so großes Bertrauen auf Philipp II, daß er ihn dem Papste zum Schiedsrichter vorschlug: ganz unumwunden erklärte sich der königliche Gowernator in Mailand für Cesar: er bot demselben spanische Garnisonen für seine Plätze an. Nur war doch auch nicht

zu verkennen, daß der König, der sein Lebenlang alle Bowogungen in Italien verhindert hatte, Bedenken trug, in dem haben Alter, in dem er war, nicht noch einen Krieg zu veranlassen, und sich mit außerorbentlicher Borsicht vernehmen ließ. Eine ähnliche beobachtete sein Gefandter in Rom!).

tim so mehr kam unter diesen Umständen auf die Entscheidung heinrichs IV. an: die herstellung eines katholischen und machtigen Frankreichs entwickelte sogleich eine hobe Bedeutung für Italien. Mit den italienischen Fürsken in Einperständnuß hatte sich heinrich IV. wieder exhaden: sie zweiselten nicht, daß er nun auch dankbar seyn und in ihrer Differenz mit dem heiligen Stuble sich auf ihre Seite schlagen werde. War doch die Krone Frankreich ohnehin dem hause Este sehr verpflichtet. Während der hause über eine Willion Scudi vorgestreckt, die nach nicht zurückbezahlt worden, und die jest hingereicht haben würde, um ein heer zu werden, dem kein Papst hätee Wöberskand laisten können.

Dieß waren jedoch nicht die Betrachtungen, welche Beinrich IV. anstellte. Troß seines Uebertrittes jum Rattholicismus mußte er noch immer gar Manches thun, was dem romischen hofe nicht anders als missallen konnte: in der Sache von Ferrara erblickte er nur eine Gelegenheit

<sup>1)</sup> Dessino melbet, wie viel man von ihm in Rom fürchtete: Vi è un pensiero radicato a buon fundamento che la benedizione data al re di Franza sia stata offesa tale al cattolico et a Spagnuoli che non siano per scordarsela mai, e pare a S. Sà essurue molto ben chiarita in questa occasione di Ferrara.

viese Dinge vergessen zu machen, die Listen, wie seine Staats manner sich ausbrückten, am ronnischen Hose wieder emporzubeingen. Ohne alles Idgern noch Schwanken ließ er bem heiligen Bater die Hulfe von Frankreich andieten. Richt allein sen er bereit, sobald es der Papst wünstlie, ein Kriegsheer über die Berge zu senden, sondern auch im Rochsall mit seiner ganzen Macht und personsich ihm zu Bakse zu kommen.

Diese Erklarung war es, was die Sache entschied. Der romische Hof, ber schon alle die Berlegenheiten sühlte, in die ihn die Abneigung seiner Nachbarn und der offene Widerstand von Ferrara seizen konnte, schöpfte Uthem. "Ich kann nicht ausdrücken", schreibt Offat an den Rönig, "wie viel Wohlwollen, kob, Segen Ew. Majestät sier Ihr Erbieten zu Theil geworden ist." Er verspricht seinem Herrn, wenn er es aussühre, die Stellung eines Pippin und Carolus Magnus zu der Kirche. Seinerseits machte nun der Papst unverzäglich Anstalt zu der sormlischen Excommunication seines Gegners.

Um so tiefer betroffen, erschrocken waren die Fürsten: sie rebeten von schwarzer Undankbarkeit: jest verloren sie ben Muth Ferrara zu unterstüßen: was sie sonst, offen oder geheim, ohne Zweisel aus allen Kräften gethan haben würden.

Unmittelbar wirkte bas bann auf Ferrara zurück. Die strenge Regierung Alfonsos hatte nothwendiger Weise viel Unzusriedene gemacht. Cesar war neu in der Herrschaft, ohne rechte Talente und ganz ohne liebung: mit den Mitsgliedern des geheimen Rathes machte er erst in den Sitzun-

gen, ble er als Aurst hielt, nabere Befanntschaft !): ba er mm feine altern Freunde, bie ibn kannten, auf bie auch er fich perfonlich verließ, nach ben verschiebenen Sofen verfendete, so behielt er Riemand um fich, ju bem er wahres Bertrauen gehabt, mit bem er fich geborig verstanden hatte. Un falichen Schritten konnte es nicht fehlen. Bon oben ber griff eine Unficherheit um fich, wie fie bem Berberben vorher zu gehn pflegt. Schon bedachten bie Bornehmern, bie einen Untheil an ber Macht befagen, was fich bei einer Beranberung fur fie gewinnen laffe: fie suchten inegeheim ihren Bertrag mit bem Papfte abzuschließen: Untonio Montecatino begab fich nach Rom. Ohne Zweis fel aber bas Auffallendste, Unglucklichste war, baß fich in bem Saufe Efte felbst ein Zwiespalt offenbarte. Lucrezia hatte ben Bater Cefars gehaßt, fie haßte nicht minber auch thu, und wollte nicht feine Unterthanin fenn: fie felbst, bie Schwefter bes vorigen Bergogs, trug tein Bebenten mit bem Papft und bem Carbinal Albobranbini in Berbindung au treten.

Inbessen hatte ber Papst ben Act ber Ercommunica:

1) Niccolò Contarini. Cesare si ridusse in camera co' suoi soli consiglieri, de' quali molti, per la ritiratezza nella quale era vissuto così volendo chi comandava, non conosceva se non di faccia, et egli non sufficiente di prender risolutione da se, vacillava nei concetti perchè quelli che consigliavano erano pieni di passioni particolari e per le speranze di Roma in cui miravano infetti di grandi contaminationi. Anch Offat Lettres I, 495 funt als die Urfache seines Ungludes an: le peu de fidelité de ses conscillers mêmes, qui partie peur son peu de resolution partie pour avoir des rentes et autres biens en l'etat de l'eglise et esperer et eraindre plus du st. siège que de lui, regardoient autant en plus vers le pape que vers lui.

ction vollzogen. Am P2. Dezember 1507 begab et sich in bem Pomp der Pracesson nach St. Peter und bestiegt mit feinem nahern Gesolge die Loggia dieser Rirche. Ein Corstinal verlas die Bulle. Don Eesere d'Este ward darin side einen Keind der rouischen Rirche erklärt, schuldig der des leidigten Mojestät, versallen in die größern Censuren, in die Eentanz der Bersluchung: seine Unterthanen wurden das Sides der Treue enthunden: seine Veannten wurden ermahnt seine Dienste zu verlassen. Rachdem die Bulle verlesen manschun, warf der Papst mit zernvollem Angesicht eine grusse bernnende Kerze auf den Plas berad. Trompeten und Exommela wirdelten: Kanonen wurden abgesenert: das Balk überschrie ihren Lärm.

Die Umstände waren so beschaffen, daß diese Erennmunication ihre volle Wirkung hervorbringen mußte. Ein Kerrarese selbst brachte ein Eremplar der Bulle, in seine Rleider genäht, in die Stadt, und überlieferte es dem Bischos '). Den nächsten Morgen, am 31. Dezember 1597, sollte ein Domherr begraben werden: die Kirche war schwarz ausgeschlagen: das Bolk versammelte sich, um die Leichenpredigt zu hören. Der Bischos bestieg die Kanzel und sing an vom Tode zu reden. "Noch viel schlimmer aber", lentte er plastich ein, "als der Tod des Leibes, ist das Verberben

<sup>1)</sup> Ein gemisser Coralta. Ributtato al primo ingresso da' soldati se escusò che lui ivi dimorava nè era ancora partito per Bologna (woher er boch eben sam: er war eine Strecte vor bem Thore vom Psterde gestiegen), e ragionando si pose sra loro a sedere, finalmente assicurato si licentiò della guardia, entrò nella città, presentò al vescovo la scommunica con la lettera del arcivescovo di Bologna. (Relatione di quello che etc.)

ber Caele, das uns jest ulle bebroht." Er:hjelt inne, und bieß die Bulle verlesen, in der alle, die sich von Don Cesfare nicht absoldern würden, bedroht wurden nals verborrte-Aweige von dem Baume des geistlichen Lebens abgehanen zu warden." Hierauf ward die Bulle an der Thure anges kiplagen: die Kinche erfüllte sich mit Geschrei und Seuszenz die Ersthätterung seize sich in die Stadt fort.

Don Erfar war nicht ber Mann, einer selchen Bewegung Einhalt zu thun. Man hatte ihm gerathen Schweb zur Deutsche zu werben: allein er hatte sich nicht entschliesien können. Ratholische wollte er nicht, weil sie Anhanzur des Popstes, aber noch weniger protestuntische, weil sie Rezer senen: "gleich als konune es ihm zu", sast Rivoola Contarini, "das Amt eines Inquisitors zu verwale ten." Jeht fragte er seinen Beithtvater, was er zu thun habe: es war ein Jesuit, Benedetto Palma: der rieth ihm sich zu underwerfen.

So weit war Don Cefar gebracht, baß er um diese Unterwerfung unter gunstigen Bedingungen zu bewerkstelligen sich eben an die wenden mußte, die er als seine beftigste Feindin kannte: der geheimen und in gewissem Sinne varratherischen Verbindungen, in welche Lucrezia mit Rom getreten, war er genothigt sich zu einem erträglichen Abstommen zu bedienen 1). In seinem Auftrag begab sie sich, nicht ohne die gewohnte Pracht, in das seindliche Lager.

<sup>1)</sup> Contarini: Come chi abandona ogni speranza, più facilmente si rimette nell'arbitrio dell'inimico che nella confidenza dell'amice, andò (Cesare) a ritrovare la duchessa d'Urbino, et a lei, la qual ben aapeva haver pur troppo intelligenza col Cl Aldobrandino, rimise ogni sua fertuna. Accettò ella al-

Die Unbanger Cefard baben immer behanptet, R batte wohl beffere Bebingungen erlangen tonnen, aber burch bas Bersprechen lebenstänglichen Befites von Bertinord mit bem Titel eines herzogthums gewonnen, und von bem jungen geistreichen Carbinal persbnlich eingenommen. babe fie alles zugegeben, was man verlangte. Januar 1598 warb ber Bertrag entworfen, fraft beffen Cefare auf Kerrara, Comacchio, seinen Theil ber Romagna Bergicht leiften und bafür Abfolution von dem Rirchenbamme ethalten follte. Benigstens Giniges ju retten batte er fich geschmeichelt, febr bart kam ibm ein so vollständiger Derluft vor: noch einmal berief er bie vornehmsten Magiftrats personen ber Stadt, ben Siudice be' Savi, einige Doctoren und Cbelleute um ihren Rath zu vernehmen. Gie gaben ihm keinen Troft: schon bachte ein Jeber sich nur felbk mit ber neuen Gewalt, die man erwartete, auf guten gufen ju feten: schon wetteiferte man allenthalben bie Wappen ber Efte abzureifen, ibre Beamten ju verjagen: bem Rurften blieb nichts übrig als zu unterschreiben und bas Erbe feiner Bater ju verlaffen.

So verloren die Efte Ferrara. Archiv, Museum, Bis bliothet, ein Theil des Geschützes, das Alsonso I. mit eis gener Hand gegoffen, ward nach Modena gebracht: alles andere ging verloren. Auf 50 Wagen hatte die Witwe Als

legramente l'impresa ridotta dove al principio haveva desiderato. — Con molta comitiva quasi trionfante, accompagnata dal marchese Bentivoglio, capo delle militie del duca, faceva il suo viaggio. Er findet Lucrezia "di pensieri torbidi: benchè simulasse altrimente, era non di meno di lungo tempo acerrima nemica di Don Cosare."

funfas II. ihre Habe weggeführt: die Schwester besselben, in Frankreich verheirathet, nahm die Forderungen des Haussels an diese Krone für sich in Anspruch: das Unerwartetste aber that Lucrezia. Sie selbst hatte nicht Zeit von ihrem Herzogthum Besitz zu ergreisen: gerade einen Monat nachdem sie jenen Vertrag abgeschlossen, am 12. Februar, starb sie. Als man ihr Testament erdsinete, sand sich das sie eben Den, der ihr Haus aus seinem alten Besitz vertrieben, den Cardinal Aldobrandini, zum Universalerben eingesetzt hatte. Auch ihre Ansprüche hatte sie ihm vermacht, die nun gegen Gesar selbst ausgesochten werden mußten. War es doch als hatte sie ihrem alten Feind einen Gegner hinterlassen wollen, der ihm das Leben verbittern könnte. Es ist etwas Damonisches in dieser Frau, die ihr eigenes Haus mit Versynden und Genugthuung seinem Verderben zusührt.

Und so trat nun die kirchliche herrschaft an die Stelle ber herzoglichen. Am 8. Mai traf ber Papst selbst in Fersrara ein. Er wollte zugleich den Andlick der neuen Erwerbung genießen und sie mit angemessenen Einrichtungen an die Kirche knüpfen.

Er begann mit Milbe und Gnabe. Eine Anjahl fers rarefischer Oberhäupter wurden mit firchlichen Burden ausgestattet 1): Carbinalshute, Bisthumer, Aubitorate fielen

<sup>1)</sup> Contarini: Al Bevilacqua, che era di molto potere, fu dato il patriarcato latino di Constantinopoli. Il Saciato fu creato auditor di rota. Ad altri si dispensarono abbatic.

ihnen gu: unter ben übrigen ward ber junge Berkivoglio, ber Geschichtschreiber, geheimer Rammerer bes Papftes. Die: Gewalt ber Bergoge batte auf bem Befit bet' muncipalen Berechtigungen beruht: ber Papit entschloß sich ben Bacgern ihre alten Rechte gurucknarben. Er belbete ein Cons feglio and ben brei Claffen, bes gobern Abels mit 27, ber geringern Robilitat umb ber ampefebenen Birger mit 55, ber Bunfte mit 18 Stellen. Ihre Redite ivareti forgfaltig geschiebent: bie erfte Elasse hatte bie bedentenbiften, boch bing baffir bie Befetzung ber Stellen am meiffen von bem Papfte ab.: Diefem Confeglib überließ nun ber Papft bie Sorge für bie Lebensmittel, bie Regulation ber' Muffe, die Ernennung ber Nichter und Pobesta's, felbst bie Befetung ber Stellen an ber Universität: alles Rechte bie ber Bergog fich fruber eiferfüchtig vorbehalten : und wie manbenken kann, begann hieburch ein gang neues leben. Auch für die geringere Classe ward gesorgt: von den strengen fiscalischen Ordnungen ward vieles nachgelassen 1).

Jeboch nicht alles konnte in diesem Sinne seine Auch die kirchliche Herrschaft war nicht lauter Milde. Gar bathfiel die Rechtspflege kirchlicher Beamten dem Abel beschwerslich: der erste Gindice de' Savj, jener Montecatino, sand es ungedührlich, wie man die Rechte seiner Warde einsschräfte, und dankte ab. Allgemeines Missergnügen ersregte es, daß Papst Clemens für nothig hielt sich seiner Eroberung durch ein Castell zu versichern. Die Vorstelslungen, welche die Einwohner gegen dies Vorhaben einsreichten, so stehentlich sie auch abgefast seyn mochten, was

<sup>1)</sup> Frizzi: Memorie V, p. 25.

ren vergebens: gerabe einer ber bewohntesten Theile ber Stadt warb zum Castelle auserseben 1). Ganze Straßen wurden niedergerissen: Rirchen, Oratorien, Hospitien, die Lughauser best hurzogs und bes Hoses, bas schone Belvesbere, von so vielen Dichtern gepriesen.

Wielleicht hatte man geglaubt mit biefen Zerstörungen noch vollends die Erinnerung an das herzogliche Saus zu verwichten: jedoch hierüber erwachte ste wieder: die schon übentändte Reigung zu dem angestammten Fürstengeschlechte kabne zuwich. Alles was zu dem Sose gehört hatte, wandte sich noch Modena. Kerrane, schon früher nicht sehr lebbast, venöhete noch mehr.

Doch kannten nicht alle die es wünschten dem Hofe seinen Bon einem alten Diener des herzoglichen Hauses ist eine handschriftliche Chronik übrig, in der er von dem Infe Alfonsos, seinen Bergnügungen, seinen Concerten und Predicten mit Behagen Bericht erstattet. "Test aber", sagt, er zum Schluß, "ist es mit alle dem pordei. Test gibt es, keinen Derzog mehr in Ferrara und keine Prinzessinnen: kein Concert und keine Concertgeberinnen: so vergeht die Pracht der Welt. Für Andere wird die Welt durch die Beränderungen angenehm, nicht für mich, der ich allein zurückgeblieben bin, alt, gebrechlich und arm. Jedoch ges lobt sep Gott. 11 2)

<sup>1)</sup> Dispaccio Delfino 7 Giugno 1598. Si pensa dal papa di far una citadella della parte verso Bologna, per la peca sedisfattione che ha la nobiltà per non esser rispettata dalli ministri della giustitia e che non li siano per esser restituiti le entrate vecchie della communità — dolendosi di esser ingannati.

<sup>2)</sup> Cronica di Ferrara: "Sic transit gloria mundi. E per

## Jesuitische Bewegungen.

1...

Es liegt am Lage, daß Clemens VIII. fich burch eis nen fo großen Erfolg, ben er im Einverständniß mit bet frangbiffchen Politif erreicht hatte, enge und enger an biefe gemupft fühlen mußte. Jest tam es ihm zu Gute, baß er fich in Sachen ber Lique fo gemäßigt gehalten, ber Ents wickelung ber Ereigniffe in Frankreich boch fein hinbernif in ben Weg gelegt, und fich wenigstens noch in bem les ten Moment zur Ertheilung ber Abfolution entschloffen hatte. Un bem Rriege, ber an ben nieberlandisch frangofischen Grengen fortging, nahm man zu Rom einen Antheil, als ware es ein eigener: man war entschieben für Rrankreich. Die Eroberung von Calais und von Amiens, die ben Spantern gelang, brachte an bem romischen Sofe ein Dis vergnügen hervor "bas man nicht schilbern tonnte," fagt Offat, geine außerste Metancholie, Beschämung und Born # 1). Der Papft und feine Repoten fürchteten, be-

tale variare natura è bella, ma non per me, che io son restato senza patrone, vecchio, privo di tutti i denti e povero. Laudetur deus."

<sup>1)</sup> Ossat a Villeroy 14 mai 1596: 20 avril 1597. I, 251. 458. Delfino: Li pericoli di Marsiglia fecero stare il papa in gran timore e li nepoti: la perdita di Cales e poi quella di Amiens apportò loro gran mestitia e massime che si dubitò allora per le voci che andavano attorno di peggio, temendo quelli che ogni poco che cadeva più la riputatione de Francesi, i Spagneli nen avessero mostrato apertamente lo sdegne che hanno avuto della resolutione (absolutione?) loro e la sua mala volontà: per questa causa principalmente hanno avuto carissimo il bene della Franza.

merkt Delsino, die Spanier mochten den Unwilfen, den sie über die Absolution empfunden, an ihnen auslassen. Glücklicherweise stellte Heinrich IV. seine erschütterte Resputation dunch die Wiedeneroberung von Amiens dalb wieder her.

Bicht ale ob man ju Rom biejenigen ju lieben angefangen batte, bie man fruber befampfte: ben Dberbantern ber Beifteinkeit, die fich querft an Beinrich IV. anauschlossen und jene Opposition begründet, veraaf man es buch nie: viel lieber beforberte man bie Unbanger ber Lis gue, wenn fie nur julest freiwillig juruckgetreten, b. i. wenn fie ungefähr im galle ber Eurie felber maren. Aber in Ruesem that fich - wie benn bie Meinungen ber Menfchen, menn auch einander nabestebend, boch sogleich verschiebene hinneigungen offenbaren - unter ben Anbangern bes 20. nigs felbit eine mit Absicht strenger katholische Partei bervor, bie vor ellen Dingen bas gute Bernehmen mit bum Sofe ju Rom ju erhalten trachtete: an biefe vormontish bielt fich ber Papft: er boffte alle Differengen. bie es zwischen ben frangofischen und romischen Intereffen noch geben mochte, auszugleichen: hauptsächlich war sein Bunfch und fein Bemuben bie Jesuiten, Die aus Frantreich, wie wir saben, verjagt worden, babin juruckzufub. ren, und bamit ber Entwickelung ber Dinge, bie in Frankreich Statt gehabt, jum Trot ben romischen Doctrinen baselbft freiere Bahn zu verschaffen.

Es fam ihm hiebei eine Bewegung in bem Orben ber Jesulten zu Statten, die, obwohl sie aus bem Innern befelben hervorging, boch mit ber Beränderung ber allge-

meinen Sierbeig bes vonifchen Hofes eine genfte Malogier hacce.

So sonderbar verwickeln sich oft die Dinge der Welt, daß in dem Angenbliet, in welchem die Partfer Universität den Jesuiten nichts so sehr zum Berbrechen machtnatsissen Betbindung mit Spanien, in welchem min in Kankerien sie Geführen min in Kankerien sie staglich fün Konkerien sie staglich fün Konkerien sie staglich fün Konkerien sie staglich fün Konkerien bei benheit gegen Spanien verpflichtet, das einen demals dasso Institut der Gesellschaft in Spanien von misvergnigeen Mitzelieden, der Jupistichen, einem andern Orden, ender sied sogar von der königlichen Sewalt selbst die heftigsten Unterhrungen erfuhr.

Gine Wendung der Dinge welche mehr als einen Grund: hatte, jundchft aber folgenbergestalt entsprungen war.

Im Anfange waren die altern und beveits ansgebilibeten Manner, welche in die Geftischaft trasen, gedfiemethetts Gpanier: aus andern Rationen fanden sich mehstene theils Spanier: aus andern Rationen fanden sich mehstene bitten. Natürlich folgte hieraus, daß die Regierung der Geftischaft in den ersten Jahrzehenten vorzugsweise in spaniste Hande fiel. Die erste Generalcongregation bestand aus 25 Mitgliedern: 18 von diesen waren Spanier. Die ersten brei Generale gehörten derselben Nation an: nach

<sup>1) &</sup>quot;pro nostro rege Philippo".

<sup>2)</sup> Sacchinus V, 7, 99. In der zweiten Generalcongregation war das Berhältniß schon ermäßigt, obwohl noch wenig. Auf 39 Mitglieder kamen 24 Spanier.

ban : Lobe bes britten,: Borgia, - im Jahre 1578 -! hatte abermale ein Spanier, Polanco, bie größte Aussiche.

Es grigte fich aber, baf man in Spanien felbft bie-Erhebung beffelben nicht gern gesehen haben murbe. Gd. gab in biefer Gefellichaft wiele Reubefehrte, Jubenchriften: auch Bolaner gehorte gir biefer Claffe: man manifete bort nicht, daß bie bochfte Bewalt in einer fo machtigen und so monarchisch eingerichteten Gesellschaft in solche Späide. geriethe. 1). Papft Gregor XHI, ber hiebon einem Binf. bekommen, hielt auch aus anbern Grunden eine Abwechfelung fur nuglich. Als fich ibm eine Deputation ber gur Mabl verfrummelten Congregation vorftellen ließ, fragte er fie, wie viel Stimmen jebe Nation habe: es fant fich. bağ bie spanische baren mehr hatte als alle anbern gufamemen. Er fragte ferner, aus welcher Bation bie Genevale: bes Orbens bisher genommen worben. Man frate, ihm, man habe ihrer brei gehabt, alle brei Spanier. "Ge ift billig!, entgennete Gregor, ibag 36t auch einmal einen aus einer andern Mation mablit. Et fcblug ihnen fogat febe ber einen Canbibaten vor.

Run sträubten sich wahl die Jesuiten einen Amgens blieft hiewider, weil es ihre Privillegien verletze: aber ymlest ernannten sie doch eben ben, welchen der Papst vorgeschlagen. Es war Eberhard Mercurianus.

Schon hiemit trat eine bedeutende Veränderung ein Mercurian, ein schwacher und unselbständiger Mann, über-

<sup>1)</sup> Sacchinus: Historia societatis Jesu pars IV sive Everardus lib. I: Horum origo motuum deplex fuit, studia nation num et neophytorum in Hispania odium.

ließ die Geschäfte anfangs zwar wieber einem Spanier, aber barauf einem Franzosen, seinem bestallten Abmonitor:
— es bilbeten sich Factionen: eine verbrängte die andere aus den wichtigen Austern: die herrschende fand schon zus weilen einen gewissen Widerstand in den untern Kreisen.

Noch viel wichtiger aber wurde es, bag bei der nachften Bacanz im Jahre 1581 Claudius Aquaviva, ein Reapolitaner aus einem Sause das sich früher zu der französischen Partei gehalten, ein kräftiger Mann, der erst 88
Jahre zählte, diese Würde erhielt.

Einmal nemlich glaubten die Spanier einzusehen, daßibre Nation, von der die Gesellschaft begründet und auf ihre Bahn geleitet worden, von dem Generalat auf ewig ausgeschlossen sep: sie wurden darüber misvergnügt, widersspeigt, etwa durch die Ausstellung eines eigenen Generalcommissars für die spanischen Provinzen, von Nom unadshängiger zu machen. Aquaviva dagegen war nicht gemeint von der Autorität, welche ihm der Buchstade der Versusplung zuerkannte, das Mindeste fallen zu lassen. Um die Missoergnügten in Zaum zu halten, seite er ihnen Obere auf deren persönliche Ergebenheit er rechnen durste: jungere Männer, die ihm an Alter und Gestunung näher stans

<sup>1)</sup> Mariana: Discurso de las enfermedades de la compañia c. XII. La nacion española està persuadida queda para sempre excluida del generalato. Esta persuasion, sea verdadera sea falsa, no puede dexar de causar disgustos y disunion tanto mas que esta nacion fundo la compañia, la honro, la enseño y aun sustento largo tiempo con su substancia.

ben 1): wohl auch Mitglieber von minberm Berbienst, Coadjutoren, die nicht alle Berechtigungen genoffen: die dann, die einen wie die andern, ihre Stüge in dem General sahen: endlich Landsleute, Reapolitaner 2).

Die alten, gelehrten, erfahrnen Patres faben fich nicht affein von ber bochsten allgemeinen Burbe, fonbern auch von ben Aemtern in ben Provingen entfernt. Manavive. gab vor, ihre Fehler fenen baran Schuld: ber eine fen cholerisch, ber andere melancholisch: natürlich, sagt Mariana, ausgezeichnete Leute pflegen wohl auch mit einem Mangel behaftet zu senn: boch war ber eigentliche Grund, bag er fie fürchtete, und jur Musführung feiner Befehle gefügis gere Werkzeuge baben wollte. In ber Regel bebarf ber Menfch ber Genugthuung felbfithatigen Antheil an ben bf. fentlichen Dingen zu nehmen, und am wenigsten wirb man fich rubig aus feinem Befite treiben laffen. Es entftanben Reibungen in allen Collegien. Mit ftummer Animofitat wurden bie neuen Obern aufgenommen: fie konnten nichts wefentliches burchseben: fie waren nur froh wenn fie obne

Mariana c. XII. Ponen en los gobiernos homes mozos
 porque son mas entremetidos saben lamer a sus tiempos.

<sup>2)</sup> Außer Mariana find hieraber auch noch die Eingaben an Elemens VIII. michtig: abgebrucht in der tuda magnum clangens sonum ad Clementem XI p. 583. Videmus cum magno detrimento religionis nostrae et scandalo mundi quod generalis nulla habita ratione nec antiquitatis nec laborum nec meritorum facit quos vult superiores et ut plurimum juvenes et novicios, qui sine ullis meritis et sine ulla experientia cum maxima arrogantia praesunt senioribus: —— et denique generalis, quia homo est, habet etiam suos affectus particulares, —— et quia est Neapolitanus, melioris conditionis sunt Neapolitani.

ohne Bewegung, ohne Unruben wegtamen. Doch haften fit Macht genug fich: auch wieber gu rachen. Auch fie befete ten nun die untergeordneten Bleinter blog: mit ihren perfint lichen Anhängern: denn an Anhängern konnte es ihnen bei ber monarchischen Berfassung bes Orbens und bem Ebrweis ber Mitalieber auf bie Lunge nicht fehlen: sie schickten ihre hartnackiaften Gegner fort, und gwar gerabe bann am liebsten, wenn eine wicheige Berathung im Berte war: fle verfetten fie in andere Provinzen. Go lofte, fich alles In Druck und Gegenbruck von Perfonlichkeiten auf. 30 bes Mitalieb hatte nicht allein bas Recht, sonbern soger bie Wflicht bie Rebler anzuzeigen, bie es an Anbern bemerte: eine Einrichtung, die bei ber Unschuld einer fleinen Benoffenschaft nicht ohne moralischen Zweck seine mochtet fest aber entwickelte fie fich zur wibermartigften: Angebes rei: fie ward ein Mittel bes geheimen Chroniges; bes uns ter ber Maste ber Freundschaft verborgenen Saffes: "wöllte man bas Archiv ju Rom nachschen," ruft Mariana aus 1/16 wurde fich vielleicht kein einziger rechtschaffener Dann wenigstens unter und Entferntern finden": es rif ein allgemeines Migtrauen ein: Reiner batte fich feinem Bruber polifommen eroffnet.

Dazu kam nun, baß Aquaviva nicht bewogen wers ben konnte Rom zu verlassen und die Provinzen zu befuchen, wie boch noch Lainez und Borgia gethan. Man entschuldigte dieß damit, daß es auch seinen Vortheil habe die Dinge schriftlich in Erfahrung zu bringen, in ununterbrochenem Fortgang, ohne die Störung der Zufälligkeiten einer Neise. Allein zunächst solgte doch auf jeden Andlichierund, basichie Andoinglalen, in beren Ginden die gange Correspondenz: lag, eine noch guisere. Selbständigbeit erhielten. Es war vergebens über sie zu flagen: sie Ismnsen diest leicht vorherschen und die Wirkung um so eher in voraus vernichten, da Aquavida sie ohnehin begünstigten sie behielten ihre Stellen so gut wie auf Lebenszeit.

Winter biefen Umskinden saben die alen Jestiten in Bpanien, daß fich eine Lage der Dinge, die sie als Dyramei fühlten, immerhalb der Grenzen der Gesellschaft allein niemals wurde abandern lassen, sie beschlossen sich nach seemder Sulfe umzusehen.

Inenst wanden sie sich an die nationale gelstliche Enwalt ihres kandes, an die Inquisition. Die Inquisition hatte, wie man weiß, gar manches Vergehn ihrem Richtatspruch: vorbehalten. Ein misvergnügter Jesuit klagte — wie er erklätte, durch Gewissenkschupel bewogen seinen Orden an, daß er Verbrechen dieser Net, wenn sie von feinen Witzliedern begangen worden, verberge und selbst abmache. Pikulich ließ die Juquisition den Provinzial, der bei einem Falle dieser Art betheiligt war, und einige seiner thätigsten Gonossen einziehen 1). Da nach diesem ersten Anstig auch andere Anklagen hervortraten, ließ sich die Inquisstion die Statuten des Ordens aushändigen, und schritt zu neuen Verhastungen. Es entstund eine um so leichaftere Anstregung in den gläubigen Spantern, da man

<sup>1)</sup> Sacchinus pars V, lib. VI, n. 85. Quidam e confessariis sen vere seu falso delams ad previncialem tum Castellae, Antonium Marcenium, erat de tentata puellae per sacras confessiones pudicitia, quod crimen in Hispania sacrorum quaesitorum judicio reservabatur.

niche wuffe werhalb: ba fich bie Moining ambereitte, bie Refuten fenen um einer Regerei willen einzezogen worben.

Die Inquisition hatte jedoch unr eine Strafe verhangen, keine Menderung vorschreiben konnen. Wie est so wett war, wanden sich die Missergnügten auch an den Ronig. Mit weitläuftigen Rlageschriften über die Mängel in threr Verfassung bestürmten sie ihn. Philipp dem H. hatte diese Bersassung niemals gesallen: er pflegte zu sagen, alle andern Orden durchschaue er, nur den jesuitischen konne er nicht verstehn: besonders schien ihm einzuleuchten, was man ihm von dem Misserauch der absoluten Gewalt und dem Untwessen der geheimen Anklagen sagte: in der Mitte des grossen europäischen Rampses, in dem er sich besand, widmete er doch auch dieser Sache seine Auswertsumkeit: zunächst beauftragte er den Bischof Wanrique von Carthagena bessonders mit Hinsicht auf jene Pauste den Orden einer Wisstation zu unterwerken.

Ein Angriff ber, wie man sieht, bem Charafter bes Institutes, bem Oberhaupte selbst galt: um so bedeutenber, ba er aus eben bem Lanbe kam, wo die Gesellschaft entsprungen war und zuerst Juß gefaßt hatte.

Nquaviva erfchrak nicht davor. Er war ein Mann ber hinter einer großen dußern Mibe und sanften. Sitten eine innertiche Unerschütterlichkeit verbarg, eine Natur, wie auch Clemens VIII, und wie sie überhaupt in dieser Zeit emporkamen, vor allen Dingen besonnen, gemäßigt, klug, verschwiegen. Er hatte sich nie ein absprechendes Urtheil erlaubt: er litt nicht daß ein solches auch nur in seiner Gegenwart verlautete, am wenigsten über eine ganze Nation: seine

Gerretite waren ausbrucklich angewiesen jebes verlegenbe, iebes bittere Bort zu vermeiben. Er liebte bie Ardumia. feit, auch ihren außern Unfchein; in feiner Saltung am Altar bruckte er einen bingegebenen Genug an ben Worten bes Sochamtes aus: jeboch hielt er alles fern, was an Schwarmerei erinnerte. Er ließ eine Erflatung bes Sobenliebes nicht jum Druck gelangen, weil er es anfib-Big fand, baf ber Ausbruck auf ben Brengen finnlicher und geistiger Liebe schwankte. Auch wenn er tabelte, wußte er ju gewinnen: er zeigte bie Ueberlegenheit ber Rube, mit finnreichen Grunden wies er bie Errenben gurecht: mit Begeisterung bing bie Jugend an ihm. "Man muß ibn lieben", fchreibt Maximilian von Baiern feinem Bater von Mom, "wenn man ibn nur anfieht." Diefe Eigenschaften nun, feine nnermubliche Thatigfeit, feine vornehme Berfunft seibst, die stets machsende Bebeutung seines Orbens machten ibm eine große Stellung in Rom. Gelang es feinen Beanern bie nationalen Gewalten in Spanien ju gewinnen, so batte er ben romischen Sof fur fich, ben er von Jugenb auf tannte - er war schon Rammerherr als er in ben Orben trat, - ben er mit ber Meifterschaft eines angebornen und geubten Talentes ju behandeln mußte 1).

Besonders ward es ihm bei der Ratur Sixtus V. leicht die Antipathien dieses Papstes gegen die Bestrebungen der Spanier zu erwecken. Papst Sixtus hatte, wie wir wissen, die Idee Rom noch mehr zur Metropole der Christenheit zu erheben, als es das schon war: Aquaviva stellte ihm vor,

<sup>1)</sup> Sacchinus, und besonders Juvencius: Hist. soc. Jesu partis quintae tomus posterior XI, 21 und XXV, 33-41.

man suche in Spanien nichts anders als sicht von Rom umabhängiger zu machen. Papst Sixtus haßte nichts so sehr als uwechte Geburt: Aquaviva hinterbrachte ihm, sener zum Bistisator ausersehene. Bischof Manuipue sehr win Bastard. Grund genng für den Papst die sihon antheiste Bewilligung der Bistisation wieder zuwäckzunehmen. Auch den Proces des Provincial zog er nach Rom. Unter Cine gor XIV. gelang es dem General eine förmliche Bestätigung der Institute des Ordens ausgubringen.

Aber auch die Gegner waren hartnäckig und verschlasget. Sie sahen wohl, daß man den General an dem edmischen Hose selbst angreisen mutse. Einen Augenblick der Abwesenheit desselben — er hatte den Austrag eine Zwisstigkeit zwischen Mantna und Parma beizulegen — benugten sie um Elemens VIII. zu gewinnen. Auf den Antrag der spanischen Jesuiten und Philippes II. ordnete Clemens, im Gommer 1592, ohne Wissen Aquavivad eine General-congregation an.

Erstaunt und betroffen eilte Aquaviva zuruck. Den Generalen ber Jesuiten waren allgemeine Congregationen so unbequem, wie eine Kirchenversammlung dem Papst. Suchte sie schon jeder Andere zu vermeiden, wie viel mehr Aquaviva, gegen den ein so lebhafter Saß sich regte. Doch sah er bald, daß die Anordnung unwiderzussich war 1):

<sup>1)</sup> In einer Consulta del padre Cl Aquaviva coi suoi padri assistenti, MS ber Bibl. Corsini n. 1055, welche die Momente ber innern Entweiung im Ganzen recht gut und übereinstimmend mit Mariana barstellt, läst man Aquaviva über ein Gespräch, das er mit dem Papst hatte, folgendes berichten: S. Sta disse che io non aveva sufficiente notizia de' soggetti della religione, che io

er saftie sich und saget: "Wir sind: gehorsame Gobne: ber Wille bed heiligen Baters geschehe." Dann eilte er seine Waassergeln zu nehmen.

Schon auf bie. Wahlen verfchaffte er fich einen gragen Einfluß. Es glücke ihm, selbft in Spanien mehrene von seinen gefährlichsten Widersachern, j. B. Wariana, zurückzewiesen zu sehen:

Als nun die Versammlung beisammen war, wartete er nicht so lange, bis man ihn angriff. Gleich in der ersten Situng enklätte er: da er das Unglück habe einigen seiner Mithrüder: zu missfallen, so bitte er vor allen andern Geschäften um eine Untersutung seines Betragens. Es ward eine Commission ernannt: es wurden Beschwerden namhaft gemacht; allein wie hätte ihm die Uebersthreitung eines positiven Geseges nachgewiesen werden sollen: er war viel zu bing um sich eine solche zu Schulden kommen zu lassen: er ward glänzend gerechsertigt.

Dergestalt perfonlich gefichert, ging er mit ber Berfammlung an die Erdeterung ber bas Institut betreffenden Borfchlage.

Ronig Philipp hatte einiges gefurbert, anderes ber Erwägung empfohlen. Geforbert hatte er zweierlei: Berzichts wiffung auf gewiffe papfiliche Privilegien, 3. B. verbotene

veniva ingannato da falsi delatori, che io mi dimostrava troppo credulo. — Zu ben thrachen wessalb eine Congregation nothwenbig sen, rechnet man auch biese: Perchè molti soggetti di valore, che per non esser conosciuti più che tanto da' generali non hanno mai parte alcuna nel governo, venendo a Roma in occasione delle congregationi sarebbero meglio conosciuti e per conseguenza verrebbero più facilmente in parte del medesimo governo, senza che questo sosse quasi sempre ristretto a pochi.

Widher zu lesen, vom Berbrechen ber Argerei zu absolubren, und ein Seset, fraft bessen sich jeder Roviz der in den Orden trete aller Majorate die er bestige, selbst aller seiner Pfrimden begeben solle. Es waren Dinge, in des nen die Sesellschaft mit Juquisition und Staatsverwaltung zusammenstieß. Nach einigem Bedenken wurden diese Forberungen hauptsächlich durch Aquavivas eigenen Einfluß bewilligt.

Noch um vieles wichtiger aber waren die Punkte, die ber Konig der Erwägung empfohlen. Bor allem: ob nicht die Gewalt der Oberen auf eine bestimmte Zeit einzuschränten, ob nicht eine Wiederholung der Generalcongregationen in festgeseigten Terminen anzuordnen sep. Das Wesen des Instituts, die Rechte der absoluten Herrschaft kamen hiedurch in Frage. Da war Aquaviva nicht so geneigt. Nach ledbasten Debatten wies die Congregation diese Anträge des Königs zurück. Allein auch der Papst war von der Noedwend digseit derselben überzeugt. Was dem König abgeschlagen worden, befahl nummehr der Papst: aus apostolischer Maches volksommenheit seite er sest, daß die Oberen, die Rectoren alle brei Jahr wechseln, die Generalcongregationen alle sechs Jahr einmal zusammentreten sollten 1).

Run ift es zwar an bem, bag bie Ausführung biefer Anordnungen boch nicht so viel wirkte, als man gehofft hatte. Die Congregationen konnten gewonnen werden; die Rectoren wurden freilich gewechselt, aber in einem engen

<sup>1)</sup> Juvencius hat in seinem ersten Buch, das er das elste nennt, "societas domesticis motibus agitata" hieraber aussahrliche Nachrichten, welche hier zu Grunde liegen.

Areife, und baib kehrten bie nemlichen wieder. Aber alle Mal war es ein bebeutender Schlag für die Geseuschaft, daß es durch innere Empdrung und auswärtige Einwirfung zu einer Abanderung ihrer Gesetze gekommen war.

Und schon erhob sich in ben nemlichen Gegenben noch ein anderer Sturm.

Die Jesuiten hatten sich anfangs an ben Lehrbegriff ber Thomisten gehalten, wie er in ben Schulen jener Zeit überhaupt herrsihte. Ignazio hatte seine Schuler ausbendelich auf die Lehre des Doctor Angelicus angewiesen.

Bar balb aber glaubten fie zu finden, bag fie mit biefen Lebren ben Protestanten gegenüber nicht gant zum Ziele gelangen fonuten. Gie wollten in ben Doctrinen Albständig senn wie im Leben. Es war ihnen unbequem ben Dominicanern nachzutreten, ju benen G. Thomas geboet batte, und die als die naturlichen Erklarer feiner Deimungen angeseben wurben. Rachbem fie schon früher manches Zeichen biefer Gefinnung gegeben, fo baß schon zuweilen bei ber Inquisition von ber freiern Denkart ber Bater Jesuiten die Rebe war 1), so trat Aquaviva 1584 in feiner Studienordnung offen mit berfelben bervor. Er meint, G. Thomas fen zwar ber beifallswarbigfte Autor, boch wurbe es ein unerträgliches Joch fenn, in allen Dingen seinen Außtapfen folgen, gar teine freien Meinungen begen zu sollen. Bon neuern Theologen sen manche alte Lebre besser begründet, manche neue vorgetragen worden,

<sup>1)</sup> Lainez selbst war der spanischen Inquisition verdachtig. Lierente III, 83

bie jur Befänpstung ber Reger trefflich bieter, in alle bent moge man biefen Doctoren folgen.

Schon dieß verantakte in Spanien, wo die theologie schen Ratheder noch größtentheils von Dominicanern eins genommen waren, eine gewaltige Aufregung. Wan erklarte die Studienordnung für das verwegenste, anmaßendste, gerfährlichste Buch in seiner Art: man ging König und Papst barüber an 1).

Wie viel größer aber mußte die Bewegung werben, als nun wirklich das thomistische System in einem ber wichtigsten Lehrstücke von den Jesuiten verlassen ward.

In der gesammten Theologie, der katholischen wie der protestantischen, waren die Streitfragen über Gnade und Berdienkf, freien Willen und Prädeskination noch immer die wichtigsten, wirksamsten: sie beschäftigten noch immer Gemuth, Gelehrsamsteit und Speculation der Geistlichen wie der Laien. Auf der protestantischen Seite fanden nun damats die strengen Lehren Calvins von dem particularen Rathschluß Gottes, nach welchem "Einigen die ewige Seligkeit, Undern die Verdammnis vorherbestimmt worden", den meisten Beifall: die Lutheraner mit ihren mildern Begriffen hierüber waren im Nacheheil, und erlitzten bald hier bald dort Berluste. Eine entgegengesetzte

<sup>1)</sup> Pegna in Serry: Historia congregationum de auxiliis divinae gratiae p. 8. y dado a censurar, fue dicho por aquellos censores (Mariana und Serry reden sogar von der Snquisition) que aquel libro era el mas peligroso, temerario y arrogante que jamas havia salido in semejante materia, y que si se metia en pratica le que contenia, causaria infinites daños y alborotos en la republica christiana.

Enswickelung fant auf ber fatholifthen Seite Statt. 9Ro ingend eine himmigung zu ben Begriffen auch ber milbeften Protestanten, auch nur eine icharfere Unffaffung ber augustinischen Vorstellungsweise num Vorschein fam, 3. B. bei Bajus in Bowen, warb fie befampft und unterbruckt. Befonders: Die Jofuiten zeigten fich hierin eifrig. in bem tribentinischen Concilium aufgestellte Lehrsbetem, bad ja felbft nicht ohne ben Ginflug ihrer Mitbruder Lais nes und Salmeron zu Stande gefommen, vertheibigten fie gegen jebe Abweichung nach ber verworfenen und verlaffes nen Seite bin. Und selbst bieß Switem that ihrem pole: mischen Gifer nicht immer Gemige. Im Jahre 1588 trat Sais Molina ju Evora mit einem Buche hervor, in welchem er jene Streitfragen neuerbings vornahm und bie noch immer abrig gebliebenen Schwierigkeiten auf eine noue Weise zu beseitigen versuchte 1). Seine vornehmfte Absicht bei biesem Unternehmen war, bem freien Willen bes Menschen noch einen größern Spielraum zu vindiciren, als ber thomistische ober der tribentinische Lehrbegriff annahm. In Tribent hatte man bas Werk ber heiligung vorzüglich auf die inharirende Gerechtigkeit Christi begrundet, welche und eingegoffen die Liebe bervorrufe, ju allen Tugenden und guten Berten leite, und endlich die Rechtfertigung bervorbringe. Einen bedeutenben Schritt weiter geht Molina. Er behauptet, ber freie Wille tonne ohne Sulfe ber Gnabe

<sup>1)</sup> Liberi arbitrii cum gratiae donis concordia. In den Streitigkeiten hat man immer für nothig gehalten die Ansgaben von Riffabon 1588, von Antwerpen 1595 und von Benedig sorgfältig zu unterscheiden, weil sie alle von einander abweichen.

moralisch gute Berte bervorbringen: er tonne Werfuchaus gen wiberftehn: er fonne fich felbst gu einem und bem que bern Act ber hoffnung, bes Glaubens, ber Liebe und ber Reue erheben 1). Wenn ber Mensch so weit fen, so gewähre ihm alebann Gott um bes Verbienstes Chrifti wils len bie Gnabe 2), burch bie er bie übernaturlichen Birfungen ber Beiligung erfahre: allein gang wie vorbet fen auch bei bem Empfangen biefer Gnabe, bei ibrun Bachsen ber freie Bille unanfhorlich thatig. Auf biefen komme boch alles an; es stehe bei uns bie Bulfe Got tes wirksam ober unwirksam zu machen. Auf ber Bereis nigung bes Willens und ber Gnabe beruhe bie Rechtsertigung, fie fenen verbunden wie ein paar Manner bie an Einem Schiffe ziehen; es verfteht fich nun, bag Molina biebei ben Begriff von Brabestingtion, wie er bei Augustis nus ober Thomas von Aguino vorkommt, nicht annehmen fann. Er findet ihn zu bart, zu grausam. Er will von feiner andern Borberbestimmung miffen, als einer folchen, welche eigentlich Voraussicht sen. Run wiffe aber Gott aus hochster Einsicht in bie Matur eines jeden Willens vor-

<sup>1)</sup> Es wird hiebei immer ber concursus generalis dei vorausgesest: allein es wird damit eigentlich nur der natürliche Zustand des freien Willens bezeichnet, der allerdings nicht ohne Gott so ist wie er ist: Deus semper praesto est per concursum generalem libero arbitrio, ut naturaliter velit aut nolit prout placuerit. Das ist ungefähr so, wie bei Bellarmin natürliches und göttliches Necht identissiert werden, weil Gott der Urheber der Nastur ist.

<sup>2)</sup> Auch diese Gnade sast er sehr natürlich aus: Disput. 54. Dum homo expendit res credendas — — per notitias concionatoris aut aliunde comparatas, influit deus in easdem notitias influxu quodam particulari quo cognitionem illam adjuvat.

and, was berfeibe in dem gegebenen Falle thun werde, obwohl er auch das Segentheil hatte thun können. Allein nicht darum erfolge etwas, weil es Sott vorherwisse: sondern Sott sehe es darum vorher, weil es erfolgen werde.

Eine Lehre die mun allerdings der calvinistischen ganz an dem entgegengeseiten Ende gegenübertritt: zugleich die erste die es unternimmt das Geheimniß, so zu sagen, zu rationalisten. Sie ist verständlich, scharsfinnig und flach: eben darum kann sie einer gewissen Wirkung nicht versehilen: man darf sie wohl mit der Doctrin von der Bolksssuverdureidt vergleichen, welche die Jesuiten zu der nemlischen Zeit anch ausbildeten 1).

Rothwendig aber mußten sie damit in ihrer eigenen Rirche Widerstand erwecken: schon barum, weil sie sich von bem Doctor Angelicus entsernten, bessen Summa noch immer bas vornehmiste Handbuch der katholischen Theologen bildete. Einige Mitglieder des Ordens selbst, Henriquez,

<sup>1)</sup> Diese rationalistische Richtung tritt auch sonst hervor, z. B. in den Behauptungen der Zesuiten Leß und Hamel 1585 zu Ehwen: Propositiones in Lessio et Hamelio a theologis Lovaniensidus notatae: ut quid sit scriptura sacra, non est necessarium singula ejus verba inspirata esse a spiritu sancto. Bon den Borten gehn sie sogleich zu den Wahrheiten fort: non est necessarium ut singulae veritates et sententiae sint immediate a spiritu sancto ipsi acriptori inspiratae. Die wesentsichen Behauptungen Molinas sinden sich bereits, wenigstens zum Theil, in diesen Schuptungen wird darin auf ihre völlige Abweichung von den protestantischen ausmerksam gemacht: dasse sententia — quam longissime a sententia Lutheri et Calvini et reliquorum haereticorum hujus temporis recedit, a quorum sententia et argumentis difficile est alteram sententiam (die augustinische und thomissische) vindicare.

Marians, proden Mentlich ihren Label aus. Bei proiten lebhafter aber nahmen die Dominicaner ihren Patriauschen in Schutz. Sie schnieben und predigten gegen Molina; in ihren Borlesungen griffen sie ihn an. Endlich veranstaltete man am 4. Merz 1594 in Vallabolib eine Disputation zwiffen beiben Boilen. Die Dominicaner, die sich im Besitze der Rochtgläubigdeit glaubten, wunden heftig, "Sind benn", rief ein Jesnie aus, "die Schlüssel der Weisheit etwa bei Euch?" Die Dominicaner schrim auft sie nahmen dieß für einen Angriff auf G. Thomas selbst.

Seitbem trannten fich bie beiben Oxben völlig. Die Dominisanen wollten nichts mehr mit ben Jesuiten zu ehnn haben. Die Jesuiten nahmen, wo nicht alle, boch bei weib tem zum größten Theil für Molina Partei. Aquaviva selbst, seine Millenten waren für benselben.

Aber schon griff auch hier die Inquisition ein. Der Großinquisitor — es war eben jener Dieronymus Mannisque, der zum: Wistator des Ordens bestimmt gewesen — machte Miene Molina zu verdammen: er ließ ihm bemerten, sein Buch dürfte wohl nicht mit einer einsachen Berwerfung wegkommen, sondern zum Feuer verurtheilt werzben. Segenklagen Molinas wider die Dominicaner weigerte er sich anzunehmen.

Eine Streitigkeit welche die ganze katholische Welt sowohl der Lehren als ihrer Verfechter halber in Bewegung setzte, und die jenen Angriff auf das jesuitische Institut, der sich in Spanien erhoben, um vieles versichte.

Eben hiedurch trat nun aber die sonderbare Erscheis

200

sung ein; daß während nian die Jesusche wegen ihred himmigungen zu Spanien aus Frankreich verjagte, von Spainen her stille der gesthickichste Angriss gegen sie unternommen ward. In beiden Ländern waren Momente der Postrik und der Doetrin hiebei thätig. Der politische war am Ende in beiden der neutliche, ein nationaler Gegensaß gegen die Worrechte und Joelhelten dieses Ordens! in Frankreich war er gewaltsamer; hostiger: in Spanien aber eigenthümlicher, bosser gegründer; in hinsicht der Dockein waren es die neuen Lehren, welche den Jesusch hand und Berfolgung zuzogen. Ihre Lehre von der Bosseschen, ihre Meinungen von dem stellen Kankreich, ihre Meinungen von dem stellen Wallen wurden ihnen in Spanien verderblich.

Ein Augendlick in ber Geschichte biefer Geseuschaft ber fur die Wendung bie sie nahm von großer Bebenst tung ift.

Gegen die Angriffe ber nationalen Gewalten, bes Parlaments und ber Inquisition, suchte Aquaviva Sulfe in bem Mittelpuntte ber Rirche, bei bem Papfi.

Er benutte den gunstigen Augenblick, als jener Groß; inquisitor gestorben und seine Stelle noch nicht wieder bes ket war, um den Papst zu bestimmen die Entscheidung der Glaubens: Streitigkeit nach Nom zu evociren. Es war schon viel gewonnen, wenn die Entscheidung nur zunächst verschoden ward. Wie leicht fanden sich dann in Nom anderweite Einstüsse, welche sich in einem bedenklichen Augensblicke geltend machen ließen. Am 9. October 1596 wurd ben die Acten des Processes nach Nom gesendet. Bon beis

ben Seiten famben fich bie gelehrteffen Theologen ein um ihren Greit unter ben Angen bes Papftes burchzusechten 1).

In der französischen Angelegenheit nahm sich Clemens der Jesuiten ohnehin an. Er sand es underantwortlich, um eines Einzigen willen, welcher Strase verdient habem mage, einen ganzen Orden zu verdannen, und zwar dem, der das Meiste zur herkellung des Kucholieismus volldringe, der eine so starte Stücke der Kirche sep. Litt nicht auch der Orden in der That für seine Hingebung an den papstelichen Stuhl, sür die Lebhastigkeit mit der er die Anssprüche desselben an eine höchste Gewalt auf Erden versocht? Dem Papst mußte alles daran liegen den Gegensatz vollends zu verlöschen, in welchem sich Frankreich noch gegen ihn hielt. Je genauer die Verdindung ward, in die er mit Heinrich IV. trat, je einhelliger die beiberseitige Politis, desso wirksamer wurden seine Vorstellungen: von Moment zu Moment gab Heinrich nachgiebigere Erklärungen?).

Sierin unterflügte nun bas wohlerwogene Betragen bes Orbens ben Papft ungemein.

- 1) Pegna: Rotae Romanae decanus istarum rerum testis locupletissimus, mie ihn Serrn nennt. Cerniendo (Molina) lo que verisimilmente podia suceder de que su libro fuese prohibido y quemado, porque assi se lo avia asomado el inquisitor general, luego lo avisò a Roma, donde por obra y negociacion de su general su santidad avocò a se esta causa, ordinando a la inquisicion general que no la concluyesse ni diesse sententia.
- 2) Die Jesuiten mochten leugnen, daß ihre Sache mit der Politik in Berbindung gekommen; jedoch ergibt sich aus Bentivoglio Memorie II, 6 p. 395, wie sehr Cardinal Albobrandini bei den Unterhandlungen von Lyon auf ihr Interesse Racksicht nahm: und gleich damals gab der Konig eine gunftige Erklärung (Le roi au card! Ossat 20 janv. 1601).

Die Refteiten bitteten fich woll bem Rbnig von Arantreich Entraftung ober Wiberwillen ju zeigen: auch waren fie nicht geneigt fich ferner fur bie verlorne Sache ber Lique in Gefahr zu ffurzen: fo wie fie bie Wenbung wahrnahmen, welche bie papstiche Politif genommen, schlus gen auch fie eine abntiche ein. Pater Commelet, ber noch nach ber Bekehrung heinrichs IV. auf ben Rameln ausgerufen, man beburfe eines Ebub wiber ibn, und bei bem Siege bes Ronias batte Niehen muffen, war umgestimmt als er nach Rom kam, und erklarte fich für bie Losspre dung bes Ronigs. Unter allen Carbinalen trug wohl fein Anberer burch Rachgiebigfeit, verfobnenbe Schritte und per-Anlichen Ginfluß auf ben Papft so viel zu biefer Absolution bei wie ber Jefuit Tolebo 1). Gie thaten bief, mabs rend bas Barlament noch immer neue Beschluffe gegen fie foffe, Beschluffe, über bie fich Mquaviva beflagte, obne fich boch baburch zu Gifer und heftigkeit fortreißen zu laffen. Richt alle hatten vertrieben werben fonnen: bie Buruckges bliebenen erflarten fich jest für ben Ronig, und ermahnten bas Bolf ihm ergeben ju fenn, ihn ju lieben. brangen Einige nach ben verlaffenen Orten vor: Aquaviva billigte bieß nicht, und wies fle an, die Erlaubnif bes Rbnige abzumarten. Man trug Gorge bag Beinrich fomobl bas Eine als bas Andre erfuhr: er war hochlich erfrent barüber: er bantte bem General in besondern Schreiben. Auch verfaumten die Jesuiten nicht ihn nach Rraften in

Du Perron a Villerey: Ambassades I, 23. Seulement vous diray-je que M<sup>r</sup> le C<sup>I</sup> Tolet a fait des miracles et s'est monstré bon Français.

sbefer Meigung zu befestigen. :Paten Roitenine, ben man den framdifichen Gicero. nannte, versäste eine populäte Upologie des Ordens, die dem Konig befonders einlenchbete 1).

Bu biefem bonveleten Mutriebe, von ber Goite bed Pap-Bert: mad beis Orbens, kumen mun politifche Betrachtungen Beinriche IV. felbft. Et fab, wie er in einer Dens fiche fient, bag er bund bie Berfalgung eines Orbens, ber fo viel Mitglieber von Beift und Belehrfamfrit gable, fo viel Macht und Unbang habe, sich in der eifrig fatholis fthen Elasse, bie noch immer so zobreich sen, unversohnliche Reinbe erhalten, Berichmornngen verenlaffen werbe. Er fallbatt er fie felbst bort nicht veringen toune, we fie fich noch hielten: er hatte ben Ausbruch einer defentlichen Bewegung an fürchten gehabt 2). Ueberdieß hatte Beitrich burch bas Ebict von Rantes ben Sugenotten fo farte Asgeftanbuiffe gemacht, bag er auch bem Ratholicksmus eine nene Barantie schuldig war. Schon warrte man in Rom: guweisen and ber Papel boch noch zu erkennen, daß er fürchte betrogen zu fenn 3). Enblich aber fant ber Ronig boch cenua, um bie allgemeine Lage ber Dinge beffer ju ubersehen als sein Parlement, und die Berbindung der Jefuiten mit Spanien nicht zu fürchten. Bater Lorens Magnio eilte im Ramen bes Generals nach Frankreich,

<sup>1)</sup> Gretser hat sie für die Nichtfranzosen lateinisch übersest. Gretseri opera tom. XI, p. 280.

<sup>2)</sup> Dispaccio del re de' 15 Agosto 1603 al re Jacopo d'Inghilterra, excerpirt in Siri: Memorie recondite I, p. 247.

<sup>3)</sup> Ossat à Villeroy I, 503.

von dem König mit shenem Edifipoliren: die Beine der Gefekschaft zuzusichern. "Ergebe es sich anders, so folle man ihn und seine Mitbeüder für die schwärzesten Berrästher halten".). Dem König schien es: rathsamer ihre Kreundschaft als ihre Feindstigkeiten zu erproden. Er sich ein, daß er sich:ihrer zu seinem eigenen Wortheil gegen Spanien werde bebienen können 2).

Durch so viel Motive anserer Palitik und inneme Rachwendigkeit bewagen erklärte sich der König schon im Jahre 1600 bei den Unterhandlungen von konn bereit ben Ovden wieder aufzunehmen. Er Stoft wählte sich den Jiefniten Cotton zu seinem Beichtwater. Nachdem manche and dere Gunstdezugung vorderzegangen, erfolgte im Geptember 1603 das Edice, durch welches die Jestisen in Frankreich wiederherzeskellt wurden. Es wurden ihnen einige Kedingungen gemacht: von denen die wichtigste ist, das so die Vorsteher wie die Mitglieder der Gesellschaft in Grandreich in Zusunst unr Franzosen sein durch in Franzosen ihnen siehen zu heinrich zuwiselte nicht, daß er alles auf eine Weise angeordnet habe, die ihn zu vollkommenem Zutrauen berechtige.

Unbebenklich manbte er ihnen feine Gunft gu. In ihe

<sup>1)</sup> Sully lib. XVII, p. 307.

<sup>2)</sup> Riconobbe chiaramente d'esserne per ritrarre servigio e contentamento in varie occorrenze a prò proprio e de' suoi amici contra gli Spagnoli stessi. (Dispaccio bei Siri.)

<sup>3)</sup> Edictum regium bei Juvencius p. V, lib. XII, n. 59. Bei Juvencius sindet man alles zu Gumsten der Jesuiten, in des Ludovicus Lucius Historia Jesuitica Basileae 1627 lid. II, c. II was damals gegen die Jesuiten gesagt wurde. Die entscheidenden Momente sindet man weder dier noch dort: bei dem Bertheidiger sind sie aber doch noch mehr angedeutet als dei dem Ausbilger.

ren eigenen Sachen, junachft in ihrer bominicanischen Streistigkeit kam er ihnen zu Sulfe.

Clemens VIII. zeigte in biefer Sache ein lebhaftes theologisches Intereffe. In seiner Gegenwart find 65 Berfammfungen, 37 Disputationen über alle Punte, welche hiebei in Frage tommen fonnten, gehalten worden: er felbft hat mehreres barüber geschrieben, und so weit wir urtheis fen konnen, neigte er fich ju bem heekommtichen lehrbegriff, ju einer für bie Dominicaner gunftigen Entscheis bung. Gelbst Bellarmin fagte: er leugne nicht, baß ber Papk fich gegen bie Jesuiten zu ertlaren geneigt fen, aber er miffe, dag bieg boch nicht geschehen werbe. führlich ware es gewesen, in einer Zeit, wo die Jesuis ten die vornehmsten Apostel des Glaubens in aller Welt waren, mit ihnen über einen Artifel bes Glaubens gu brechen, und wirklich machten fie schon einmal Wiene ein Concilium ju forbern: ber Papft foll ausgerufen haben: "fle wagen alles, alles. "1) Bu entsthieben nahmen auch bie

<sup>1)</sup> Serry 271. Auch Contarini behauptet, sie håtten gebroht: Portata la disputatione a Roma ventilata tra theologi, il papa e la maggior parte de' consultori inclinavano nell'opinione di Domenicani. Ma li Gesuiti, vedendosi in pericolo di cader da quel credito per il quale pretendono d'haver il primo luoco di dottrina nella chiesa catolica, erano resoluti di mover ogni machina per non ricever il colpo. Die Lehre mit der sie bei Contarini drohen, ist das allerdings der Papst infallibel sen, ader es sen sein Glaubensartisel Einen oder den Andern sur den wahren Papst infallibel. La potenza di questi e l'autorità di chi li proteggeva era tanta che ogni cosa era dissimulata e si mostrava di non sentirlo e sopra diffinire della controversia si andava temporeggiando per non tizzasi adesso carica maggiore.

bie Franzosen Partei. Heinrich IV. war für sie: sen es, baß ihm ihre Borstellungsweise einleuchtete, was allerbings möglich wäre, ober baß er vorzugsweise bem Orzben, ber dem Protestantismus den Krieg machte, auch darum beistel, um seine Orthodoxie außer Zweisel zu seizen. Cardinal du Perron nahm an den Congregationen Theil, und hielt die jesuitische Partei mit geschiecktem Eiser aufrecht. Er sagte dem Papst, die Lehren der Dominicamer könne auch ein Protestant unterschreiben, und es mag wohl senn, daß er damit Eindruck auf denselben gesmacht hat.

Der Wettstreit zwischen Spanien und Frankreich, welscher bie Welt bewegte, mischte fich auch in diese Streitigskeiten ein. Die Dominicaner fanden eben so viel Schutz bei den Spaniern, wie die Jesuiten bei den Franzosen 1).

Daher kam es auch, baß Clemens VIII. in ber That zu keiner Entscheidung schritt. Es hatte ihn in neue Bers legenheiten verwickelt, von so machtigen Orben, so gewalstigen Fürsten den einen oder den andern zu verlegen.

1) Hauptstelle bei du Perron: Ambassades et negotiations liv. III, tom. II, p. 839 Lettre du 23 janv. 1606: Les Espagnols font profession ouvertement de proteger les Jacobins (Dominicaner), en haine, comme je croy, de l'affection que le pere general des Jesuites et presque tous ceux de son ordre, excepté ceux qui dependent des peres Mendozze et Personius comme particulierement les Jesuites Anglois, ont monstré de porter à vostre Majesté: et semble que d'une dispute de religion ils en veuillent faire une querelle d'estat. Man sieht daraus, das die Seiniten dis auf eine kleine Kraction jest für französsisch gestinnt galten. Bei Serry p. 440 sindet sich, das die Domiscaner damals von dem französsischen Hof ausgeschlossen worden: Praedicatores tum temporis in Gallia minus aecepti et a publicis curiae muneribus nuper amoti.

## Politische Stellung Clemens VIII.

Ueberhaupt war dieß nun eine der vornehmsten Rustsichten des papstlichen Stuhfes, von den beiden Machten, auf denen das Gleichgewicht der katholischen Wele der ruhte, weder die eine noch die andere von sich zu entfremben, ihre Streitigkeiten unter einander beizulegen und wenigstens nie zu einem Kriege ausbrechen zu lassen, seinen Einstuß auf beide zu behaupten.

Das Papstthum erscheint uns hier in seinem loblichften Berufe, vermittelnd, friedestiftend.

Den Frieden von Bervins - 2. Mai 1598 - verbankte bie Belt hauptfächlich Clemens bem VIII. Er ergriff ben gunftigen Augenblick, als ber Ronig von Frankreich wegen seiner gerrutteten Kinangen, ber Konig von Spanien wegen feiner zunehmenden Altersschwäche auf ein Abkommen zu denfen genothigt war. Er traf die Einkettungen: von ibm gingen die erften Eroffnungen aus: ber Franciscanergenergl, Fra Bonaventura Calatagirona, ben er gu biefem Geschäfte glucklich auserseben und nach Frankreich gesendet, legte die ersten und großten Schwierigkeiten bei. Die Spanier hatten eine Menge Plate in Frankreich inne: fie maren bereit bieselben guruckzugeben, jedoch Calais nahmen fie aus: Die Frangosen bestanden auf Die Rucfgabe auch von Calais: Fra Calatagirona war es, ber die Spanier bestimmte bieß jugusagen. Dann erst wurden bie Unterbanblungen zu Bervins formlich eröffnet. Ein Legat und ein Runtius prafibirten benfelben: ber Franciscanergene-

ral fuhr fort auf bas geschicktefte zu vermitteln: auch fein Secretar Soto erwarb sich ein nicht geringes Berbienft babei. Die Hauptsache war, daß der König von Frankwith fich entschloff; fich von feinen Berbunbeten; England und holland, ju trennen. Es ward bieß zugleich als ein Bortheil für ben Ratholiedsmus betrachtet, indem erft hie: durch der Abfall heinrichs IV. von dem protestantischen Syfteme vollenbet zu werben schien. Rach langen Boges rungen verftand fich heinrich bazu. Und bierauf gebett nun bie Spanier alle ihre Eroberungen wirklich juruck: ber Besitskand ward bergestellt wie er im Jahre 1559 Der legat erflarte, Seine Seiliakeit werbe ewefen war. baruber ein größeres Bergnügen empflichen als felbft über Die Einnahme von Ferrara: weit mehr als biefe weltliche Emperbung habe ein Friede zu bedeuten, ber bie gesammte Christenbeit umfaffe und in Rube fete 1).

Bei biesem Frieben war nur Ein Punkt, die Streistigkeit zwischen Savonen und Frankreich, unerledigt gebliesben. Der herzog von Savonen hatte, wie wir berührten, Salnzzo an sich gerissen, und wollte sich nicht bequemen es wieder herauszugeben: nach viel vergeblicher Unterhandlung griff ihn endlich heinrich IV. mit offenen Wassen an. Dem Papst, dem ohnehin in Bervins die Vermittelung in dieser Sache ausbrücklich übertragen worden war, lag alles

<sup>1)</sup> Hinter ber Ausgabe ber Mémoires von Angouleme bei Dis bot 1756 findet sich I, 131—363 unter bem Titel Autres Mémoires ein ausstührlicher Bericht über die Unterhandlung von Bervins, der sich durch Genauigkeit und Unparteilichkeit auszeichnet: aus dem denn auch die mitgetheilten Notizen stammen: die leste p. 337.

baran, ben Krieben wieberberzustellen: bei ieber Belegenheit in jeder Audienz brang er barauf: so oft ihn ber Ronig fetner Ergebenheit versichern ließ, forberte er biesen Krieben als einen Beweis berfetben, als einen Gefallen ben man ihm thun muffe. Die eigentliche Schwierigkeit lag barin, baß bie herausgabe von Saluzzo bie allgemeinen italienischen Intereffen zu verleten schien. Man fah es nicht gern, baß bie Franzosen eine Landschaft in Italien bestigen sollten. Zuerst, so viel ich finde, hat jener Minorit Calatagirona bie Auskunft vorgeschlagen, dem Bergog Saluggo zu laffen und Kranfreich burch Breffe und einige benachbarte favonische ganbschaften zu entschäbigen 1). Diefen Vorschlag zu einem wirklichen Abkommen zu erheben war bas Berbienft bas sich Carbinal Albobrandino im Jahre 1600 in knon Much die Frangosen bankten es ihm: Epon betam erwarb. baburch eine breitere Umgrenzung, wie es fich bieselbe schon lange gewünscht hatte 2).

Unter so glücklichen Umständen dachte Papst Clemens zuweilen daran, der unter ihm vereinigten katholischen Welt eine gemeinschaftliche Richtung wider den alten Erbseind zu geben. In Ungarn war der Türkenfrieg wieder ausgebrochen: schon damals glaubte man wahrzunehmen, daß das osmanische Reich von Tage zu Tage schwächer werde: bei der persönlichen Untauglichkeit der Gultane, dem Einstuß des Serails, den unausschörlichen Empörungen

<sup>1)</sup> Offat an Billeron 25. Merz 1599.

<sup>2)</sup> Bentivoglio theilt in bem vornehmsten Abschnitt bes zweisten Buches seiner Memorie (c. 2 — c. 6) biese Unterhandlungen aussiubrlich mit.

befonbers in Afien fchien es mbalich etwas Rechtes gegen Der Papft ließ es wenigstens an fich fie auszurichten. nicht fehlen. Schon im Jahre 1599 belief fich die Summe, die er fur biesen Krieg aufgewendet batte, auf anderthalb Millionen Scubi. Balb barauf finben wir ein papftliches beer von 12000 Mann an ber Donau. Aber um wie viel wichtigere Erfolge ließen fich erwarten, wenn man einmal die Rrafte bes Abendlandes in einiger Ausbehnung zu einem orientalischen Unternehmen vereinigte, wenn sich besonders heinrich IV. entschloß seine Macht ber dstreichie ichen zuzugesellen. Der Papst unterließ nicht ibn bazu zu ermuntern. Und in der That schrieb Beinrich gleich nach bem Krieben von Bervins ben Benegianern, er hoffe in furgem in Benedig zu Schiff zu fleigen, wie die frubern Krango fen, ju einem Unternehmen auf Constantinopel. Er wieberbolte fein Bersprechen bei bem Abschluß bes Friedens mit Savonen 1). Aber allerbings hatte ber Ausführung ein innigeres Berftandnig vorausgehn muffen, als fich nach fo starten Erschütterungen sobalb erreichen ließ.

Vielmehr kam der Gegensatz und Wetteifer, der zwissehen den beiden vornehmsten Mächten bestehn blieb, dem papstlichen Stuhle in seinen eigenen Angelegenheiten noch mehr als einmal zu Statten. Papst Clemens hatte selbst noch einmal Anlaß sich besselben sogar in Sachen des Kirschenstaates zu bedienen.

Bei so viel glangenden Unternehmungen, so viel Forts

<sup>1)</sup> Lettre du roy im Anhang zu bem zweiten Bande ber Briefe von Offat p. 11.

gang nach außen übte Elemens auch an feinem Sofe; in seinem Staate eine ftrenge und fehr monarchifche Gewalt aus.

Die neue Einrichtung, die Siptus V. bem Curbinalcollegium gegeben, febien bemfelben erft einen recht regels magigen Ginflug in Die Geschafte verschaffen zu muffen. Reboch bie Kormen enthalten nicht bas Befen, und es erfolgte bas gerade Gegentheil. Der processialische Geschäfte. gang, bie Unbeweglichkeit, ju ber eine beliberirenbe Berfammlung hauptfachlich wegen ber wiberftreitenben Meinungen bie in ihr hervorzutreten pflegen verbammt ift, machte es Elemens bem VIII. unmöglich, ben Congregationen bie wichtigen Sachen anzuvertrauen. Anfange befragte er fie noch: boch wich er schon bamals oft von ihren Entscheibungen ab; bann theilte er ihnen bie Gachen erft fur; vor ihrem Abschluß mit: Die Confistorien bienten mehr gur Publis cation als jur Berathung; endlich beschäftigte er fie bloß mit untergeordneten Angelegenheiten ober ben Kormalitäs ten 1).

Ohne Zweifel lag in ber neuen Wendung, welche Elemens ber Politit bes romischen Sofes gab, hiezu eine gewiffe

<sup>1)</sup> Delfino: Ora li consistorj non servono per altro che per comunicare in essi la collation delle chiese e per publicar le resolutioni d'ogni qualità fatte dal papa e le congregationi, da quella dell' inquisitione in poi che si è pur conservata in qualche decoro e si riduce ogni settimana, tutte le altre, anche quelle che sono de' regolari e de' vescovi, sono in sola apparenza: perchè se bene risolvono ad un modo, il papa eseguisce ad un altro e nelle cose più importanti, come nel dar ajuto a principi, di spedir legati, dichiarar capi.

Mdebigung. Mein es war auch eine personliche Reigung zur Alleinherrschaft babei. Das land warb in bemseiben Sinne verwaltet: neue Auflagen wurden ausgeschrieben, ohne daß man Jemand gefragt hätte, die Einkunste ber Sommunen unter besondere Aufsicht genommen, die Barone ber strengsten Nechtspflege unterworfen: man achtete nicht mehr auf herkommen und Bevoerechtung.

So lange nun der Papft perfonlich alle Geschäfte leistete, ging das wohl. Die Cardinale wenigstens, obwohl nicht alle ihre Gedanken ihnen auf der Oberfläche lagen, gefielen fich in Bewunderung und Unterwürfigkeit.

Allmählig aber, mit den höhern Jahren, kam der Befig, die Ausübung dieser monarchischen Sewalt an den papste lichen Repoten, Pietro Albobrandino. Er war ein Sohn jenes Pietro Albobrandino, der sich unter den Brüdern durch juristische Praxis ausgezeichnet hatte. Beim ersten Andlick versprach er wenig. Er war unausehnlich, pockennarbig, litt an Asshma, hustete immer, und in der Jugend hatte er es selbst in den Studien nicht weit gebracht. So wie ihn aber sein Oheim in die Geschäfte nahm, zeigte er eine Bewandsheit und Gesügigkeit wie sie kein Mensch erwartetz. Nicht allein wußte er sich sehr gut in die Natur des Papsstes zu sindern, sie Schwachheiten, die sich auch in ihm allmählig zeigten, weniger aussallend und unschädlich zu machen 1): er erwarb auch das Zutrauen und die Senugthuung der

<sup>1)</sup> Relatione al C<sup>1</sup> Este. Dove il papa inasprisce, Aldobrandino mitiga: dove rompe, conselida: dove comunda giustitia, intercede per gratia.

fremden Gefandten, so bak fie sammelich die Geschässe in seinen Handen zu sehen wunschten. Ursprünglich hatte er dieselben mit seinem Better Einthio theilen sollen, der auch nicht ohne Geist war, besonders für die Literatur, allein gar bald hatte er diesen Genossen verdrängt. Im J. 1608 sinden wir Cardinal Pietro allmächtig an dem Hose. "Die gesammten Unterhandlungen, sagt eine Relation von diessem Jahre, alle Gunst und Gnade hängt von ihm ab, Präsatur, Abel, Hosseute, Gesandte erfüllen sein Haus. Man kann sagen, durch sein Ohr wird alles vernommen, von seinem Gutachten hängt alles ab, aus seinem Runde kommt die Erdsfünung, in seinen Händen liegt die Aussührung!").

Eine solche Gewalt, so unumschränkt, burchgreifend, und babei boch keinesweges gefetzmäßig, erweckte, trot ber Freunde die sie finden mochte, in den Uebrigen einen geheimen, tiefen und allgemeinen Widerspruch. Bei einem geringfügigen Anlaß trat das unerwartet hervor.

Ein Mensch, ben man um seiner Schulden willen fests genommen, wußte im rechten Augenblick seine Fesseln zu zerreißen und in den Pallast Farnese zu entspringen, vor dem man ihn eben vorbeisührte.

Schon lange hatten bie Papfte von bem Rechte bet

1) "Orbis in urbe". Doch finben sich auch hier geheime Mächte. Ha diversi servitori, sagt bieselbe Melation, ma quel che asserbe i savori di tutti, è il cav Clemente Sennesio, mastro di camera, salito a quel grado di privatissima sortuna, e che per ampliar maggiormente la sua autorità ha satto salire il fratello al segretariato della consulta: così possedendo tra lor due la somma, l'uno della gratia del cardinale, l'altro della provisione d'ossicj e delle maggiori espeditioni.

vorwehmen Gesthlechter Berbrechern in ihrem Sanse eine Freistätte zu gewähren nichts mehr wissen wollen. Der Cardinal Farnese, obwohl durch die Vermählung einer Alsdobrandina in das Haus Farnese mit dem Papste verwandt, machte es wieder geltend. Er ließ die Sbirren, die ihren Befangenen in dem Pallaste suchen wollten, mit Gewalt beraustreiben: dem Governatore, der sich darauf einstellte, entgegnete er, sein Haus habe nicht die Sitte Angeslagte auszuliesern: dem Cardinal Aldobrandino, welcher Aussehn zu vermeiden wünschte und in eigener Person erschien um die Sache in Sute beizulegen, gab er wegwersende Antworten: er ließ ihn merken, nach dem Tode des Papstes, der bald zu erwarten sey, werde ein Farnese mehr zu besdeuten haben, als ein Albobrandino.

Was ihm zu einem so trotzigen Betragen ben Muth gab, war vor allem seine Verbindung mit den Spaniern. Aus der Berzichtleistung Heinrichs IV. auf Saluzzo, die man in Rom ein wenig armselig fand, hatte man geschlossen, daß sich dieser Fürst mit den italienischen Geschäften nicht befassen wolle: das Ausehen der Spanier war hierauf wieder gestiegen: da die Albobrandini eine so starte Hinneigung zu Frankreich an den Tag legten, so schlossen die Gezoner derselben sich an Spanien an. Der spanische Botschafter, Viglienna, gab dem Verfahren Farneses seine volle Billigung 1).

<sup>1)</sup> Contarini: Historia Veneta tom. III, lib. XIII MS, suster assen futoren jener Zeit hierüber am aussührlichsten und glaubs würdigsten: Viglienna mandò ordine a tutti i baroni e cavalieri Romani obligati alla corona che per servitio del re sossero immediate nella casa del cardinal Farnese.

## 314 Bud VI. Innere Streitigfeiten.

Der Ruchalt einer auswärtigen Macht, ber Schutz eines großen Geschlechtes, bedurfte es mehr um die Unzufriebenheit des römischen Abels zum Ausbruch zu bringen? Cavalieri und Robili strömten in den Pallast Farnese. Sinige Cardinale schlugen sich offen zu ihnen '): andere begunstigten sie insgeheim. Alles rief, man muffe Papst und Kirche von der Gesangenschaft des Cardinal Albodrandinv befrelen. Da der Papst Truppen nach Rom berief, so rieth der spanische Botschafter den Vereinigten, denen er sogar Belohnungen versprach, einige bewassnete Banden, die sich eben an der neapolitanischen Grenze zeigten, edensalls herbeizurufen. Es hätte wenig gesehlt, daß nicht eine offene Fehde, im Sinne vergangener Jahrhunderte, in Rom selbst ausgebrochen wäre.

So weit aber wollte es ber Carbinal boch nicht kommen lassen. Es war ihm genug, seine Unabhängigkeit, seine Macht, die Möglichkeit eines Wiberstandes gezeigt zu haben. Er beschloß sich nach Castro zurückzuziehen, das ihm eigenthümlich zugehörte. In großem Style führte er es aus. Er versicherte sich eines Thores und ließ es besetzen: alsdamn im Geleite von 10 Wagen und 300 Pferden verließ er die Stade. Und hiedurch hatte er in der That alles gewommen:

<sup>1)</sup> Contarini: Diede grand' assenso al fatto la venuta de' cardinali Sfondrato e Santiquatro, che niente mirarono trattandosi di Spagna al debito de' cardinali verso il papa: ed a questi che apertamente si dichiaravano diversi altri in occulto adherivano, tra' quali il C¹ Conti. — Ma il popolo, la plehe seaza nome, sempre avida di cangiar stato, favoriva al cardinale, e per le piazze, per le strade a gran caterve applaudevane al partito di lui.

eife biese Widersesslichkeit ging ihm durch: es wurd eine formliche Unterhandlung eingeleitet: man nahm die Miene an, als liege die Sache am Governator, und veranskaltete eine Berschnung besselben mit dem Hause Farnese. Dann kehrte der Cardinal zurück: nicht minder glanzend, als wie er gegangen war. Alle Straßen, Fenster, Dacher waren mit Menschen erfüllt. Rie waren die Farnesen zur Zeit ihrer Herrschaft so glanzend empfangen, oder gar mit so lautem Judet begrüßt worden ').

Wenn aber Carbinal Pietro Albobrandino bieß geschehen ließ, so war es nicht allein Schwäche, erzwungene Nachtgiebigkeit: die Farnesen waren am Ende nahe Verwandte bes papstlichen Hauses: auch hatte es nichts geholfen, sich unverschnlich anzustellen; vor allem mußte der Ursprung bes Uebeis gehoben werden, der in den potitischen Verhältnissen lag. Bon den Spaniern war keine Uendsrung thires Systemes, nicht einmal die Abberusung eines so unsbequemen Sesandten zu erlangen: Aldobrandino konnte sich nur dadurch holsen, daß er Heinrich IV. zu lebhafter Theilmahme an den italienischen Angelegenheiten bewog.

Es war ihm erquickenb, sagen seine Feinde, "wie an einem beißen Tage ein kuhler ruhiger Wind", als im Dezember 1604 brei franzofische Carbinale, alles ausgezeichnete Manner, auf einmal ankamen. Es ward wieber möglich

<sup>1)</sup> Contarini: S'inviò in Roma entrando in guisa trionfante con clamori popolari che andavano al cielo, incontrato in forma di re dall'ambasciator di Cesare, di Spagna, dalli cardinali Sfondrato, Santiquatro, San Cesareo e Conti, dal general Georgio suo cognato, tutta la cavalleria e tutte le guardie del papa, confluendo li cavalieri e baroni.

au Rom eine frangofische Bartei au bilben. Mit Freuden wurden fie empfangen. Die Schwester bes Carbinals, Sie anora Olympia, erklarte ben Angefommenen tausend Mal, ihr Saus werbe fich unbedingt in frangofischen Schut begeben. Baronius behauptete, burch feine Geschichte gelernt ju haben, daß ber romische Stuhl keiner andern Nation so viel verbante wie ber frangofischen: als er ein Bilb bes Ronigs fah, brach er in ein Lebehoch aus. Er fuchte fich. zu unterrichten, ob nach bem Berlufte von Saluzzo gar bein Alpen Daß mehr in den Sanden der Franzosen geblieben fen. Diefer Baronius war aber nicht bloß ein Geschichts schreiber, er war ber Beichtvater bes Papftes, und fab ihn alle Tage. Der Papft und Albobrandino nahmen fich in Acht und ließen fich nicht so weit heraus. Allein eben so viel schien es zu bebeuten, wenn ihre nachsten Ungehorigen fich fo unverholen ausbrückten: nur die Gefinnung ber Berrn schienen fie zu wiederholen. Da fich nun Beinrich IV. entschloß auch Benfionen zu zahlen, fo batte et balb eine Partei, die der spanischen ein Gegengewicht gab.

Allein noch viel weiter gingen die Absichten Albobransbinos. Oft stellte er ben venezianischen Sefandten und Cardinalen die Rothwendigkeit vor, dem Uebermuthe der Spasnier Schranken zu seigen. Ronne man ertragen, daß sie in dem Hause eines Andern zum Trog diesem gedieten wollten? 1) Zwar sen es für Jemand, der in kurzem in den Privatsstand zurückzutreten habe, gefährlich, sich den Unwillen dieser Macht zuzuziehen, doch könne er auch um seiner Shre willen nicht zugeben, daß das Papstthum unter seinem

<sup>1)</sup> Du Perron au roi 25 janv. 1605 (Ambass. I, 509).

Oheim an Reputation verliere. Genug er schlug ben Benezianern eine Berbindung der italienischen Staaten unter franzosischem Schutze gegen Spanien vor.

Schon war er auch mit ben übrigen in Unterhandlung getreten. Er liebte Toscana nicht, mit Mobena hatte er fortwährende Streitigkeiten, Parma war in die Händel des Cardinals Farnese verwickelt: aber er schien alles zu vergessen, um sich an Spanien zu rächen. Mit Leidenschaft widmete er sich dieser Absicht: er sprach von nichts anderm, er schien an nichts anderes zu denken. Um den Staaten, mit denen er sich vereinigen wollte, näher zu senn, begab er sich im Ansange des Jahres 1605 nach Ancona.

Er hatte noch nichts erreicht, als sein Oheim starb, 5. Merz 1605, und bamit auch seine Gewalt ein Enbe nahm.

Indessen war auch schon die Anregung des Gedantens, diese gestissentliche Erneuerung des franzosischen Sinftusses in Rom und Italien von vieler Bedeutung. Sie bezeichnet eine Tendenz der gesammten Politik der Aldobrandini.

Wir gehn, benke ich, nicht zu weit, wenn wir uns baburch an die ursprüngliche Stellung dieses Geschlechtes in Florenz erinnern lassen. Es hatte immer zur franzosischen Partei gehört: Messer Salvestro hatte den Ausruhr im Jahr 1527, in dem die Medici verjagt, die Franzossen berusen wurden, vorzüglich mit veranlaßt. Dafür hatte er denn auch, als seine Gegner, Spanier und Medici, den Platz behielten, büßen, sein Vaterland verlassen mussen. Sollte Papst Clemens dies vergessen, sollte er Spanier und

Mebici geliebt baben? Er war von Ratur verschlaffen mermefhaltend: nur juweilen eröffnete er fich gegen feine Bertrauten: bann ließ er wohl ben Spruch boren: "Frage beine Borfabren, und fie werben bir beine Strafe geis gen (1 1). Es ift gewiß, daß er einmal beabsichtigte ben Staat von Floreng, wie er fich ausbruckte, ju reformiren. Seine himeiaung ju Frankreich liegt am Lage: er fant bas Bapftthum im engsten Bunde mit Spanien, er führte es bis nabe an eine Bereinigung mit Frankreich wiber Spa-Wenn die herstellung einer nationalen Macht in mien. Franfreich im Interesse ber Rirche lag, so war fie boch zugleich eine Sache ber Reigung, eine persontiche Genugthuung. Jedoch war biefer Papft besonnen, porfichtig, bebutfem: er griff nichts an, als was fich burchführen ließ. Statt Rlorenz zu reformiren, reformirte er, wie ein Benegianer fagt, feine eigenen Gebanten, als er fab, bag es nicht ohne allgemeine Gefahr angehn werbe 2). Die frangofischen Waffen nach Italien zu rufen war nie feine Deinung. Es war ihm genug, bas Gleichgewicht herzustellen, fich von ber Uebermacht ber Spanier loszumachen, ber Firchlichen Politik eine breitere Grundlage zu geben: auf

<sup>1)</sup> Delfino: La poca inclinatione che per natura e per heredità ha il papa a Spagnoli.

<sup>2)</sup> Venier: Vedendo le preparazioni e risolutioni di Vra Sà et anco del granduca e che la nostra republica s'era dichiarata col mandar un ambasciatore espresso per questo negotio a S. Sà, conoscendo ella che si sarebbe acceso un gran fuoco in Italia e con pericolo di gravissimo incendio della chiesa, in luogo di tentar la riforma dello stato di Firenze riformo i suoi pensieri.

friedlichem Wege, nach und nach, ohne Erschütterung noch Genausch: aber besto ficherer.

## Bahl und erfte Handlungen Pauls V.

Gleich in bem nachsten Conclave trat nun auch ber Einfluß der Franzosen hervor. Albobrandino verband sich mit ihnen. Bereinigt waren sie unwiderstehlich: einen Carbinal, den der König von Spanien namentlich ausgeschlossen, einen Medici, nahen Verwandten der Königin von Frankreich, erhoben sie zur papstlichen Würde. Voll Jubel sind die Briefe, in denen Du Perron diesen unerwarteten Erfolg Heinrich dem IV. meldet: in Frankreich des ging man ihn mit öffentlichen Festlichkeiten 1). Nur war es ein kurzes Glück. Leo XI, wie dieser Papst sich nannte, überlebte seine Wahl nur 26 Tage. Man behauptet, der Sedanke seiner Würde, das Gefühl der Schwierigkeit seines Amtes habe seine alterschwachen Lebenskräfte vollends erdrückt.

Das Gewühl ber Wahlkampfe erneuerte fich hierauf um so lebhafter, ba Albobrandino nicht mehr so enge mit

<sup>1)</sup> Histoire de la vie de Messire Philippe de Mornay seigneur du Plessis p. 305. Ce pape de la maison des Medicis, dit Leon XI, qui avoit cousté au roi 300000 escus à faire, en la faveur duquel il faisoit grand fondement, et pour l'élection duquel par un exemple nouveau furent faits feux de joye et tiré le canon en France, qui vescut peu de jours et ne laissa au rey que le reproche par les Espagnols d'une largesse si mal employée et le doute de rencontrer une succession, comme il advint, plus favorable à l'Espagnol.

ben Franzosen verbündet war. Montalto trat ihm machtig gegenüber. Es begann ein Wettstreit, wie bei den seichhern Wahlen, zwischen den Creaturen des letzten und eisnes frühern Papsies. Zuweilen führte jeder, umgeben von seinen Getreuen, den Wann seiner Wahl in die eine oder in die andere Capelle: sie stellten sich einander gegenüber auf: dalb mit dem einen, bald mit dem andern ward ein Versuch gemacht: auch Baronius, odwohl er sich mit Handen und Füßen sträubte, ward einmal nach der Capella Paolina geführt; allein allemal zeigte sich die Opposition stärfer, es konnte Keiner von Allen durchgesetzt werden. Bei den Papstwahlen kam es wie bei andern Besörderungen allmählig mehr darauf an, wer die wenigsten Feinde, als wer die meisten Verdiensteinste habe.

Endlich warf Albobrandino seine Augen unter den Ereaturen seines Oheims auf einen Mann, der sich allgemeisnen Beisall erworden und gefährliche Feindschaften zu vermeiden gewußt hatte, den Cardinal Borghese. Für diesen gelang es ihm die Franzosen zu gewinnen, die bereits eine Annäherung zwischen Montalto und Albobrandino bewirkt hatten: auch Montalto stimmte ein: Borghese ward gewählt, ehe nur die Spanier ersahren hatten, daß er vorgeschlagen war 1), 16. Mai 1605.

So blieb es benn auch bieß Mal babei, bag ber Re-

<sup>1)</sup> Doch mag es auch seyn, bas Montalto und Albebrandino sich zuerst über Borghese verstanden. Conclave di Paolo V p. 378 sagt von beiden: Dopo d'haver proposti molti, elessero Borghese, amico di Montalto e creatura considente di Aldebrandino.

pot bes letten Papfies ben Andschlag für bie Bahl bes neuen gab. Die Borghesen waren auch übrigens von Sauft aus in einer ähnlichen Stellung wie die Albobrandini. Wie biese aus Florenz, waren sie aus Siena weggegangen, um nicht der mediceisthen Herrschaft unterworfen zu seyn. Um so mehr schien die neue Regierung eine folgerichelge Fortschung der vorigen werden zu mussen.

Indus entwickelse Paul V. auf der Stolle eine eigene thumlich schroffe Natur.

Bon dem Stande eines Abwocaten war er durch alle Grade kirchlicher Murben emporgestingen 1): Wicelegat in Bologna, Amdicor di Camera, Vicar des Papstes, Inquissitor war er gewesen: er hatte stillshin in seinen Buchern, seinen Acten vergraden geledt, und sich in keinerlei politische Goschässe gemische: won daher war er ohne bosondere Feinde schaften durchgekommen: beine Partei sah in ihm einen Goginer, weber Aldebrandino noch Montalto, weder die Franzosen noch die Spanier: und dies war denn die Eigenschaft, die ihm zur Liare verhalf.

Er jeboch verftand dies Ereignist anders. Das er ohne fein Zuthun, ohne alle tunftliche Mittel jum Papstehum gelangt war, schien ihm eine unmittelbare Wirbung bes heiligen Geises. Er fühlte fich baburch über sich selbst erhoben: die Beränderung seiner Jalaung und Bewegung, seiner Mienen und bes Cons seiner Nebe seite selbst biefen

21

<sup>1)</sup> Relatione di IV ambasciatori mandati a Roma 15 Genn. 1698 m. V. b. i. 1696. Il padre Camillo non volendo più habitare Siena caduta della libertà, se ne andò a Roma. Di buono spirito, d'ingegno acuto, riuscì nella professione d'avvocato. — R papa non vuol esser Sanese ma Romano.

hof in Erstwuren, der dach an Ummandiungen aller Net gewöhnt war: er fühler, sich aber auch jugleich zehunden, verpflichtet. Mit derselben Unbeuglamkeit, mit der er in seinen hisherigen Aantern den Buchstaben des Gefetes ges handhabe, nahm er sich vor auch die Höchste Würde zu vermalten.

Andere Papste pflegem ihre Theanbusteigung mit Eines ben zu bezeichnen. Paul V. begann mit einem Nichters spruch, ber noch heute Grauen erregt.

Ein armer Autor, Eremonefe von Gebunt, Pickinarbi, batte fich ich weiß nicht aus welchem Berbruf in feiner Einfamfeit bamit befchäftigt, eine Lekensbefchreibung: Eles mens bes VIII. aufzuseten, in ber er biefen Papft mit bent Raifer Liberins verglieb, fo wenig Aebalichkeit auch biefe Regenten mit einander haben magen. Er bette dieft felts same Werf micht allein nicht brutten baffert, fonkten gant für fich bebalden und fo gut wie Riemand mitgetheilet eine Breit; die er friben im Game pobabt, gab. ibn aus Paul V. außerte fich bierüber aufnnas mit viel Mabe, und es finden um: fo-weitiger gu beforgen, ba-fich machtige Perfonen felbft Boefthafter fur ihn verwanden. Wie febr erflaumte man, als Piccinarde eines Lages auf ber Ens misbrude enthauntet murbe. Bas auch ju feiner Entschale bigung gefigt werben mochete fo hatte er boch bas Berbrechen ber beleibigten Majeftat begangen, für bas bie Gefete biefe Strafe bestimmen. Bei einem Papft wie Paul, war feine Snabe: auch bie Sabseligfeiten bes armen-Menfeben wurden eingezogen 1).

<sup>1)</sup> Sene Gefanhten erzählen biefen Gall. "Si congettum",

An dem Sofe ernenerte bieser Papfi unverzüglich bie Anordmingen des Tribentinums über die Restdentz. Er erklätte es für eine Tobsumbe, von seinem Bisthum entssernt zu seyn und die Einkunste besselben zu genießen. Er nahm die Cardinale hievon nicht aus: er ließ Stellen in der Verwaltung nicht als Entschuldigung gelten. In der Ohat zogen sich Biele zurück: Andere buren nitz um Ausselben in eine Andere, um Rom nicht verlassen zu mülssen und die der nicht sie pflichtvergessen zu gelten, güben ihre Entlassung ein.

Allein bas Bebenklichste war, baß er sich bei seinen canonistischen Studien mit einem überschwenglichen Begriffe vom Papstthum durchbrungen hatte. Die Lehre, daß der Pupst der einzige Stellvertreter Jest Christi, daß die Geswalt der Schlüssel steinem Gutdunken anvertraut, daß er von allen Völkern und Fürsten in Demuth zu verehren sein, wollte er in ihrer vollen Bedeutung behaupten 2). Er sagte, nicht von Mensthen, sondern vom göttlichen Seiste sein gut diesen Studie erhoben worden, mit der Pflicht die Jinsmunitäten der Kirche, die Gerechtsame Gottes wahrzunehmen:

flore, sie hingu, ..., sondetennopse che abbi ad esser, il pontesice severo e rigorosissimo et inexorabile in fatto di giuntitia."

<sup>1)</sup> Du Perron à Villeroy 17 may 1606. Le pape ayant fait entendre ces jours passes que sa volonté esfeit que sous les cardinaux qui avoient des exeches y allassent su bjan les resignassent ou y missent des coadjuteurs, — j'ay pensé

<sup>1)</sup> Relatione di IV ambasciatori: Conoccado il pentefice praceste ana grandezza spirituale, e quanto se la debba da tutti li popoli christiani attribuir di ossequio e di obedienza, non eccettuando qualsivoglia grandissimo principe.

in seinem Gewissen sep er gehalten alle seine Kräfte anzustrengen, um die Kirche von Usurpation und Vergewalcigung zu befreien. Er wolle lieber sein Leben dafür wagen,
als einst wegen einer Vernachlässigung seiner Pflicht zur Rechenschaft gezogen werden, wenn er vor Gottes Thron
erscheinen musse.

Mit juribischer Scharfe faßte er bie Unsprüche ber Rirche als ihre Rechte: als seine Gewissenspflicht fah er es an, sie in aller ihrer Strenge zu erneuern und burchzusehen.

## Venezianische Irrungen.

Seit die papstliche Gewalt fich im Gegensate gegen ben Protestantismus wiederhergestellt, die Ideen, auf dernen die Hierarchie überhaupt beruht, erneuert hatte, machte sie auch alle ihre canonischen Berechtigungen in Besug auf das Innere der katholischen Staaten aufs nene gelbend.

Indem sie ihre Gegner bestiegte, wuchs auch ihre Austorität über ihre Anhänger.

Rachdem die Bischbfe zu strengerm Schorfam verpflichtet, die Monchkorden enge an die Eurie geknüpft, alle Reformationen in dem Sinne vollzogen waren zugleich die hochste Macht des Papstes zu befördern, schugen ablenthalben in den Hauptsiddten von Europa regelmäßige Nuntiaturen ihren Sitz auf, die mit dem Ansehen der Sessandtschaft einer einstußreichen Macht jurisdictionnelle Rechte verbanden, welche ihnen auf die wichtigsten Verhältnisse des

Boens und bes Staates eine wefentliche Simwirkung vers schafften.

Selbst ba wo die Rirche sich im Einverständnis mit bem Staate hergestellt, wo sich beide vereinigt dem Emportommen protestantischer Meinungen entgegengesetzt hatzen, brachte doch dies Verhältnis gar balb Mishelligkeisten hervor.

Gleich damals, wie noch heute, ließ es fich ber romific Dof besonders angelegen senn feine Unsprüche in Itatien aufrecht zu erhalten. Unaufhörlich finben wir beshalb bie italienischen Staaten in Difberftanbniffen mit ber Firchlichen Gewalt. Die alten Streitigkeiten zwischen Bapft und Rirde waren weber im Mgemeinen burch ein entscheibenbes Pringip, noch auch im Besondern burch Bertrag und Ues bereinkunft beseitigt worben. Die Papste selbst waren fich nicht immer gleich. Muf bas hartnactigfte bestanben Pius V, Gregor XIII. wenigstens in ber erften Salfte feiner Regierung auf ihren Anspruchen: Girtus V. war in ben einklnen gallen um vieles nachfichtiger. Die Staaten und ibre Abgeordneten suchen über die fchwierigen Augenblicke ohne Rachtheil weggutommen, die gunftigen zu ihrem Rugen su ergreifen; auch fann bas ihnen nicht gang miflingen: He Reigungen ber Papfte gebn vorüber und wechseln: bie Intereffen ber Staaten bleiben immer. Auf jeden Falk werben bieburch bie Fragen, bie man zu entscheiben bat, bei weitem weniger Gegenstand bes Jus canonicum und ber Rechtsfindung, als ber Politik, gegenseitiger Forberung und Rachgiebigkeit.

Papft Paul V. jedoch verftand feine Anspruche ein-

mal wieber völlig juribischt er hielt die eanonischen des ordnungen der Decretalen für Gesetze Gottes: er schrieb es nicht einer innern Nothwendigkeit-der Sache, sondern persönlicher Rechlässisteit zu, wenn seine Porsahren etwack nachgegeben, übersehen hatten, und hiels sich für barufan diesen Febler wieder gut zu machen. Bald nach seinen Throndesteigung finden wir ihn deshalb mit allen seinen italienischen Rachbarn in bittern Streitigkeiten

In Reapel hatte ber Reggente Ponce, Prafibent bast toniglichen Nathes, einen kirchlichen Rome, von dem die Information über eine Ehefache dem bürgerlichen Gerdes verweigert, und einen Buchhandler, von dem einer königlichen Verordnung zuwider das Buch des Baronius, gegen die sieilianische Monarchie verbreitet worden war, zu den Galeeren veruntheilt: ein Monitorium Clemens VIII. dies gegen war ohne Kolgen geblieben. Papst Paul V. zögerte keinen Angenblick die Excommunication auszusprechen 1).

Der Herzog von Savopen hatte einige Pfründen vers gabt, deren Verleihung der rönnische, haf in Anspruch nahm, Genua Sesellschaften verdeten, die bei den Jesus ten gehalten wurden, well man da die Wahten zu den Nemtern zu beherrschen versuche: Lucca hatta ganz im Allsgemeinen die Execution der Desprte papflichen Bassischen ohne vorläusige Genehmigung der einheinuschen Razischate untersagt; in Venedig endlich waren ein paar Geistliche, die sich schwerer Perdrechen schuldig gewacht, von die welfsliche Gerichtsbarkeit gezogen worden. Gerade die Allges meinheit dieses Widerstandes gegen die kirchtiche Gewalt

<sup>1)</sup> Les ambaseades du cardinal du Perron II, 683. 796.

sie der ben Papst in Unerseiser und Zoen. Altenchalben suhr er mit strengen Befehlen und Orohungen bazwischen. In in diesem Angenblick erweiterte er sogar noch die bishes rigen Ansprüche firchlicher Austrität. Er sagte unter andern, was nie erhört worden: dem Staate komme es nicht zu, seinen Unterthanen den Verkehr mit den Prodestanten zu verbieten, das sen eine Sache der Kirche und gehöre aussschließend vor die kirchliche Jurisdiction.

Die meiften italienischen Staaten faben biefe Schritte all Uebertreibungen an, bie fich bei mehr Erfahrung von Affice verlieren murben. Reiner munichte ber Erfte gu fenn ber mit bem Papfte brache. Der Großherzog von Codcama dufferte, er habe Gachen vor ber Sand, bie ben Papfe außer fich bringen mußten, aber er fuche fie binguhalten: Paul V. fen ein Mann, ber bie Belt nach einer Bucht bes Rirchenftaates benrtheile, wo es nach bem Buchftaben ber Gefete bergebe: balb muffe fich bas anbern: bie Spanier murben fich fangen, fie murben entweber von freien Stucken losgelaffen werben, ober bas Ret gerreis fen: ein foldes Beifpiel muffe man erwarten 1). Go budgen ungeficht auch die Uebrigen, und gaben füre Erfte nach. Genus wiberrief feine Bewerdnung; ber herzog von Savopen ließ bie ftreitigen Pfrunben auf einen Depoten bes Bapftes übergehn; bie Spanier felbft geftatieten, baf

<sup>1)</sup> Relatione di IV ambasciatori. Il granduca ricordava che il pontefine non era uso a governar come principe grande, perchè aver avuto qualche governo di città delle chiesa, dove si procede col rigor ecclesiastico e da prete, non basta per saper governare come capo supremo.

jener Reggente vor zahltrichen Zengen die Abfafution nachfuchte und empfing.

Rur bie Benegianer, fanft fo flug und gefügig, verfchmähten es, biefe Politif zu beobachten.

In ber That war aber auch Benedig nehr als bie Unbern gereigt. Es bietet ein rechtes Beispiel bar, wie verletend die Eingriffe bes romischen Sofes besonders für einen benachbarten Staat werden kommten.

Schon biese Rachbarschaft an sich erwies sich hochst unbequem, zumal nachdem die Kirche Ferrara erworken hatte. Die Grenzstreitigkeiten, welche die Republik mit den Herzogen gehabt, wurden vom römischen Hose bei weistem lebhafter fortgesetzt: sie wurde in der Regulation das Po, die sie eben mit großen Kosten aussührte, in dem althergebrachten Besitze ihrer Fischereien gestörtt: sie founte nicht anders sertig werden, als indem sie jene Arbeiten durch bewassnete Fahrzeuge beschüßen, und für einige ihner Fischerbarten, die der Legat von Ferrara ausgebracht, auch ihrerseits papstliche Unterthanen ausgerisen ließ.

Indessen nahm Papst Paul V. auch ihre Hoheitelerechte über Ceneda, die sie seit Jahrhunderten ruhig and übte, in Anspruch: er machte einen Bersuch die Appellationen von dem bischöstlichen Gerichte, dem dort die Jurisdiction zustand, nach Rom zu ziehen. Man gerieth das über sehr hart an einander: der papstliche Nuntius schritt zu Excommunicationen: der venezianische Senat sorgte das für, daß dieselben keine bürgerliche Wirtung nach sich zogen 1).

<sup>1)</sup> Niccolò Contarini: Mentre si disputava, pareva che da

tond nicht minber bitter waren bie Streitigbeiten über ben Behaten ber Beiftlichkeit. Die Benegianer behaupteten, baß fie ihn früherhin eingezogen ohne ben Papft barüber au befragen, fie wollten es nicht anerkennen, bag bie Bewilligung bes Papftes erforbert werbe um biefe Auflage gw erheben. Aber noch empfinblicher war es ihnen, baß der romifche Sof von Tage ju Tage bie Exemtionen von berfelben erweiterte. Die Carbinale; benen febe reiche Pfrimi ben jugehorten, bie Maltefer, die Moncheffofter jur Sollfte, bie Betteforben, außerbem alle welche im Dienfte ber Dirche auswärts beschäftigt waren ober unter irgend els wem Lifel gur papfilichen Sofhaltung gezählt wurden, endi lich auch bie, benen ber Dof Pensionen auf venezianische Pfrauben angewiesen, waren für eximirt erklart. folgte, bag bie Reichen nichts zu bezahlen brauchten, und bie ganze Last auf die Armen fiel, welche nicht zahlen tounten. Das Einkommen bes venezianischen Elerus warb auf 11 Milionen Ducaten berechnet: ber Behnte warf effectiv nicht mehr als 12000 Duc. ab 1).

aleme fusce fuggita la conversatione de' censurati — Beamten ber Republif melche sich ben Appellationen nach Rom mibersett hatten — la qual cosa giudicando il senato apportarli offesa, primièramente sece publicare un bando contra chi li havesse a achivo, e dopo a questi tutti in vita li su data annua provisione quale era corrispondente alla loro sortuna.

1) Aus einer Erstarms die in Rom eingegeben warb. Montre s'esagera sopra la severità del magistrato, non si ritrovava sin hora essersi conseguiti più di 12 m. ducati, per li quali non si doveva sar tanti richiami, e le sortune della republica per gratia di dio non erano tali che ne dovesse sar conto più che tanto. Es wurben hierauf einige Einrichtungen getroffen, die dem

Dagn kamen nun noch ungählige, mohr bie Pelomileute ale gerabe ben Staat felbst angehende Streitpunkte. Ich well nur Einen anführen.

Man weiß, wie fehr im Anfange bes sechszehnten Jehrhumberts bie venegianischen Drunkereien blühten: Die Republik war flatz auf biefen chrenvollen Gemerbaweig; aber burch die Unordnungen ber Curie ging er nach und nach ju Grunde. Man fand in Rom fein: Ende Bucher su verbieten; erft bie protestantischen, bann bie Schriften wiber bie Sitten ber Beiftlichkeit, wiber bie findlicht Ims munitat, alle die von Dogme im geringsten abwithen, bie gesammten Berke eines Autors, ber einmal Sabel: em fahren. Der Berkete kounte nur noch in unendelhaft tas tholifchen Sachen Statt finden: taufmannisch betrachtet, erholte er fich wirklich ein wentg an den kunftreichen und prächtigen Meffalen und Beeviorien, die bei der Erneuerung ber firchlichen Gefinnungen guten Abing fanden. aber warb auch biefer Erwerb gesthmalert. Man legte gu Rom Sand an eine Berbefferung biefer Bucher; bie in ihrer neuen Gestalt von Rom selbst ausgehn sollten 1). Die Benegianer bemerkten mit jenem: Ingrimme, ben ein guen Privatvortheil benutter Gebrauch ber dffentlichen Gewalt immer hervorbringt, bag einige bei ber Congregation bes Inder, welche bie Drucksachen beauffichtigte, angestellte

tiebel fleuern sollten. Aber Contarini sagt: In essetto monto poco perciocchè il soro era già satto e l'abuse troppo consermato che distornarlo era più che malagevole.

<sup>1)</sup> Contarini: Al presente s'era devenuto in Rema in questo pensiero di ristampar messali et altro, levando di poterio fur ad altri.

Beamer Antheil an bem Galbgewinn ber romifthen Druckereim batten.

Unter biefen Umständen ward bas Berhäftnis zwischen Bam und Benedig durch und burch gehässig und gespannt.

Wie sihr aber mußte banit jene Gesinnung kirchliche waltlicher Opposition, die schon 1589 heinrich dem IV. zu Salfe sam, befordert werden. Der Sieg heinriche, die ganze Antwickelung der europäischen Angelegenheiten bestätigte sie, brachte sie empor. Die Jurungen mit dem Papst seibst trugen dazu bei, daß die Vertreter dieser Gesinnung allmählig zur Leitung der Geschäfte gelangten. Niemand schie gewalt wahrzunehmen. Im Januar 1666 ward Leos nardo Donato, das Oberhaupt der Antirdunischgesinnten, zum Dage erhoben. Alle seine Freunde, durch beren Theilinahme es ihm in dem Kasupse innerer Parteiung gegläust, zog er zur Theilnahme an den Geschäften heran.

Indem ein Papst auftrat, welcher die streitigen Anssprüche seiner Gewalt mit rücksichtellosem Eifer überspannte, gerieth die venezienische Regierung in die Hande von Mansum welche die Opposition gegen die römische Herrschaft zu ihrer persönlichen Gesinnung ausgebildet, durch sie emiporgesummen, und ihr Prinzip nun um so nachbrücklicher behaupteten, well es ihnen zugleich diente ihre Gegner innerhalb der Republik abzuwehren, zu unterdrücken.

Es lag in ber Natur beiber Gewalten, baf bie Reibungen zwifchen ihnen von Tage zu Tage feinbfeliger, weit: aussetzenber wurden.

Der Papst brang nicht allein auf die Auslieferung

jence geiftlichen Verbrecher: er forberte auch bie Michaffung zweier vor kurzem von ben Benezianern erneuerten Sefetze, burch welche die Berdußerung liegender Grunde an
die Geiftlichkeit verboten, und die Errichtung neuer Kirchen von der Genehmigung der weltlichen Behörde abhängig gemacht ward. Er erklärte, Berordnungen nicht dukben zu wollen, welche in so entschliedenem Widerspruch mit
ben Schlüssen der Concilien, den Constitutionen seiner Borgänger, allen canonischen Rechtssusungen sepen. Die Benezianer wichen um kein Haarbreit. Sie sagten, es sepen
Grundgesetze ühres Staates, von ihren Altvordern gegeben,
die sich um die Christenheit so wohl verdient gemacht, für
die Republik unverlegslich.

Richt lange aber blieb man bei ben unmittelbaren Gegenständen bes Streites fiehn: sogleich gingen beibe Theile zu weitern Befchwerben fort. Rirchlicher Geits fanb man fich burch bie Berfaffung von Benebig überhaupt beeins trachtigt. Diese Republik verbiete ben Recurs nach Rom, schließe biejenigen welche burch geiftliche Memter in Berbenbung mit ber Eurie gefommen, unter bem Titel von Papalifien von ber Berathung über geiffliche Angelegenheis ten aus, und belafte fogar ben Clerus mit Auflagen. Die Benegianer bagegen erflarten biefe Befchranfungen für noch lange nicht hinreichenb. Gie forberten, bie firchlichen Pfranben follten nur an Eingeborne verlieben, nur biefen Untbeit an ber Inquifition verftattet werben, jebe Bulle muffe ber Genehmhaltung bes Staates unterworfen, jebe geiftliche Berfammlung burch einen Beltlichen beauffichtigt, alle Gelbfendung nach Rom verboten werben.

Miein auch hiebet hielt man nicht inne: von ben nur mittelbaren Fragen bes Strettes stieg man zu ben allgemeis nen Grunbfüßen auf.

Die Jesuiten hatten schon längst aus ihrer Libre von der Gewalt des Papstes die wichtigsten Folgerungen ste das geistliche Recht abgeleitet, und saumten nicht sie zu wieberholen.

Der Seife, sagt Bellarmin, leite und zügele das Fleisch: nicht umgekehrt. Sben so wenig durse die weltliche Gewalt sich über die geistliche erheben, sie leiten, ihr besehlen, sie strasen wollen: es würde dieß eine Rebellion, eine heidnische Tyrannei sepn '). Die Priesterschaft habe ihren Fürsten, der ihr nicht allein in geistlichen sondern auch in weltlichen Ungelegenheiten besehle; unmöglich könne sie noch einen besondern weltlichen Obern anerkennen, Riemand könne zweien Herren dienen. Der Priester habe über den Kaiser zu riehten, der Kaiser nicht über den Priester: es würde absurd seyn, wenn das Schaf den Jirten richten wollte '). Nuch durse der Fürst keine Aussagen von geist-

- 1) Risposta del C<sup>1</sup> Bellarmino ad una lettera senza nome dell'austore (Fingfdrift von 1606). La raggione indrizza e regge e comanda alla carne e talvolta la castiga con digiuni e vigilie, ma la carne non indrizza nè regge nè comanda nè punisce la ragione: così la potestà spirituale è superiore alla secolare e però la può e deve drizzare e reggere e comandarli e punirla quando si porta male; ma la potestà secolare non è superiore alla spirituale nè la può drizzare nè reggere nè gli può comandare nè punirla se non di fatto per ribellione e tirannide, come hanno fatto talvolta li principi gentili o heretici.
- 2) Bellarminus de clericis I, c. 39. Respondee, pristipem quidem ovem ac spiritealem filium pontificis esse, sed sacerdotum nullo modo filium vel ovem principis dici posse, quonism

itchen Gatern ziehen. Bon ben Laten moge er stine Abgaben nehmen: von den Priestern werde ihm die bei iveitem größere Beihülfe des Sebetes und des Opfers geteisten. Wom allen sachlichen und personlichen Lasten sen der Geistliche epimirt: er gehdre zur Kamilie Chisti. Berufte diese Epemtion auch nicht auf einem ausbrücklichen Gebot in der heiligen Schrift, so gründe sie sich doch auf Kolgerung aus derfelben und Amalogie. Den Geiftlichen bes neuen Lestaments komme eben das Necht zu, was den Leviten des alten zugestanden 1).

Sine Lehre, welche jener geiftlichen Republik, ber ein so großer Sinfinß auf ben Staat zufallen sollte, eine nicht minder vollkommene Unabhängigkeit von den Rackwirkungen deffelben zusprach: die man in Nom mit unzähligen Beweisen aus Schrift, Concilien, kaiserlichen und papfilishen Consiliutionen zu befestigen suche, und im Ganzen für unwiderlegbar hielt. Wer sollte es in Venedig wagen sich einem Bellarmin, einem Baronius zu widerschen?

Die Benezianer besaßen in ihrem Staatsconfultor, Paul Sarpi, einen Mann ben Natur und Umstände zu einer Sesinnung ausgebildet, in eine Stellung geführt hat ten, baß er es wagen konnte bie Waffen gegen bie gelftsliche Macht zu ergreifen.

Paul Sarpi war ber Sohn eines Raufmannes, bet sacerdotes et onnes cherici suum habest principem spiritusiem a que non in spiritusibus solum sed etism in temporalibus reguntur.

<sup>1)</sup> Diese Sate finden sich wortlich entroeber in obgedachter Risposta, ober in dem Buche Bellarunius de cloricis vosenders lik. Ly c. 30.

van St. Beit nach Benebig gewandert, und einer Mutter aus einem venezianischen Geschlechte das die Privilezien der Eittadinanza gewest, aus dem Daufe Morelli. Der Bater war ein kleiner, schwarzer, ungestämer, händelsüchtiger Mann, der durch falsche Speculationen unglücklich wurde. Die Mutter war eine von den schönen venezianischen Blomdinen, wie man ihnen dort nicht selten begegnet, groß von Gestalt, bescheiden und vernanstig. Der Sohn glich ihr in den Bägen des Gesichtes 1).

Ein Sruber ber Butter nun, Anbrosis Morelli, sumb bannels an der Spige einer Gehule, die sich eines besondern Nuses erfreute, und vornehmlich zur Erziehung des jungen Abeld diente. Es ergab sich von sethst, daß auch ber Wesse bed Lehrers an dem Unterrichte Theil nahm. Viecolo Consarini, Andrea Morosini waren seine Mitschieler, und wunden fihr vertraut wit ihm. Gleich an der Gehwelle seines Lebens trat er in die wichtigsten Verdindungen.

Bieboch bieß er fich weber burch die Mutter, noch durch bien Dheim, noch durch biefe Berbindungen abhalten fett nem hange gur Einsamkeit zu folgen und bereits in feinem laten aber 15ten Jahre in ein Servitenklofter zu treten.

Er sprach wenig: er war immer ernsthaft. Riemals af er Fleisch: bis zu seinem breißigsten Jahre trank er feisen Bein: er haßte anstößige Gespräche: "ba kommt bie Jungfer," sagten seine Cameraben, wenn er erschien, "resben wir upn etwas Anderm." Alles, mas Berlangen, Rei-

<sup>1)</sup> Sami geb. 14. Aug. 1859. Sein Bater Frang, feine Mintten Whabeth. Fra Falgentier Vita di Paelo Sarpi. Grinelimit Memorie di Fra Paolo Sarpi, beutsch von Lebret p. 18.

gung, ober Begierbe in ihm fein mochte, gult ben Genbien, für bie er eine geoße Gabe miebrachte.

Er hatte bas unschätbare Talent einer rafchen umb fichern Huffaffung: wie er benn Jebermann wiebertaunte, ben er einmal geseben: wie er, sobalb er etwa in einen Barten trat, ihn foaleich überblickt und Alles bemerkt batte: er war geistig und leiblich mit einem guten, scharfen Auge ausgeruftet 1). Mit besonberm Glude wibmete er fich bes balb ben Raturwiffenschaften. Geine Bewinderer schreiben ihm bie Entbedung ber Balveln in ben Blutgefäßen, bie Babenehmung ber Erpansion und Contraction ber Bupille 2), bie erfte Beobachtung ber Reigung ber Magnetnabel und gar mancher anbern magnetischen Erscheinungen zu, und es laft fich nicht leugnen, bag er an ben Arbeiten Aquapenbente's und besonders Porta's anregenden, mithervorbringenben Antheil nahm 3). Den physifalifchen Stubien fugte er mathematischen Calcul und Beobachtung ber Phanomene bes Geiftes ju: In der Gervitenbibliothet gu Benebig bewahrte man ein Epemplar ber Werke bes Bieta auf, in mel

<sup>1)</sup> Nach Fra Fulgentio (p. 38) forach er seibst von seiner gran passibiltà, perche non sola l'oggetto in lui sacesse moto, ma ogni minima reliquia. Come un perito suonatore, salvir Fulgentio fort, ad un sol tocco sa giudicio del instrumento, così con far parlar le persone con prestezza ammirabile conosceva i finiggli interessi etc.

<sup>2)</sup> S. auch Fischer: Geschichte ber Physit I, 167.

<sup>3)</sup> A quo, fast Borta von ihm, aliqua didicisse non solum fateri non erubescimus, sed gloriamur, quum eo doctiorem, subtiliorem, quotquot adhuc videre contigerit, neminem cognoverimus ad encyclopsediam. Magiae natur. lib. VII praef. Grisclini I, § 20. 24.

welchem die mancherlei Fehler dieses Autors von der hand des Fra Paolo verbessert waren: man hatte daselbst einen kleinen Aussatz von ihm über den Ursprung und Untergang der Meinungen in den Menschen, der, nach den Auszügen die Foscarini daraus mittheilt zu urtheilen, eine Theorie des Erkentnissvermögens enthielt, welche Sensation und Resterion zu ihrer Grundlage nahm, und mit der Lockischen viel Alehnlichkeit hatte '), wenn sie ihr auch nicht so ganz entsprochen haben sollte, wie man behauptet hat. — Fra Paolo schried nur so viel als nothwendig war; Neigung zur Production hatte er nicht von Natur: er las immer, eignete sich an, beobachtete: sein Seist war nüchtern und umsassen, methodisch und kühn: auf den Bahnen freier Forsschung ging er einher.

Mit diesen Kraften nun kam er an die theologischen und kirchenrechtlichen Fragen.

Man hat gesagt, er sep insgeheim Protestant gewes sen; doch schwerlich ging sein Protestantismus über die ersten einfachen Sage der augsburgischen Confession hinaus: wenn er ja noch diese festhielt. Wenigstens hat Fra Paolo sein Lebensang alle Tage Wesse gelesen. Das Bekenntniß

<sup>1)</sup> Besonbers aufsallend ware die Erklärung der Substanz. Paolo Sarpi dei Foscarini und Griselini leitet die Substanz aus der Bielheit der Ideen her, ohne daß man den Grunde auf meischem sie ruhen, erkennen kann, und in diesem Grunde, sagt er, desstehe eigenklich das wir Substanz nennen. Griselini I, p. 46 d. Ueb. Locke: Humane understanding B. II, oh. 23. Not imagining how the simple ideas can subsist by themselves, we accustom ourselves to suppose some substratum wherein they do subsist and from which they do result, which therefore we call substrates.

wird man nicht nennen können, zu welchem er sich innerlich gehalten; es war eine Sesinnung, wie sie sich besonbers in Männern, die sich den Naturwissenschaften gewödmet, in jenen Zeiten öfter zeigt, von keinem der bestehenden Lehrspsteme sestgehalten; abweichend, forschend; jedoch in sich selbst weder abgeschlossen noch volksommen ausgebildet.

Go viel aber ist gewiß, daß Fra Paolo bem wettithen Cinfing bes Papfithums einen entschiebenen unberfohnlichen Saß wibmete. Es ift vielleicht bie einzige Leibenschaft bie er heate. Man hat fie baber leiten wollen, weil ihm ein Bisthum versagt worden, zu bem er vorgeschlagen war. Und wer mochte wohl ben Einfluß einer empfindlichen Burucfegung, die einem naturlichen Ehrgeize feine Bahn verschließt, auch auf ein mannliches Gemuth von vorn herein ablengnen wollen? Jedoch lagen bie Dinge bier um vieles tiefer. Es war eine politisch religible Gefinnung, bie mit affen anbern Ueberzeugungen zufammenbing, fich burch Stubien und Erfahrung befeftigt hatte, von ben Freunden, ben Altersgenoffen, jenen Mannern bie fich einst bei Morofini versammelt hatten und jest an bas Ruber bes Staates gelangt waren, getheilt wurbe. ber Scharfe einer eindringenben Beobachtung verschwanden jene chimarifchen Beweise, mit benen die Jesuiten ihre Behauptungen zu erharten versuchten: Lehrsage, beren eigentlicher Grund boch auch nur in einer aus vorübergegange nen Lebensmomenten entsprungenen Ergebenheit gegen ben romischen Stuhl zu suchen war.

Richt ohne Rube überzeugte Sarpi zuerst bie einheis

mischen Juristen. Die einen hielten die Exemtion der Geist lichen, wie Bellarmin, für eine Anordnung des gottlichen Rechtes: die andern behaupteten wenigstens, der Papst habe sie befehlen dürsen: sie beriefen sich auf die Concilienschlässe in denen jene Exemtion ausgesprochen sep: was aber ein Concilium gedurft, wie viel mehr stehe dies dem Papste zu. Leicht waren die ersten widerlegt: den andern dewies Fra Paolo hauptsächlich, daß die Concilien auf die es ankomme, von den Fürsten berusen, als Neichsversammlungen anzussehem sepen, von denen auch eine Menge politischer Gesetze ausgegangen. D. Es ist dies ein Punkt, auf dem sich die Lehre, wie sie Fra Paolo und seine Freunde vortrugen, hauptsächlich mit begründet.

Sie gingen von dem Grundsate aus, ber in Frankreich durchgefochten worden, daß die fürstliche Semalt unmittelbar von Gott stamme und Riemand unterworfen
sep. Der Papst habe auch nicht einmal zu untersuchen, ob
die Handlungen eines Staates sündlich sepen oder nicht.
Denn wohin sollte dieß führen? Gebe es denn irgend eine
bie nicht wenigstens ihres Endzweckes halber sündlich seyn
könne? Der Papst wurde alles zu prüsen, in alles ein-

<sup>1)</sup> Schreiben Sarpis an Leschasser 3. Februar 1619, in Lesbrets Magazin I, 479. Eine für jene Zeiten um so wichtigere Besmerkung, da z. B. Mariana aus den spanischen Concisionschlüssen die ausgedehntesten weltlichen Befugnisse der Geistlichkeit berlettete. Immer aber wird man zu bemerken haben, daß schon in jenen Zeisen die geistlichen und weltlichen Ansprüche entweder vermischt wurden oder im Streite lagen. Die alte gothische Monarchie in Spanisn hatte wirklich ein sehr starkes geistliches Etement. Denn die wieden Gesche beruhen doch überhaupt auf alten Zustanden.

jugreifen haben: bas welcliche Fürftenthum wurbe baburch aufgeloft werben.

Dieser Sewalt seyen nun Seistliche so gut wie Weltstiche unterthan. Alle Sewalt, sage ber Apostel, komme von Sott. Von dem Gehorsam gegen die Obrigkeit sey Riemand ausgenommen, so wenig wie von dem Gehorsam gegen Gott. Der Fürst gebe die Gesetze: er richte Jedermann: er fordere die Abgaben ein: in alle dem sey ihm der Clerus den nemtichen Gehorsam schuldig wie die Laien 1).

Allerdings siehe auch dem Papft Jurisdiction zu: aber lediglich eine geistliche. Dabe denn Christus eine weltlische Gerichsbarkeit ausgeübt? Weber dem h. Peter noch beffen Nachfolger könne er übertragen haben, was von ihm selbst nicht in Anspruch genommen worden sep.

Nimmermehr schreibe fich bennach bie Exemtion ber Beifilichfeit von einem ursprunglichen gottlichen Rechte her 2):

- 1) Risposta d'un dottore in theologia ad una lettera scrittagli sopra il breve delle censure. Sono dunque tutti gli ecclesiastici et i secolari de jure divino soggetti al principe secolare. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. E la ragione si è perchè siccome niuno è eccettuato dall'ubbidienza che deve a dio, così niuno è eccettuato dall'ubbidienza che deve al principe: perchè, comme soggionge l'apostolo, omnis potestas a deo:
- 2) Difesa di Giovanni Marsilio a favore della risposta delle etto propositioni, contro la quale ha scritto l'illmo e revos Sr Cl Bellarmino, Venezia 1606, erflart seinen Autor, der sich etmas duntel ausgebrückt hatte, und wenigstens ist die Erflarung authentisch, da sie von derselben Seite herfommt, folgendergestalt: Dice l'autore due cese: la prima si è che le persone ecclesiastiche non siano esente dalla potestà secolare nè meno i deni di esse, intendendo in quelle cose alle quali la detta potestà si estende (b. i. nicht in den rein geississiche): la seconda che l'esentione

sie bernhe allein auf ben Bewilligungen bes Fürsten. Der Fürst habe ber Lirche Bests und Gerichtsbarkeit verliehen, er sen ihr Protector, ihr allgemeiner Patron: von ihm hange billig die Ernennung der Geistlichen, die Publication der Bullen ab.

Der Fürst könne biese Gewalt selbst wenn er wolle nicht aufgeben, sie sen ein ihm anvertrautes Fibeicomwiß: er sen in seinem Gewissen verbunden sie seinem Nachfolger unversehrt zu überliefern.

So tritt ber Anspruch und die Theorie des Staates bem Unspruche und ber Theorie ber Rirche kuhnlich gegenüber. Die Tenbengen fampfender Gewalten sprechen sich in ents argengeseten Softemen aus. Bei ber innigen Berichmeljung geistlicher und weltlicher Interessen in ben europäischen Staaten gibt es ein weites Gebiet menschlicher Sandlungen wo fich beibe berühren, vermischen. Die Rirche bat schon lange bieses ganze Gebiet für fich in Unspruch gewommen und thut es jest aufs neue. Der Staat hat feinerseits auch zuweilen einen ahnlichen Anspruch erhoben: vielleicht aber bisher noch niemals so kuhn, so instematisch, wie es hier geschab. Rechtlich ließen sich biese Unsprüche niemals ansgleichen: politisch war es nur burch wechsels Eitige Rachgiebigfeit moglich: sobald man biese nicht mehr für einander hatte, tam es jum Rampfe. Jeber Theil mußte verfuchen, wie weit seine Rraft reichen wurde. Strit ten sie über bas Recht auf ben Gehorsam, so mußte es nun an Zag kommen, wer fich biefen zu verschaffen vermoge.

ch'hanno li detti ecclesiastici non è de jure divino, ma de jure humano (p. 62).

2m 17ten April 1606 fprach ber Papft in ber ftrens gen Form fruherer Jahrhunderte, mit ausbrucklicher Beziehung auf so allgewaltige Borganger wie Junecenz III. einer gewesen war, über Doge, Senat und sammtliche Staatsgewalten von Benebig, ausbrucklich auch über bie Confultoren, die Ercommunication aus. Zu etwanigem Wis berruf gestattete er ben Berurtheilten nur bie furgesten Rris ften: brei von acht, eine von brei Lagen. Rach beren Berlauf follten alle Rirchen bes venezianifchen Gebietes, Rlosterkirchen und Privatcapellen nicht ausgenommen, bem Berbote bes Gottesbienstes, bem Interbict unterliegen. Den Beifflichen bes lanbes warb jur Pflicht gemacht bieß Breve ber Verbammung vor ben versammelten Gemeinben abzufundigen, und es an ben Rirchthuren anschlagen gu laffen 1). Allesammt, vom Patriarchen bis zum Pfarrer, wurden fie bei schweren Strafen, gottlichen und menschlis chen Gerichtes, bagu angewiesen.

So geschah der Angriff. Nicht so gewaltig nahm sich die Vertheibigung aus.

Es war in bem Collegium von Benedig vorgesthlasgen worden, eine feierliche Protestation einzulegen, wie in frühern Zeiten geschehen: boch ward dies nicht beliebt, aus bem Grunde, weil das Urtheil bes Papstes an sich null und nichtig sen, und gar nicht einmal einen Schein von Gerechtigkeit habe. In einem kleinen Erlaß, auf einem Quart-

<sup>1)</sup> Mentre in esse si troverà adunata maggior moltitudine di popolo per sentir li divini officj. Bie es in Ferrara mit so großem Erfolge geschehen war. Breve di censure et interdetto della Stà di NS. P. Paolo V centra li S. Venetiani 1806.

blatt, machte Lepnardo Donato den Geistlichen den Beschluß der Republik bekannt, die sürstliche Autorität, "die in weltlichen Dingen keinen Obern außer Gott erkenne", aufrecht zu erhalten: ihre getreue Geistlichkeit werde schon von selbst die Rullität der gegen sie ergangenen Censuren erkennen, und in ihren Amtsverrichtungen, Seelsorge und Gottesdieust, ununterbrochen sortsahren. Reine Besürchtung, keine Drohung ward ausgesprochen: es war nur eine Erklärung des Vertrauens. Obwohl man denn mündlich wohl etwas Mehreres gethan haben mag 1).

Und hieburch ward nun aus der Frage des Anspruches, des Nechtes unmittelbar eine Frage der Macht und des Besitzes. Bon ihren beiden Oberherrn, dem Papst und der Nepublik, zu entgegengesetzten Beweisen des Gehorsams ausgefordert, mußte die venezianische Geistlichkeit sich entsscheiden, wem sie dieselben leisten wolle.

Sie schwankte nicht: sie gehorchte ber Republik. Bon bem papstlichen Breve ward nicht ein einziges Exemplar angeschlagen?). Die Fristen die der Papst gesetzt, verstrichen. Allenthalben ging der Gottesbienst auf die gewohnte Weise fort. Wie die Weltgeistlichen, thaten auch die Klöster.

Rur bie neugegrundeten Orben, welche bas Pringip

<sup>1)</sup> Dieser Erlas vom 6ten Mai 1606 ist bei Rampazetto, stampator ducale, gedruckt. Auf dem Titelblatt sieht man den Evangelissen S. Marcus mit dem Evangelienduch und dem erhobenen Schwert. In dem Senat erdrterte man, wie Priuli sagt, lo nullità molte e notorie des papsilichen Breve.

<sup>2)</sup> P. Sarpi: Historia particolare lib. II, p. 55 versichert, es sepen Leute die die Bullen hatten anschlagen wollen, von den Einswohnern selbst festgenommen worden.

ber kirchlichen Restauration vorzugeweise in sich barftellten, Resuiten, Theatiner und Capuziner machten hievon eine Ausnahme. Die Jesuiten waren an und für sich nicht so gang entschloffen: sie fragten erft bei ihrem Provincial in Rerrara, bei bem General in Rom an, und biefer wandte fich felbst an ben Papst: die Antwort Pauls V. war, fie mußten entweder bas Interbict beobachten, ober ben Stanb von ihren Rugen schutteln und Benedig verlaffen. Gewiß, ein schwerer Entschluß, ba man ihnen hier gerabehin erflarte, fie murben niemals wieber gurucktommen burfen: aber ihr Prinzip ließ ihnen teine Bahl: auf einigen Barfen begaben fie fich in bas papstliche Gebiet 1). Ihr Beisbiel rif bie beiben andern Orden mit fich fort 2). Einen Mittelweg, ben die Theatiner vorgeschlagen, fanden die Benezianer nicht rathsam: sie wollten teine Spaltung innerhalb ihres gandes: sie forberten entweber Gehorsam ober Entfernung. Leicht maren die verlaffenen Rirchen mit anbern Priestern besett: es warb bafür gesorgt, bag Riemand einen Mangel spurte. Mit besonderm Domp und ungewohnlich zahlreicher Procession wurde bas nachste Krohnleichnamsfest begangen 3).

Auf jeben Fall aber trat hiemit eine vollständige Spalstung ein.

<sup>1)</sup> Juvencius: Hist. soc. Jesu V, II, p. 93.

<sup>2)</sup> Benn B. Sandi (VI, 1110) noch "i reformati di S. Francesco" erwähnt, so beruht bieß, so viel andere Autoren auch biesen Jrrthum theilen, nur darauf, daß die Capuziner eben reformirte Franciscaner sind und von A. Morosimi bei dieser Gelegenheit so bezeichnet werden.

<sup>3)</sup> A. Maurocenus: Historia Ven. tom. III, p. 350.

Der Papfe war erstamt: — seinen überspannten Vorstellungen sehte sich die Realität der Dinge schroff gegenüber: — gab es ein Mittel sie zu überwältigen?

Paul V. bachte wohl zuweilen an die Anwendung von Kriegsgewalt; anch in den Congregationen behielt einmal die kriegerische Stimmung das Uebergewicht: Cardinal Sault rief aus, man werde die Benezianer züchtigen: man ordnete Legaten ab, und rüftete ein heer. Im Grunde aber durfte man es nicht wagen. Man hatte fürchten müffen, daß Benedig sich protesiantische Hilfe gesucht und Italien ja die katholische Belt überhaupt in die gefährlichste Beswegung gesetzt hatte.

Man mußte zulest boch wieder wie sonst eine Andgleichung der kirchenrechtlichen Fragen durch Politik versuchen: nur daß dieselbe jest nicht zwischen den Betheilfgten selbst Statt finden konnte, die sich zu ledhaft entzweit hatten, sondern der Bermittelung der beiden vorwaltenden Machte, Spanien und Frankreich, anheimstel. Deren eigene Interessen nußten dann aber auch dabei hervortreten.

Es gab wohl in bem einen wie in bem andern Reiche eine Partei, welche ben Ausbruch von Feindseligkeiten geswünscht hatte. Unter den Spaniern waren es die eifrigen Ratholiken, welche den romischen Stuhl aufs neue an die Monarchie zu ketten hofften: die Governatoren der italienischen Landschaften, deren Macht im Kriege wachsen mußte: auch der Botschafter Biglienna in Rom hegte diesen Wunsch, er dachte dabei sein Hand zu kirchlichen Würden zu befördern. In Frankreich dagegen waren es gerade die eifrigen Protestanten. Sully und seine Anhanger hatten einen ita-

lienischen Rrieg schon beshalb gern gesehen, weil baburch ben Nieberlanbern, bie eben von Spinola bebrangt wurben, eine Erleichterung ju Theil geworben ware. brachten es biefe Parteien auf beiben Seiten ju Demonftras tionen. Der Ronig von Spanien erließ ein Schreiben an ben Papft, worin er bemfelben wenigsteus, in allgemeinen Ausbrücken feine Gulfe zusegte. In Frankreich erhielt ber venezianische Botschafter Anerbietungen auch von bedeutenben Mannern: er hatte, meint er, in einem Monat ein Beer von 15009 Frangofen zusommenbringen fonnen. Diese Richtungen behielten jeboch nicht bie Oberhand. tenben Minister, Lerma in Spanien, Villeroi in Frankreich. wunfchten in ihrem Bergen, Die Rube ju erhalten. Der Erfte feinen Rubm überhaupt in bie Berftellung bes Friedens: ber 3weite gehorte ber ftrenger tatbolifchen Seite an: nie batte er jugegeben, bag ber Papft von Frankreich angegriffen worden ware 1). Auch die Kurften stimmten biemit überein. heinrich IV. bemerkte mit Recht, wenn er bas Schwert für die Republik joge, so murbe er feine Reputation als guter Katholik aufs Spiel feten. lipp III. erließ eine neue Erklarung an ben Papft: er wolle ihn unterftugen, aber einmal nicht ohne Sicherheit bes

<sup>1)</sup> Relatione di Pietro Priuli ritornato di Francia 4 Sett. 1608 entitati cine aussimirilide Darsiellung der Theilnahme der Franssosen an diesen Handeln. Billeroi ersart: esser questa opportunissima e propria occasione di guadagnare l'animo del papa.

— Il re, assicurato dal suo ambasciatore presso la republica che V. Sa non metteria in mano d'altri questo negotio che della Ma S., ebbe mira di guadagnare et obligarsi con questa occasione l'animo del pontatione.

Rostenersages, und sodenn gum Guten, aber nicht gum Bofen 1).

So zerfehlugen fich die Möglichkeiten des Krieges. Die beiden Machte wetteiferten nur, welche am meisten zu bem Frieden beizutragen, und babei ihren Einfluß am sichersten zu befestigen verindchte: dazu kannen aus Spanien Franz von Castro, Reste Lermas, aus Frankreich der Carabinal Jopense nach Benedig.

Ich hatte weber die Reigung noch wace ich im Stonbe ben gestummten Gang ihrer Unterhandlungen auseinanberguseigen: auch ift es schon hinreichend, nur die wichtigsten Momente zu fassen.

Die erfte Schwierigkeit lag barin, bag ber Papft vor allem die Suspenfion der venezianischen Sefete die ihm so großen Anftoß erregt hatten forberte, und die Suspenfion seiner kirchlichen Censuren bavon abhängig machte.

Anch die Benezianer aber pflegten nicht ohne eine ges wiffe republikanische Gelbstgefälligkeit ihre Gesetze für heislig und unverleglich zu erklaren. Als die Sache im Ja-

1) Francesco Priuli: Relatione di Spagna 20 Ag. 1608. Venne il contestabile a trevarmi a casa, e mi disse constantemente che gli ordini dell'ammassar genti non erano per altra se non per non star in otio mentre tutte potenze del mondo si armavano, ma che però non s'erano proveduti di danaro: raccomandò la pace d'Italia non potendo perder la republica nell'esser liberale di parole essequenti, per haver in effetto quello che desiderava. — In quel tempo che il duca di Lerma della forze da amassarsi pariò iperbelicamente all'ambasciator d'Inghilterra, — — scrissono al papa che S. Mà gli aveva ben promesso d'ajutarlo ma che ciò s'intendeva al bone e non al male, — — che il cominciar le guerre stava in mano degli uomini et il finire in quelle di dio.

umar 1607 zwerst zur Berachung kam, ward sie zwar im Collegium nicht geradezu, aber im Senate verworsen 1). Den Franzosen, die dem Papst: ihr Wort gegeben, gelang est, sie im Werz noch einmal in Borschlag zu bringen. Bon den vier Opponenten im Collegium trat dann wenigs sens einer zurückt: nachdem die Gründe für und wider in dem Senate zum zweiten Wal durchgesprochen worden, sam es zwar auch dießmal nicht zu förmlicher und ausdrücklicher Suspension: aber man faste einen Beschluß, in welchem man sagte, "die Republik werde sich mit gewohnter Frömmögkeit betragen." So dunkel diese Worte auch sant teten, so meinten doch der Gesandte und der Papst die Erzstlung öhres Wunsches darin zu erblicken. Auch der Papst süssendivte dann seine Censuren.

Sogleich aber erhob fich eine andere, sehr unerwarztete Schwierigseit. Die Benezianer weigerten sich die Jessuiten, die nach ihrer Entfernung durch ein feierliches Descret ausgeschlossen worden, wieden aufzunehmen.

<sup>1)</sup> Ger. Priuli: Cronica Veneta 20 Zener 1606 (1607): Dopo lunga disputa di otto giorni e varie pendentie di giudicio deliberò il senato rispondere agli ambasciatori di Francia e di Spagna che il devenir a qualsivoglia forma di sospensione non si può accomodar la republica, essendo cosa di perpetuo pregiudicio: il che fu proposto da S. Bembe et Al. Zorzi savi del consilie et A. Mula et S. Venier savi della terra ferma. Andere findi fur cine gemäßigtere Aufunft. Sindi ift es micht unwahrscheinlich das ste durchdringen. Zedoch es läuft die Nachricht ein, das man non spanischen Bassen anch wegen der Irrungen in Reapel nichts zu besäuchen habe: E. su perciò preso la total negativa di sospensione. Nit 99 gegen 78, also einer Mojorität von 21 Stimmun. — Ann 9. Werz jedoch ist Bembo von jenem Antrag selbst zuspälgetiveten. Es wird am 14. Merz dem Biderspunche des Zorzi, Mula und Benier zum Eros die mildere Ausstunft beliebs.

Sollte aber ber Papft seine Getrenen, bie fein anberes Berbrechen begangen, als baß sie ihm unverbrüchlich anhingen, in so großen Rachsbeil seiten lassen?

Er wandte alles an um die Venezianer umzustimmen. Auch hatten die Jefuiten die Franzosen für sich: durch eine befondere Gesandtschaft hatten sie sich der Sunst des Rdwigs auch für diesen Fall versichert: Joyense ließ sich ihre Sache sehr angelegen seyn. Die Venezianer blieben unersschützerlich 1).

Da war nur auffallend, daß die Spanier sich eiger wider den Orden erklärten, als für ihn. In Spanien herrsthte das dominicanische Interesse vor: Lerma liehte die Jesuiten nicht, und hielt es überhaupt nicht für gut, daß ein Staat genothigt werden sollte ungehorsame Unterthanen wieder aufzunehmen: genug Franz von Castro vermied es aufangs von den Jesuiten zu redeu: endlich setzte er sich den Berwendungen der Franzosen gerabehin entgegen 2).

Eine Erscheinung, zwar in ber Lage ber Dinge wohl begründet, aber boch so aussallend, daß ber Papst selfs barüber stutte, und indem er irgend ein tiefer liegendes

<sup>1)</sup> Pietro Priuli: Relatione di Francia (est hingu: Solamenta l'ufficio dell'ambasciatore ritenne la dispositione che aveva S. Mà, eccitata dall'efficaci instanze che furono fatte da un padre Barisoni Padoano mandato in Francia espressamente dalla sua congregatione con pensiero d'ottener di interessarsi acciocche fussero di nuovo ricevuti.

<sup>2)</sup> Evancesco Priuli: Relatione di Spagua: Sentendo (i Spaguacio) che Francioni insistevano nell'introduzione del Gesmiti, seriesero a Roma et a Venezia che non trattagsero di ciò, dando ragione alla republica di non voler capitelare con gente suddita che l'aveva si gravemente offesa.

Seheimnif vermuthete, es aufgab, auf bie herstellung ber Jefuiten gu bringen 1).

Wie viel aber mußte ihm blefer Entschluß toften. Um ein paar unbedeutender Gefetze willen hatte er entschloffen geschienen die Welt in Feuer und Flamme gerathen zu laffen: jest gab er das immerwährende Exil feiner getreueften Anhänger aus einer katholischen, einer italienischen Landschaft zu 2).

Dagegen bequemte fich nun auch bie Republit bie beiben Geiftlichen auszuliefern bie fie festgenommen hatte.

Rur machte sie auch hier den Anspruch eine Rechtes verwahrung einzulegen, von der der Papst schlechterbings nichts wissen wollte. Sehr sonderbar ist doch die Amstunft zu der man sich endlich entschloß a). Der Secretär des venezianischen Senates führte die Gefangenen in den Pallast des franzdsischen Gesandten, und übergab sie ihm, naus Rückficht, "fagte er, "für den allerchristlichsten Rönig und mit dem Bordehalt, das das Recht der Republik über ihre Gestlichen zu richten damit nicht geschmäsert

- 1) Francesco Priuli: Venuto l'avviso dell' intiero accomodamento, desisterono dal procurare che si trattasse di loro con la Stà V., non solo per non aver voluto parlar di loro, ma per essersi attraversati alli gagliardi ufficj di Francesi: che fese dubitare il papa di qualche recondito mistero, e non vi volse insistere con che essi non sapevano che dire.
- 2) Ger. Priuli: Pesò molto a S. S<sup>tà</sup> questa cosa de' Gesuiti, non per loro ma per la sua propria riputatione.
- 3) Sovetife brieft bas als Bebingung so aus: "che levandosi le censure siane consignati li due prigioni a chi li riceve sia nome di S. Santità, li quali, se bone S. Serenità (Benchig) dice di darli in gratificatione di S. M. Chrun, si dovemere consignare senza dir altros:

fenn solle." "So empfange ich sie", antwettete der Gessandte, und führte sie vor den Cardinal, der in einer Logsgia auf und abging. "Dieß sind die Gefangenen", sagte er, "die dem Papst auszuantworten sind": des Vorbehalztes gedachte er dabei nicht. Der Cardinal ließ sie dann, auch ohne ein Wort hinzuzufügen, dem papstischen Commissand ausliefern, der sie mit dem Zeichen des Areuzes annahm.

Wie weit war man boch entfernt sich einigermaßen einzuversiehn. Man wollte nur eben ein außerliches Bennehmen herstellen.

Dazu war nun noch bie Aufhebung ber Cenfur, Die Ertheilung ber Absolution erforberlich.

Aber selbst hiegegen hatten bie Benezianer Einwendungen zu machen: sie blieben dabei, daß die Eensur in sich selbst null und nichtig gewesen und sie gar nichts angegangen, daß sie demnach auch keiner Lodssprechung bedürftig sepen. Jopeuse erklärte ihnen, er könne die Formen der Rirche nicht andern. Endlich kam man überein, daß die Adssolution nicht mit der gewöhnlichen Dessentlichkeit vollzogen werden solle: Jopeuse erschien in dem Collegium: gleichstand privatim sprach er sie hier aus. Die Benezianer haben sich immer angestellt, als sepen sie ganz ohne alle Absolution weggesommen 1). Auch war sie nicht in aller Form gegeben: gegeben aber allerdings.

<sup>1)</sup> Daru theilt am Schlusse seines 29sten Buches bas Schreiben von Joyeuse mit, ohne Zweisel bas einzige Wichtige was er in dieser Sache vorbringt; nur macht er auch dagegen einige, wie mir scheint, sehr unhaltbare Einwendungen.

Ueberhaupt fieht man woh!, nicht so burchans zum Bortheil ber Benezianer, wie gewöhnlich behauptet wird, waren die freitigen Punkte erledigt worden.

Die Sesetze über die der Papst sich beklagte, waren suspendirt: die Seistlichen, deren Auslieserung er forderte, ihm überantwortet: die Absolution selbst empfangen. Jedoch war alles nur unter außerordentlichen Einschrändeungen geschehen. Die Venezianer versuhren wie dei einer Schrensache, mit ängstlicher Besorgnis für ihre Reputation: jede Rachgiedigkeit hatten sie verelausulirt, so viel als möglich versteckt. Der Papst dagegen war in dem Nachtheil, des er sich zu einer ausfallenden und wenig ehrenvollen Concession entschließen müssen, die in der ganzen Welt Aussehn erregte.

Seithem fehrun num die Werhaltmisse zwischen Rom und Benedig wenigstens außerlich wieder in das alte Seleis zurück. Dem ersten Sesandten der Benezianer rief Paul entgegen: das Alte sey beseitigt, alles werde neu: er beklagte sich zuweilen, das Benedig nicht vergessen wolle, was er doch vergessen habe; er zeigte sich so mild und mechgiebig, wie irgend einer seiner Vorsahren !).

Milein bamit wurden boch im Grunde nur neue Feinds feligkeiten vermieden: die innern Gegenfage blieben: ein eigentliches Bentrauen ftellte fich sobald nicht wieber her-

. Ans.

<sup>1)</sup> Relatione di Mocenigo 1612. Der Papst erflarte "che conveniva per servitio d'Italia che souse sempre buona intelligenza fra quella sede e questa republica".

## Austrag ber jesuitischen Sache.

Auf eine ahnliche Weise, b. i. nicht vollkommener, wurde indeffen auch die Streitigkeit zwischen Jesuiten und Dominicanern beseitigt.

Elemens starb, wie wir saben, ehe er ein Urtheil ges sprochen. Paul V, ber die Sache mit alle dem Eifer ansgriff, durch den sich der Ansang seiner Berwaltung überhaupt auszeichnete — vom September 1605 bis Februar 1606 wurden allein siedzehn Versammlungen in seiner Sezgenwart gehalten, — neigte sich nicht minder zu dem alten System, auf die Seite der Dominicaner, als sein Vorganger. Im October und November 1606 wurden bereits Bersammlungen gehalten um die Form sestzusehn, in der die jesuitischen Lehren zu verdammen seyen: die Dominicas ner glanden den Sieg in Handen zu haben 1).

Ebendamals hatten sich num aber auch die venezianis schen Angelegenheiten auf die Weise, die wir betrachtesten, entwickelt: die Jesuiten hatten dem romischen Stuhle einen Beweis von Anhänglichkeit gegeben, durch welchen sie alle andern Orden bei weitem übertrafen; und Benes dig ließ sie bafür duffen.

Unter biefen Umftanben hatte es eine Grausamfeit gesschienen, wenn ber romische Stuhl biese feine getreueften Diener mit einem Berbammungsbecret hatte heimsuchen

<sup>1)</sup> Serry: Historia congregationum de auxilis hat p. 562 f. bie hierauf bezüglichen Actenstücke. Gratiae viotrici, sagt er selbst, jam canebatur "Io triumphe".

wollen. Als alles zu bemfelben vorbereitet worden, hielt ber Papft inne. Eine Weile ließ er die Sache ruhen: endelich, am 29sten August 1607, trat er mit einer Erklärung hervor, durch welche Disputatoren und Consultoren nach ihrer heimath entlassen wurden: die Entscheidung werde zu seiner Zeit bekannt gemacht werden, indeß sen es Gr heisligkeit ernstliche Willensmeinung, daß kein Theil den ans bern verunglimpse 1).

Dergestalt hatten die Jesuiten von dem Berluste den sie in Benedig erlitten, doch auch wieder einen Bortheil. Es war ein großer Gewinn für sie, daß ihre angesochtes wen Lehren, wiewohl nicht bestätigt, doch auch nicht versworfen wurden. Sie rühmten sich sogar des Sieges. Mit dem Borureheil der Rechtgläubigkeit, das sie einmal für sich hatten, verfolgten sie nun die doctrinelle Richtung, die sie eingeschlagen, unaushaltsam weiter.

Es fragte fich mir noch, ob es ihnen nun auch gelingen wurde ihre eigenen innern Streitigkeiten vollftanbig beizulegen.

Noch immer gab es lebhafte Gahrungen. Die Beranderungen in der Constitution erwiesen sich unzureichend, und die spanische Opposition gab es nicht auf, zu ihrem Ziele zu gelangen Aquaviva zu entfernen. Endlich erklärten sogar, was noch nie geschehen, die Procuratoren sämmtlicher Provinzen eine allgemeine Congregation für noch-

<sup>1)</sup> Coronelli, Secr. ber Congregationen, bei Serri p. 589. Tra tanto ha ordinato (S. Sa) molto seriamente che nel trattare di queste materie nessuno ardisca di qualificare e censurare l'altra parte.

wendig: im J. 1607 kam sie zusammen, und es war aufs neue von burchgreifenden Umwandlungen die Rede.

Wir bemerken schon deter die enge Berbindung in welche die Jesuiten mit Frankreich getreten, die Gunst die ihnen Heinrich IV. angebeihen ließ. Auch an den innern Streitigkeiten des Ordens nahm er Antheil: er war ganz für Aquaviva. In einem ausdrücklichen Schreiben sicherte er demselben nicht allein seine Gewogenheit zu: er gab auch der Congregation den Wunsch zu erkennen, daß in der Bersassung der Gesellschaft keine Aenderung vorgenommen werde 1).

Eines so machtigen Schutzes wußte sich nun Aqua-

Vornehmlich in den Provinzialcongregationen hatte der Widerstand, den er erfuhr, seinen Sig. Er brachte jett ein Seset durch, fraft bessen erstens kein Vorschlag in einer Provinzialversammlung als angenommen betrachtet werden solle, wenn er nicht durch zwei Drittheile aller Stimmen gebilligt werde, und ferner auch ein auf diese Weise beliebter Vorschlag doch nur alsdann zur Verathung in der allgemeinen Versammlung gelangen könne, wenn in dieser die Majorität dazu ihre vorläusige Zustimmung gebe. Unordnungen, durch welche, wie man sieht, der Einstuß der Provinzialcongregationen außerordentlich geschmälert numbe.

<sup>1)</sup> Literae christianissimi regis ad congregatos patres IV Kal. Dec. 1607 bei Juvencius V, II, lib. IX, n. 108 "Vosque hortamur ad retinendam instituti vestri integritatem et splendorem".

Aber überdieß warb nun auch ein formliches Berdams mungsurtheil über die Gegner des Generals ausgesprochen, und den Obern in den Provinzen die ausbrückliche Weifung ertheilt, gegen die sogenannten Aubestdrer zu versahren. Hierauf kehrte der Friede allmählig zurück. Die spanischen Mitglieder bequemten sich, und hörten auf, der neuen Nichtung ihres Ordens zu widerstreben. Unter dem herrschenden Einstuß wuchs allmählig eine gesügigere Generation empor. Dagegen suchte der General Deinrich dem IV. die Begünstigungen die er von ihm ersahren, durch doppelte Ergebenheit zu erwiedern.

### Schluß.

Noch einmal neigten fich bergeftalt alle biefe Streitigteiten zur Beruhigung.

Ueberlegen wir aber ihre Entwickelung und ihr Ersgebniß im Ganzen, so war boch bamit bie größte Beransberung im Innern ber katholischen Kirche eingetreten.

Wir gingen von dem Moment aus, in welchem die papstliche Gewalt, in siegreichem Kampse begriffen, zu immer größerer Machtfülle fortschritt. In engem Bunde mit der spanischen Politik faste sie Ubsicht alle katholischen Machte in Einer Richtung fortzureisen, die Abkrannigen in Einer großen Action zu überwältigen. Wäre es ihr gelungen, so wurde sie die geistlichen Motive zu unsbedingter Herrschaft erhoben, alle katholischen Staaten zu einer in Idee, Glauben, Leben und Politik zusammenschlies

Benden Einheit verbunden, und damit auch auf ihr Inneres einen vorwaltenden Einfluß erworben haben.

In eben biesem Momente aber traten bie fidrtften innern Gegenfage hervor.

In der französischen Angelegenheit erhob sich das Gesfühl ber Nationalität gegen die Ansprüche der Hierarchie. Bon den geistlichen Beweggründen, von der Leitung des kirchlichen Oberhauptes wollten doch auch die Ratholischs gläubigen nicht in allen Stücken abhangen: es blieben Prinzipien übrig, der weltlichen Politik, der nationalen Selbständigkeit, die sich mit unbestegbarer Energie den Absichten des Papstthums entgegenstellten. Wir durfen im Allgesmeinen sagen: diese Prinzipien behielten den Sieg: der Papst mußte sie anerkennen: die französische Kirche selbst skellte sich her, indem sie sich auf dieselben gründete.

hieraus folgte nun aber, daß Frankreich sich auch sofort wieder in Feindseligkeiten gegen die spanische Monarchie warf, daß zwei große, von Natur einander widerstrebende und eigentlich immer zum Kampfe geneigte Mächte einander in der Mitte der katholischen Welt gegenüber traten. So wenig war es möglich die Einheit zu beshaupten. Die Verhältnisse von Italien bewirkten sogar, daß dieser Gegensaß, das Sleichgewicht das dadurch hervorzgebracht ward, dem römischen Stuhle Vortheil gewährte.

In bem brachen auch neue theologische Entzweiungen aus. So scharffinnig und genau die Bestimmungen bes tribentinischen Conciliums senn mogen, so konnten sie das boch nicht verhindern: innerhalb ber von ihnen gezogenen Grenzen gab es noch Raum zu neuen Glaubensstreitigkei-

ten. Die beiben machtigsten Orben traten gegen einander in die Schranken: jene beiben Machte selbst nahmen gewissermaßen Partei: in Rom hatte man nicht den Muth eine Entscheidung auszusprechen.

Und hiezu kamen nun die Jrrungen über die Grenzen der geistlichen und der weltlichen Gerichtsbarkeit: Irrungen die einen localen Ursprung hatten, mit einem nicht eben sehr mächtigen Nachbar, die aber mit einem Geist und Nachbruck geführt wurden, durch welche sie eine alls gemeine Bedeutung erlangten 1). Billig halt man in allen katholischen Staaten das Andenken Paolo Sarpi's in hohen Ehren. Er hat die Grundlagen zu den kirchlichen Berechtigungen, deren sie sich sämmtlich erfreuen, durchgeskämpst. Der Papst vermochte nicht ihn zu beseitigen.

Gegensätze ber Ibeen und ber Lehre, ber Verfassung und ber Macht, die nun jener kirchlich weltlichen Einheit, welche das Papstthum darzustellen suchte, gewaltig widersstrebten und sie zu zersesen drohten.

Der Sang ber Dinge zeigt jeboch, daß die zusammenshaltenden Ideen noch einmal die stärkern waren. Den insnern Widerstreit konnte man nicht versöhnen, aber es geslang einen eigentlichen Kampf zu vermeiben. Der Friede zwischen den großen Mächten ward hergestellt und erhalten: die italienischen Interessen erhoben sich noch nicht zu vollem Bewußtseyn und einwirkender Thätigkeit; den streis

<sup>1)</sup> V. Stà, ruft P. Priuli bei seiner Rudsehr von Frankreich aus, a dichiarito, si può dire, sin a quai termini sia permesso al pontesice estendere la sua temporale e spirituale autorità (Relatione di Francia 1608).

tenden Orden ward Stillschweigen auferlegt. Die Streistigkeiten zwischen Kirche und Staat trieb man nicht auf das Aeußerste: Benedig nahm die angebotene Bermitteslung an.

Die Politik bes Papsithums war, so viel wie moglich eine Stellung über ben Parteien zu nehmen, die Entzweiungen zu vermitteln. Noch besaß es Autorität genug um dieß zu vermögen.

Ohne Zweifel wirkte barauf zuruck, wie es hinwiederum bavon abhing, baß indeffen die große Action nach außen, der Fortschritt in dem man begriffen war, der Rampf gegen den Protestantismus unaufhörlich fortging.

Auf biefen und feine Entwickelung muffen wir nun jurudfommen.

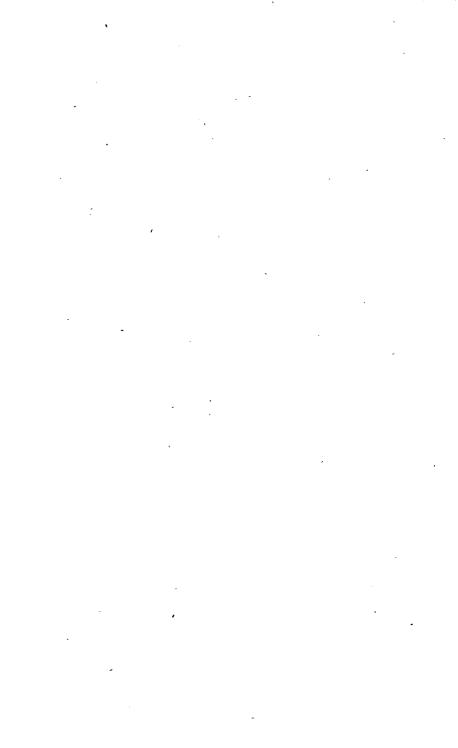

# Siebentes Buch.

Gegenreformationen. Zweiter Zeitraum. 1590 — 1630.

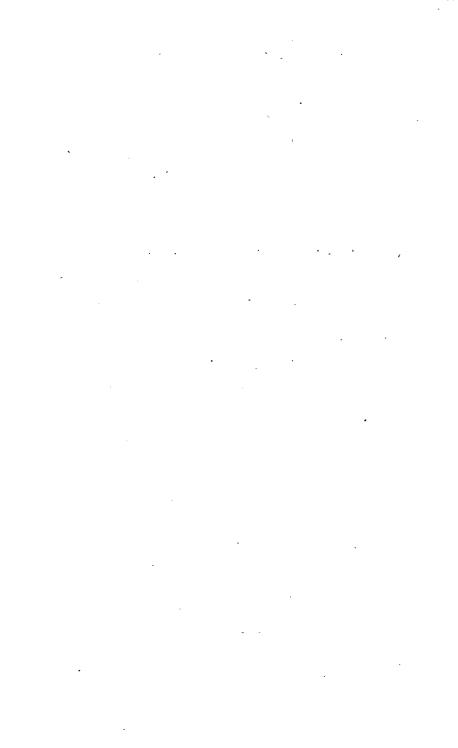

Sch bente nicht mich zu täuschen ober die Schranten ber hiftorie zu überschreiten, wenn ich an dieser Stelle ein allgemeines Geset bes Lebens wahrzunehmen glaube.

Unsweifelhaft ift: es find immer Rrafte bes lebenbigen Geistes welche bie Belt so von Grund aus bewegen. Borbereitet burch bie vorangegangenen Jahrhunderte, erheben fie fich zu ihrer Zeit, hervorgerufen burch ftarte und innerlich machtige Naturen, aus ben unerforschten Tiefen bes menschlichen Geistes. Es ift ihr Wesen bag fie bie Welt an fich ju reißen, ju übermaltigen suchen. Je mehr es ibnen aber bamit gelingt, je größer ber Rreis wird ben fie umfassen, besto mehr treffen sie mit eigenthumlichem unabhangigem Leben zusammen, bas fie nicht so gang und gar zu besiegen, in sich aufzulosen vermogen. Daher geschieht es, benn in unaufhorlichem Werben find fie begriffen, baß fie in fich felbst eine Umwandlung erfahren. Indem sie bas Krembartige umfaffen, nehmen fie ichon einen Theil feines Wefens in fich auf: es entwickeln fich Richtungen in ihnen, Momente bes Dasenns, bie mit ihrer Ibee nicht selten in Wiberspruch stehn. Es kann aber nicht anders senn als baß in bem allgemeinen Fortschritt auch biese wachsen und gebeihen. Es kommt nur barauf an, baß sie nicht bas Uebergewicht bekommen: sie wurden sonst die Einheit und ihr Prinzip geradezu zerstören.

Nun sahen wir, wie gewaltig sich in bem restauris renden Papstthum innere Widersprüche, tiefere Segensähe regten: jedoch die Idee behielt den Sieg: die hohere Einsheit, wenn gleich nicht mit ihrer ganzen alten zusammensassenden Sewalt, behauptete das Uebergewicht, und schritt unablässig, noch in den Momenten des innern Kampfes, für den sie vielmehr daraus frische Kraft sog, zu neuen Eroberungen fort.

Diese Unternehmungen ziehen jest unsere Aufmerksamkeit auf sich. Es ist von hoher Wichtigkeit für die Welt,
wie weit sie gelingen, welche Umwandlungen sie zur Folge
haben, welchen Widerstand in sich ober von außen her sie
finden.

#### Erftes Rapitel.

# Fortschritte ber fatholischen Reftauration. 1590-1617.

#### 1.

Unternehmungen bes Katholicismus in Polen und ben angrenzenden Ländern.

Es ist die Meinung ausgesprochen worden, die Protestanten, die ja, wie wir sahen, in Polen eine Zeitlang entschieden die Oberhand besassen, wären auch wohl im Stande gewesen einen Konig ihres Glaubens auf den Thron zu erheben: aber ihnen selbst sen am Ende ein Katholik vortheilhafter vorgekommen, weil er in dem Papste doch noch eine höhere Sewalt, einen Richter über sich habe.

Ware bem fo, so wurden fie fich für eine so umprotestantische Gesinnung selber eine harte Zuchtigung zugezogen haben.

Denn eben burch einen katholischen Ronig vermochte ber Papft ihnen ben Rrieg zu machen.

Satten boch sogar bie papstlichen Runtien von allen fremben Gesandten in Polen allein bas Recht sich mit bem Ronig ohne Anwesenheit eines Senators zu unterreben. Man kennt sie wohl: sie waren flug und gewandt genug um

bas vertraulichere Verhältniß, bas ihnen hiedurch möglich wurde, zu pflegen und zu benuten.

Im Anfang der achtziger Jahre des Isten Jahrhunderts war Cardinal Bolognetto Nuntius in Polen. Er klagt über die Beschwerden des Climas, die für einen Italiener doppelt empfindliche Kälte, den Dampf der engen geheizten Studen, die ganze ungewohnte Lebensweise; dessenungeachtet begleitet er König Stephan von Warschau nach Krastau, von Wilna nach Lublin — durch das Reich: zuweilen in etwas melancholischer Stimmung, aber nichts besto minder unermüdlich: während der Feldzüge bleibt er mit demselben wenigstens in Brieswechsel: in ununterbrochener Verbindung erhält er die römischen Interessen mit der förniglichen Person.

Wir haben eine ausführliche Relation über feine Amteführung, aus ber wir erfeben, was er unternahm, wie weit er es brachte 1).

Bor allem forberte er ben Ronig auf, die Member nur mit Ratholischen zu besetzen, in ben königlichen Städten nur katholischen Gottesbienst zu gestatten, die Zehnten herzustellen: — Maaßregeln, wie sie um dieselbe Zeit in andern Ländern ergriffen wurden und die Erneuerung bes Ratholicismus herbeiführten oder bezeichneten.

Damit brang er nun nicht burch. Ronig Stephan glaubte nicht so weit gehn zu konnen: er erklarte, er sen nicht mächtig genug bazu.

<sup>1)</sup> Spannocchi: Relatione all' Illmo Revmo Cardinal Rusticucci, segretario di N. S. Papa Sisto V, delle cose di Polonia intorno alla religione e delle azioni del cardinal Bolognetto in quattro anni ch'egli è stato nunzio in quella provincia.

Affein dabei hatte boch dieser Fürst nicht allein katholische Ueberzeugungen, sondern einen angebornen Eiser für das Kirchenwesen: in vielem Andern gab er den Borstellungen des Runtins nach.

Durch unmittelbare konigliche Unterflützung kamen bie . Refuiten Collegien in Rrafau, Grobno, Bultust gu Stanbe: ber neue Calender marb ohne Schwierigfeit eingeführt, bet aroßte Theil ber Unordnungen bes tribentinischen Conciliums jur Bollziehung gebracht. Das Wichtigste aber war ber Beschluß bes Konigs bie Bisthumer in Zukunft nur noch an Ratholiken ju geben 1). Auch in diese bochsten geiftlis chen Burben maren Protestanten eingebrungen: bem Duntius ward jest verstattet fie vor feinen Richterftuhl zu gieben, fie abjufegen: mas um fo mehr fagen wollte, ba mit bem bischöflichen Amt zugleich Gis und Stimme in bem Senat verbunden war. Eben biefe politische Bebeutung bes geiftlichen Institutes suchte ber Muntius überhaupt gu benuten. Bor allem forberte er die Bischofe zu einhels ligen Maakregeln an ben Reichstagen auf: er gab ihnen biefelben-an: mit ben machtiaften, bem Erzbischof von Ones fen, bem Bischofe von Rrafan hatte er verfonlich ein engeres Berhaltnig angefnupft, bas ihm ausnehmend forberlich wurde. Und so gelang es ihm, nicht allein die Beiff-Hichkeit selbst mit verjungtem Gifer zu burchbringen: er bekam bereits auf weltliche Ungelegenheiten einen großen Gin-Die Englander brachten einen Sandelsvertrag mit Polen in Unregung, ber namentlich fur Danzig fehr nut-

<sup>1)</sup> Sendosi (il re) determinato che nessuno possa tenere chiese che non sia della vera fede romana. (Spannocchi.)

lich zu werden versprach; der Runtins war es allein der ihn rückgängig machte, hauptfächlich weil die Engländer das ausdrückliche Versprechen verlangten, Handel und Wandel in Ruhe treiben zu dürfen, ohne um ihrer Religion willen belästigt zu werden ').

Genug so gemäßigt auch Ronig Stephan senn mochte, so nahm sich boch zuerst unter ihm ber Ratholicismus wies ber wesentlich auf.

Es hatte dieß aber besto mehr zu bedeuten, da die machtigste Partei im Lande, die Faction Zamoisky, der durch die Gunst des Konigs überhaupt die wichtigsten Stellen zusielen, auch eine katholische Farbe annahm?), und da diese es war, die nach dem Tode Stephans in den Bahlstreitigkeiten den Ausschlag gab. Irnen schwedischen Prinzen, welchen Catharina Jagellonica im Gesängniß gesboren, und der von erster Jugend an, sen es durch messen, und der von erster Jugend an, sen es durch messen.

- 1) Spannocchi: Il che non prima venue agli orecchi del Bolognetto, che andò a trovare S. Mth, e con efficacissime ragioni mostrò quanto esorbitante cosa sarebbe stata che avesse concesso per publico decreto una tanto obbrobriosa setta, e come non senza nascosto inganno e speranza d'importantissime conseguenze quella scellerata donna voleva che si dichiarasse così per decreto potersi esercitar la setta Anglicana in quel regno, dove tutto il mondo pur troppo sa che si permetta il credere in materia di religione quel che piace a chi si sia: con queste ed altre efficacissime ragioni il re Stefano rimase talmente persuaso che promesse non voler mai far menzione alcuna di religione, in qualunque accordo avesse fatto con quella regina o suoi mercanti.
- 2) Spannocchi: Alle dignità senatorie et all'entrate del regno dicono hoggi non ammettersi se non i dependenti da esso cancelliero, acciò che da nissuno venga impedito di far quello che ad esso ed al re più tornerà di piacere di fare.

sprüngliche Reigung, oder durch den Einfluß der Mutter, oder gleich durch die Hoffnung auf die polnische Krone, oder durch alles zusammen, in der Mitte eines protestantischen Landes unerschütterlich dei dem katholischen Glauben festgehalten worden war, brachten die Zamoiskys auf den Thron. Es ist Siegmund III, ein Fürst, dessen Gesinnung sich durchaus nach den katholischen Antrieden bildete, die das mals Europa in Bewegung setzten.

Papst Elemens VIII. sagt in einer seiner Instructionen, er habe — noch als Carbinal und Legat in Polen — biesem Kürsten den Rath gegeben, alle Stellen des dessentlichen Dienstes in Zukunft nur an Katholisen zu verstheilen. Schon öfter war dieser Rath gegeben worden: von Paul IV. bereits, vom Cardinal Hosius 1), auch von Bolognetto. Jest aber erst sand sich ein geeigneter Boden, um ihn auszunehmen. Was weder von Siegmund August noch von Stephan zu erhalten gewesen war, dazu zeigte sich Siegmund III. sehr bald entschlossen. Er machte es in der That zu seinem Grundsaße, nur noch die Katholischen zu befördern, und Papst Clemens hat ganz Recht, wenn er den Kortgang des Katholisismus in Polen vor allem dieser Maaßregel zuschreibt.

Das vornehmfte Attribut ber königlichen Sewalt in Polen bestand in ber Berleihung ber Burben. Alle geist-

<sup>1)</sup> In einem Schreiben vom 14. Merz 1568 bittet er ben Konig zu erffåren nullis se deinceps vel honores vel praefecturas vel quaecunque tandem alia munera publice mandaturum nisi qui Christum aperte confessus fuerit et omni perfidiae sive Lutheristicae sive Calvinisticae sive anabaptistarum nuntium remiserit.

lichen und weltlichen Stellen, großere und geringere man wollte ihrer bei 20000 rechnen - vergab ber Ronig. Belch einen Ginfluß mußte es nun haben, bag Siegmund III. begann, nicht allein bie geistlichen, sondern alle Aemter überhaupt bloß mit Ratholifen zu besegen: die Boblthat des Staates wie einst die Italiener faaten, bas volle Burgerrecht in hoberm Sinne, bloß seinen Glaubensgenoffen angebeis Man kam um so besser fort, je mehr man ben zu laffen. fich bie Gunft ber Bischofe, ber Jesuiten erwarb. Der Starost Lubwig von Mortangen erlangte bie pomerellische Woiwobschaft hauptsächlich baburch, bag er sein Saus in Thorn ber Gesellschaft Resu schenfte. Beniaftens in ben polnisch preußischen gandschaften bilbete fich hierauf eine Opposition zwischen ben Stabten und bem Abel, welche eine religibse Karbe annahm. Ursprunglich hatten beibe ben Protekantismus erariffen: jest trat ber Abel guruck. Das . Beispiel ber Rostfa, Dzialinsky, Konopat, welche machtig wurden weil fie übertraten, übte einen großen Ginfluß auf die übrigen aus. Die Schulen ber Jesuiten murben hauptsächlich von dem jungen Abel besucht: bald finden wir, baß sich die Jesuitenschüler in den protestantisch verbliebenen Stabten an der burgerlichen Jugend reiben. Aber überhaupt ergriff bie neue Einwirkung besonbers bie Ebelleute. Das Collegium zu Bultust zählte 400 Röglinge, alle von Abel 1). Der Impuls ber im Allgemeinen im Seifte ber Zeit lag, ber Unterricht ber Jesuiten, ber neu erwachte Gifer in ber gesammten Beiftlichkeit, und die Begunftigung bes hofes,

<sup>1)</sup> Maffei II, 140.

alles kam zusammen um ben polnischen Abel zum Rücktritt zum Ratholicismus zu flimmen.

Es verfteht fich aber, baß man auch sogleich weiter ging, und biejenigen bie nun nicht übertraten, bie Ungunft ber Staatsgewalt empfinden ließ.

In Polen kehrte die fatholische Geiftlichkeit besonbers ben Anspruch hervor, bag bie firchlichen Gebaube, bie-ja bon Ratholifch glaubigen, unter ber Mitwirfung ber Bis schöfe, häufig ber Papfte, gegründet worden, ein unveraußerliches Eigenthum ihrer Rirche fenen. Allenthalben, wo der katholische Dienst von den Pfarrkirchen ausgeschlos fen worden, erhoben die Bischofe, gestütt auf jenen Grundfat, gerichtliche Rlagen. Die Gerichte waren jett mit eis frigen Ratholifen befett: gegen eine Stadt nach ber andern begannen bie nemlichen Processe, erfolgten bie nemlichen Urtel: es half nichts daß man an ben Ronig appellirte und ihn an jene Confdberation erinnerte, burch welche beis ben Befenntniffen gleicher Schutz verheißen worben: bie Antwort war: ber gleiche Schut bestehe eben barin, bag man jebem Theile zu feinem Rechte verhelfe: Die Confd. beration schließe feine Berficherung ber firchlichen Gebaube ein 1). In wenigen Jahren setten fich die Ratholischen in ben Befit aller Pfarrfirchen in ben Stadten: "in ben Pfarrfirchen", rief ber Pole aus, "wirb ber alte Gott verehrt": in ben kleineren preußischen Stabten burfte ber evangelische Gottesbienst nur noch in einem Zimmer auf

<sup>1)</sup> Das aussührliche Schreiben des Woiwoben von Eulm, übersfett bei Lengnich: Polnisch preußische Geschichte Theil IV, S. 291 setzt besonders diese Motive auseinander.

bem Rathhause ausgeübt werben: von ben größern behauptete allein Danzig seine Pfarrkirche 1).

In diesem Augenblick eines glücklichen Fortganges aber blieb man nicht allein bei ber Bekämpfung ber Prostestanten stehn, man faßte auch schon die Griechen ins Auge.

Ronig und Papft vereinigten auch hier ihren Einfluß: besonders wirksam war, so viel ich finde, die Drohung die griechischen Bischose von Sitz und Stimme in dem Senat auszuschließen: genug, der Wladika von Wladimir und einige andere griechische Bischose entschlossen sich im Jahre 1595, sich nach Waaßgabe des florentinischen Conciliums mit der romischen Kirche zu vereinigen. Ihre Sezsandten gingen nach Nom: romische und königliche Abgesordnete erschienen in der Proving: die Ceremonie der Veressohnung ward vollzogen: ein Jesuit, Beichtvater des Ronigs belebte sie durch eine begeisterte Predigt; den Kathozlischen wurden auch hier einige Kirchen eingerdumt.

Ein ungemeiner Aufschwung binnen wenigen Jahren. Bor kurzem, sagt ein papstlicher Runtius schon im Jahre 1598, konnte es scheinen, als wurde die Reperei ben Ratholicismus in Polen vollends beseitigen: jest trägt ber Ratholicismus die Reperei zu Grabe.

Fragte man wodurch bieß hauptsächlich geschehen war, so war es doch vor allem die personliche Gesinnung des Ronigs.

Eine Gefinnung die bei ber eigenthumlichen Stellung

<sup>1)</sup> Lengnich: Nachricht von der Religionsanderung in Preus fen § 27.

ber katholischen Restauration. Schweben. 273 biefes Fürsten sogleich noch weitere große Aussichten eroffnete.

# Versuch auf Schweben.

Durch ben Tob seines Vaters Johann im Jahre 1592' wurde Siegmund König von Schweben.

3war war er hier weber an und für sich unbeschränkt, noch auch ohne personliche Verpstichtung. Schon 1587 batte er eine Versicherung unterzeichnet, daß er in den Cerremonien der Kirche nichts ändern, daß er selbst Niemand befördern wolle der nicht Protestant sep: und auch jest verpstichtete er sich aufs neue, die Privilegien der Geistlichen wie der Laien erhalten, um der Religion willen Niesmand hassen noch lieben, die Landeskirche auf keine Weise beeinträchtigen zu wollen. Nichts desto minder erwachten auf der Stelle alle Hossnungen der Katholischen, alle Bessoranisse der Protestanten.

Was die Katholischen zu erreichen immer so eifrig gewünscht, einen König ihres Glaubens in Schweben zu haben, war ihnen jest gewährt. Bon katholischer Begleitung umgeben, bei ber selbst ein papstlicher Nuntius, Malaspina, nicht sehlte, brach Siegmund im Juli 1593 nach seinem Erbreich auf. Schon seine Reise burch die preußischen Provinzen war mit Beförderungen des Katholicismus bezeichnet. In Danzig ereilte ihn ein papstlicher Abgeordneter, Bartholomäus Powsinsky, mit einem Geschenke von 20000 Scubi, "einem kleinen Beitrag", wie es in der Instruction heißt, "zu den Rosten welche die herstellung des Ratholicismus veranlassen konnte."

Sehr merkwurdig ist diese Instruction. Sie zeigt und, wie unbedingt man in Rom diese herstellung hoffte und empfahl 1).

"Powsinsty", heißt es in berselben, "ein vertrauter Diener Er heiligkeit und Basall Er Majestat, werbe gessendet, um dem Könige die Theilnahme des Papstes an den erwünschten Ereignissen, die ihm seit kurzem begegnet, zu bezeigen: an der Riederkunft seiner Gemahlin, dem guten Ausgange des letzten Reichstages, vor allem aber an dem größten Glück das ihm hatte wiedersahren können, nemslich daß er jetzt Gelegenheit habe den Katholicismus in seinem Baterlande wiederherzustellen." Der Papst verssäumt nicht einige Gesichtspunkte für dieses Werk anzusgeben.

"Ohne Zweisel burch Gottes besondere Vorsehung", sagt er, "seyen gerade mehrere Sisthumer, unter andern selbst der erzbischöfliche Stuhl in Upsala erledigt 2). Sollte ber König ja einen Augenblick anstehn die protestantischen Bischöse, die es noch im Lande gebe, zu entsernen, so werde er doch unsehlbar die erledigten Sige mit Ratholischegläusbigen besehen-" Der Abgeordnete hat ein Verzeichniß von

<sup>1)</sup> Instruttione al Sr Bartolommeo Powsinsky alla M<sup>1</sup> del re di Polonia e Suetia, (MS Rom.)

<sup>2)</sup> Intendendosi restar vacante l'arcivescovato di Upsalia, che la divina providenza per più facilitare le cose del suo servitio non ha permesso che in due anni sia stato proveduto dal re morto, havera S. M<sup>th</sup> particulare pensiere a pigliare uu arcivescove cattolico.

schwebischen Ratholifen bei sich, die bagu geeignet scheinen. Der Papst ist überzeugt, daß diese Bischofe dann schon darauf benten werben, katholische Pfarrer und Schulmeister zu bekommen. Nur muß man ihnen dazu die Röglichkeit verschaffen.

"Bielleicht", meint er, "lasse sich sogleich ein Jesuitencollegium in Stockholm einrichten. Wäre dies aber nicht der Fall, so werde der Ronig doch gewiß so viel fähige junge Schweden als er nur finden könne, nach Polen mitnehmen, und sie an seinem Hose, bei einigen der eifrigsten Bischose oder in den polnischen Jesuitencollegien im katholischen Glauben ausziehen lassen."

Die erste Absicht war hier, wie allenthalben, sich bes Clerus wieder zu bemeistern. Noch eine andere hatte indes ber Nuntius gefaßt. Er bachte die Ratholiken die in Schweben noch übrig waren zu veranlassen, gegen die Protestanten Beschwerde zu führen. Dann werde der Ronig eine Stellung über beiden Parteien nehmen, jede Neuerung werde das Ansehen einer rechtlichen Entscheidung bekommen können 1). Es war ihm nur leid, daß Siegmund nicht eine stärkere bewassnete Macht mit sich sührte, um seinen Entschlüssen Nachbruck zu verschaffen.

Run lagt fich wohl nicht beweifen, bag ber Ronig

<sup>1)</sup> Ragguaglio dell' andata del re di Polonia in Suetia. (MS Rom.) Erano tuttavia nel regno alcune reliquie de' cattolici: et il nuntio seguendo la forma già tenuta da C¹ Madruzzo, per fortificar l'autorità dell' imperatore, cercava di costituire il re giudice tra li cattolici e gli heretici di Suetia, inducendo quelli a querelarsi appresso il re dell' insolenza e delle ingiurie di questi.

bie Absichten bes rdmischen Hoses auch sogleich zu ben seinisgen gemacht habe. So viel sich aus seinen eigenen Erklärungen abnehmen läßt, mochte zunächst sein Sinn dahin gehn, ben Katholischen nur erst einige Freiheiten zu verschaffen ohne die protestantische Verfassung umzustürzen. Aber sollte er fähig senn dem starken religidsen Antriebe Einhalt zu thun, der seine Umgedung beherrschte, dessen Respräsentanten er mit sich führte? Durste man glauben, daß er an jenem Punkte, wenn er ihn erreicht hätte, stehn bleiben würde?

Die Protestanten wollten es nicht erwarten. Die Absichten die man dieffeit hegte, riefen jenseit unmittelbar, fast unbewußt, ihr Gegentheil hervor.

Gleich nach bem Tobe Johanns vereinigten fich bie schwedischen Reichsrathe — früher und spater berühmte Namen: Gyllenstern, Bielfe, Baner, Sparre, Openstern - mit bem Bruber bes verstorbenen, bem Obeim bes jungen Ronigs, noch Ginem von ben Gohnen Guftav Basas, dem eiftig protestantischen Bergog Carl, "ihn in Abmefenheit feines Reffen als Reichsaubernator anzuerkennen und ihm in alle bem Gehorfam zu versprechen, was er zur Erhaltung ber augsburgischen Confession in Schweben thun werbe." In biefem Sinne ward im Merz 1593 ein Concilium zu Upsala gehalten. Das augsburgische Bekenntniß warb hier aufs neue proclamirt, die Liturgie des Konige Johann verbammt, felbst in bem fruhern Ritus alles bas ermäßigt, was noch an fatholische Gebrauche zu erinnern schien, - ben Exorcismus behielt man nur in mil bern Ausbrucken und um feiner moralischen Bebeutung willen bei 1); es ward eine Erklärung abgefaßt, daß man keinerlei Regerei, weber papistische noch calvinistische, im Lande bulden werde 2). In demselben Sinne wurden nun auch die Stellen besetzt. Biele alte Vertheibiger der Liturgie sagten ihr jest ab, doch nicht allen half daß; einige wurden doch entsernt. Die Visthümer, auf deren Erledigung man zu Nom so große Entwürse gegründet, wurden Luthes ranern gegeben: das Erzbisthum Upsala dem heftigsten Gegner der Liturgie, M. Abraham Angermannus: durch eine unverhältnismäsige Majorität — er hatte 243 und sein nächster Witbewerder nur 38 Stimmen — stellte die Geistlichkeit den eifrigsten Lutheraner den sie sinden konnte an ihre Spige.

Unter König Johann hatte sich bis zuletzt ein mittslerer, bem Papsithum nicht so scharf wie anderwärts entzgegengesetzter Zustand erhalten: leicht hatte Siegmund eine Beränderung, wie die Ratholiken sie wünschten, baran knupfen können: aber jetzt war man ihm von der andern Seite zuvorgekommen: der Protestantismus hatte sich sester in Besitz gesetzt, als er es jemals gewesen war.

<sup>1)</sup> Denn man muß es Messenius nicht glauben daß er abgeschafft worden. Es wurden nur die Worte Faar här uth in die Worte Wick här isra verändert, und dem Herzog Carl, der die völslige Abschaffung forderte, entgegnete man: retinendum esse exorcismum tanquam liberam cerimoniam propter utilem commonefactionem ad auditorium et daptismi spectatores permanantem; eine Anssicht der sich Herzog Carl sügte. Baaz: Inventarium IV, X, 525. Bei Baaz sinden sich die Acten überhaupt in ziemlicher Bollständigkeit.

<sup>2)</sup> Concilium definit, heißt es weiter, ne haereticis advenientibus detur locus publice conveniendi.

Auch die königlichen Gerechtsame Siegmunds waren hiebei nicht geschont worden. Er ward schon nicht eigentlich mehr ganz als der König, vielmehr als ein Fremder
mit dem Anspruch an die Krone, als ein Abtrunniger, vor
dem man sich in Acht nehmen musse, der die Religion bebrohe, ward er betrachtet. Die große Mehrheit der Nation, einmuthig in ihren protestantischen Ueberzeugungen,
hielt sich an Herzog Carl.

Wohl fühlte ber König seine vereinsamte Stellung, als er angekommen. Er konnte nichts thun; er suchte nur die Forberungen die man an ihn machte, von sich abzuslehnen.

Aber indessen er schwieg und wartete, geriethen die Gegenfatze in Ranips, die einander hier noch nie so unmittelbar gegenüber gestanden. Die evangelischen Prediger schalten wider die Papisten: die jesuitischen die in der Hoscapelse predigten, blieben die Antwort nicht schuldig. Die Ratholisen des konigliehen Gesolges bemächtigten sich bei einer Beerdigung einer evangelischen Rirche: die Protestanten hielten hierauf für nothig sich der Benutzung ihres entweihten Heiligthums eine Zeitlang zu enthalten. Schon kam es zu Thätlichkeiten. Die Heibucken brauchten Gewalt um sich einer verschlossenen Ranzel zu bemächtigen: dem Nuntius warf man vor, daß er aus seinem Hause mit Steinen nach singenden Chorknaben habe wersen lassen: die Erbitterung stieg von Woment zu Woment.

Endlich ging man nach Upfala um die Kronung zu vollziehen. Die Schweben forberten vor allen Dingen die Bestätigung ber Schlusse ihres Conciliums. Der Konig

firaubee fich. Er wunfchte nur Dulbung fur ben Ratholicismus: er ware gufrieben gewesen, hatte man ihm nur bie Aussicht gelassen sie in Zukunft einmal zu gestatten. Aber biefe Schwebischen Protestanten waren unerschutterlich. Man behauptet, die eigene Schwester bes Ronigs 1) habe ihnen gefagt, die Ratur beffelben fen, nach langem und und standhaftem Widerstande, endlich doch nachzugeben, und in fie gebrungen, ihn nur immer aufs neue zu bestur-Sie forberten schlechthin, daß allenthalben in Rirchen und Schulen einzig und allein die Lehre ber Augsburger Confession verfündigt werben solle 2). An ihrer Spige stand Herzog Carl. Die Stellung bie er einnahm, gab ihm eine Unabhangigfeit und Macht, wie er fie fonft niemals hatte hoffen durfen. Sein perfonliches Berhaltniß zu bem Ronige ward immer unangenehmer, bitterer. Der Ros mig, wie gefagt, war fast gang ohne Waffen: ber Bergog fammelte ein paar taufend Mann auf feinen Gutern um bie Stadt her. Endlich erklarten bie Stande bem Ronig gerabezu, man werbe ihm die hulbigung nicht leiften, wenn er fich nicht fuge 3).

Der arme Furft fab fich in schmerzlicher Berlegenheit.

<sup>1)</sup> Das Ragguaglio nenut sie ostinatissima eretica.

<sup>2)</sup> Messenius VII, 19. "absolute urgebant ut confessio Augustana qualis sub ultimo Gustavi regimine et primi Johannis in patria viguisset, talis in posterum unica sola et ubique tam in ecclesiis quam in scholis perpetuo floreret.

<sup>3)</sup> Supplicatio ordinum: Quodsi cl. rex denegaverit subditis regiam approbationem horum postulatorum, inhibent nostri fratres domi remanentes publicum homagium esse S. R. M. praestandum.

Bujugestehn was man von ihm verlangte beschwerte ihn in seinem Gewissen, es zu verweigern brachte ihn um eine Krone.

In dieser Noth fragte er zuerst bei dem Nuntius an, ob er nicht nachgeben durse. Malaspina war nicht dahin zu bringen, das gutzuheißen.

Hierauf wandte sich der König an die Jesuiten in seinem Gefolge. Was der Nuntius nicht gewagt, nahmen sie auf sich. Sie erklärten, in Betracht der Nothwendigkeit und der unverkennbaren Gesahr, in der sich der König besinde, könne er den Regern ihre Forderung zugestehn, ohne Gott zu beleidigen. Nicht eher gab sich der König zufrieden, als bis er diesen Bescheid schriftlich in Händen hatte.

Alsbann erst fügte er sich den Forderungen seiner Unterthanen. Er bestätigte die Schlüsse von Upsala, die ansschließende Uebung der unveränderten Augsburger Confession: ohne daß in Kirche oder Schule eine fremde Lehre beigemischt, ohne daß irgend jemand angestellt werden durse, der nicht zu ihrer Vertheidigung bereit sey 1). Er erkannte die Prälaten an, die wider seinen Willen in jene Uemter gekommen.

Sollte fich aber hiebei sein katholisches herz beruhis gen? Sollte seine romisch-gefinnte Umgebung sich mit einem Resultat begnügen, das sie so ganz verdammen mußte? Es ware an sich nicht zu erwarten.

<sup>1)</sup> Diese Worte lauten boch so, daß sie die Möglichkeit einer Ausstucht übrig lassen. "Ad officia publica nulli promovebuntur in patria qui religionem evangelicam nolunt salvam, quin potius qui eam serio defendere volunt publicis officiis praesiciantur." Generalis confirmatio postulatorum regis Sigismundi bei Baaz p. 537.

In ber That schritt man endlich zu einer Protestation, wie sie wohl in abnlichen Fallen auch sonst vorgekommen ist.

"Der Runtius", beißt es in bem Berichte, ber über Diefe Sache nach Rom erstattet wurde, mit beffen Worten ich wohl am besten biese Thatsache erlautere, "ber Runtius war eifrig bemubt ber geschehenen Unregelmäßigkeit Er bewirfte, bag ber Ronig jur Sicherheit abzubelfen. feines Gewiffens schriftlich eine Protestation abfaßte, in welcher er erflarte, baß er nicht mit seinem Willen, sonbern gang allein burch Gewalt genothigt, jugeftanben, was Ferner bewog ber Nuntius G. Majeer zugestanben. ftat, auch ben Ratholiken entsprechenbe Bugeftanbniffe gu machen: um wie in Polen, so auch in Schweben beiben Theilen verpflichtet zu senn: wie dieß auch bei dem deutschen Raiser Statt findet. Der Ronig war zufrieden bieß au thun "1).

<sup>1)</sup> Relatione dello stato spirituale e politico del regno di Suezia 1598. Mandò alcuni senatori Polacchi a darle parte dello stato delle cose in le sue circostanze e conseguenze, e detti patri dichiararono che presupposto la necessità e pericolo nel quale era costituita la Mta S. la potesse senza offender dio concedere alli heretici ciò che ricercavano, e la Mta S. per sua giustificazione ne volle uno scritto da detti patri. - Hora fatta la coronatione e concessione pose ogni studio il nunzio per applicare qualche remedio al disordine seguito, onde operò per sicurezza della coscienza di S. Mà ch'ella facesse una protesta in scritto, come ella non con la volontà sua ma per pura forza si era indotto a concedere ciò che haveva concesso; e persuase al s=o re che concedesse da parte agli cattolici altrettanto quanto haveva conceduto alli heretici, di modo che a guisa dell'imperatore e del re di Polonia restasse la Mà S. giurata utrique parti. S. Mà si contentò di farlo, et immediatamente mise in esecu-

Seltsame Austunft. An einer Protestation ist es noch nicht genug. Um einer Berpflichtung, die man durch einen Eid übernommen, einigermaßen entledigt zu senn, leistet man ber andern Partei einen entgegengesetzten Eid: so ist man beiben verpflichtet, und in der Nothwendigkeit beiben die gleiche Gerechtigkeit angebeihen zu lassen.

Die Schweben waren erstaunt, daß ber Ronig nach so feierlichen Versprechungen boch sogleich hierauf den Ratholischen einen wenig verhehlten Schutz angedeihen ließ. Es rührte ohne Zweifel von dieser geheimen Verpflichtung her. "Roch vor seiner Abreise", fährt unser Berichterstatter mit Zufriedenheit fort, "gab der König Aemter und Würden an Ratholischgläubige. Vier Statthalter, odwohl sie Reter waren, ließ er schwören die Ratholisen und ihre Religion zu beschützen. An vier Orten richtete er die Uebung des katholischen Gottesbienstes wieder ein."

Maagregeln welche vielleicht bas unruhige Gewiffen eines bevoten Fürsten beschwichtigen, allein auf ben Gang ber Dinge keinen andern als einen nachtheiligen Einfluß ausüben konnten.

Denn eben baburch geschah es, baß die schwedischen Stande, in unaufhörlicher Aufregung gehalten, sich um so entschiedener in den Widerstand warfen.

Die Geiftlichkeit reformirte ihre Schulen in ftreng lustherischem Sinne, sie ordnete ein besonderes Dankfest für

zione le dette concessioni: perchè avanti la sua partenza diede ufficj e dignità a cattolici, e lasciò in quattro luoghi l'esercitio della religione e fece giurare a quattro governatori, se ben erano heretici, quali lasciò nel regno, che haverebbero protetto la religione e li cattolici.

die Behanptung ber mahren Religion "gegen die Absichten und Ranke ber Jesuiten" an; 1595 warb auf bem Reichstag von Gubercoping ein Beschluß gefaßt, bag alle Uebung des katholischen Ritus, wo ihn ber Ronig etwa eingerichtet hatte, wieber abgeschafft werben soute. muthig beißen wir gut", fagen bie Stanbe, "bag alle Sectirer, die ber evangelischen Religion zuwider sind und ihren Sit im ganbe aufgeschlagen haben, binnen 6 Bochen aus bem gangen Reiche entfernt werben "11): und auf bas strengste murben biefe Beschluffe ausgeführt. Das Rlofter Babstena, bas feit 211 Jahren bestanden und sich in ber Mitte so vieler Bewegungen noch immer erhalten, warb nunmehr aufgeloft und zerftort. Ungermannus hielt eine Rirchenvisitation die ihres Gleichen nicht gehabt. evangelische Rirche verfaumte, ward mit Ruthen gepeischt: ber Erzbischof führte einige farte Schüler mit sich, welche bie Zuchtigung unter seiner Aufficht vollzogen: Die Altare ber Beiligen wurden gerftort, ihre Reliquien gerftreut, bie Ceremonien, welche man noch 1593 für gleichgültig erflarte, im Jahre 1597 an vielen Orten abgeschafft.

Das Berhaltniß zwischen Siegmund und Carl gab nun bieser Bewegung eine perfonliche Gestalt.

Alles, was man that, lief bem wohlbekannten Willen ben Anordnungen des Königs entgegen: in allem hatte Herzigg Carl einen überwiegenden Einfluß. Wider ben ausbrücklichen Befehl Siegmunds hielt der Herzog die Reichstage: jeden Eingriff desselben in die Landesangelegenheiten suchte er zu entfernen, er ließ einen Beschluß fassen, fraft

<sup>1)</sup> Acta ecclesiae in conventu Sudercop. bei Baag 567.

beffen die Rescripte des Kdnigs erst dann gultig seyn sollten, wenn sie von der schwedischen Regierung bestätigt worden ').

Earl war bereits burch die That Fürst und herr. Schon regte sich in ihm der Gedanke, es auch dem Namen nach zu werben. Unter andern deutet es ein Traum an, den er 1595 hatte. Es kam ihm vor, als werde ihm auf einem Gastmahle in Finnland eine verdeckte doppelte. Schüffel aufzetragen: er hebt den Deckel auf: in der einen erblickt er die Jusignien der Krone, in der andern einen Lodtenkopf. Rehnliche Gedanken regen sich in der Ration. Es geht eine Sage durchs Land, man habe in Linköping einen geskrönten Abler mit einem ungekrönten streiten sehen: der unsgekrönte habe den Plas behalten.

Als es aber so weit war, als die protestantischen Grundsäße mit so vieler Sarte geltend gemacht wurden, ihr Borsechter einen Anspruch auf die königliche Gewalt zu erheben schien, regte sich doch auch eine Partei für den König. Einige Große, die an seiner Autorität einen Rückhalt gegen den Herzog gesucht, wurden verjagt: ihre Anhänger blieben im Lande: das gemeine Bolk war mißsvergnügt über die Abschaffung aller Eeremonien, und leistete ländliche Unfälle von dieser Vernachläßigung her: in Finnland hielt der Statthalter Flemming das Banner des Königs aufrecht.

Eine

<sup>1)</sup> Ausa illustrissimi principis domini Caroli Sudermanniae ducis adversus serenissimum et potentissimum dominum Sigismundum III regem Sueciae et Poloniae suscepta, scripta et publicata ex mandato S. R. Majestatis proprio Dant. 1598.

Eine Line Dinge, die es für König Siegunund auf der einem Seite nochwendig, auf der andern rathsam machte, sein Glaid noch einmal zu versuchen. Es war windleicht der laste Moment, in welchem es ihm mögslich war seine Gewalt herzustellen. Im Sommer 1508 brach er zum zweiten Male auf um sein Erbreich einzus nehmen.

Er war bieß Mal wo möglich noch fintnger katholisch als früher. Der guse herr glaubte, das mancherlei Umglich das ihm seit der ersten Reise betroffen, unter andern der Tod seiner Gemahlin, sep deshalb über ihn geschickt worden, weit er damals den Arbern Zugeständnisse gemacht habe: mit siesem Herzeleid erdfinete er dem Nantins diesen seinen peinlichen Gedanten. Er erklärte, er wolle eher sters ben, als ausst neue etwas gestatten, was die Weinhelt seis was Gewissens bestieden könne.

Intereffe. In so großem Fortgange war der Katholicisk und, daß er auch ein Unternehmen in einem so entsernsten Theile von Europa hauptsächlich im Lichte einer allges meinen Combination betrachtete.

Schon früher hatten bie Spanier in ihrem Rampfe mit England ihre Augen geworfen, zuweilen auf die schwesbischen Auften; sie hatten gefunden, der Besitz eines schwesdischen Hafens werde ihnen von dem größten Nugen senn, und Unterhandlungen darüber eröffnet. Jetzt zweifelte man nicht, daß Siegmund, wenn er mur erst herr in seinem Lande sen, ihnen Elssborg in Westgothland einräumen werde.

Beiche: laffe fich hier eine Fiste entitiemein: Ettanbeiffalten, mit Polen-und Sofiweben bentannen: wie viell:anderseldinn man von hiere uld von Spunion und, Cuglind den Anign machen; gar balb weibe es vergeffen Judien anzugneifeter Und; fire die Austrickt des Adnign in Schnieden: kome ein Kund mit dem futholischen König wicht:anderse als vortheilhaft senn 1).

Abber moch under. Die Kanhalischen zogen im Keiracht, dus sie fic sich pur Kerrschaft in Cianlund und auf der Office orheben wolden. Bon Jimiland und hoffwur sie einem gidelt dichen Angeisf und dus valstiche Reich machen, dusch dass Bestigdien Weeres dus Loozugethum Arensen im ihre Gewalt bringen zu können. Boch hatte das Churchaus Brandenburg die Belehnung durch keine Amerikandlung zu erwerben vermocht; der Buntius wersichert, der König sentschlossen und der Loone zu bringen: er sincht ihn darin duch Krästen zu beständen, hauptsüchlich, wie sich versieht, aus religidsen Erwägungen: dem niemals werde Geandung burg die Weicherhenstellung des Kathalisiums in Premiere zugesiehn <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Relatione dello stato spirituale e politico. Der Borfetieg ist: che a spese del cattolico si mentengo un presidia pella,
fortezza che guardi il porto, sopra lo quale niuna superiorità
habbia il cattolico, ma consegni lo stipendio per esso presidio
al re di Polinia.

<sup>2)</sup> Relatione di Polonia 1598. Atteso che se rimarrà il ducato nelli Brandeburgesi non si può aspettare d'introdurre la religione cattolica, si mostra S. Mth risoluto di voler ricuperare il detto ducato. Schon Konig Stephan batte bies than

Betrachtet man den Umfang ber Ausflichen, welche fich an einen Erfolg bes Lonigs fruhpfang ber bogh fin unwahnscheinlich: nicht war auf der einen, nub auf der andere bien die allgemeine Bobentung, malche dem fehrachischen: Reiche bewahfand, volum ber Protestantifund bem Sieg bavon trug, so erfeunt man hier ben Momme einen weltgeschichtlichen Entscheidung.

Jamoidly hatte den Adnig gereihen, an ber Spige eines flucken hatte aufgulnechen, um Schweben mit dan Massen zu erwben. Adnig Siegenund hielt dafte, das das nacht nochte gereihe fletzelle nicht glauben, dass man ihm in feinem Erderiche Gewals entgegensehen wurde. Er hatte indes ungefähr 5000 Mann bei sieht abne Widerspruch laubeit er mit ihnen in Calman, und saste sich von da gezen Stackhalm in Bewegung; hier war eine andere Masthailung seiner Truppart bereits angelangt und ausgenandmen worden; eine sinnische Schaer-rückte gegen Upland vor-

Indeffen hatte fich auch Luryag Carl gerüftet. Edwar affenbar mit seiner Macht so wie mit der Alleinherrschaft bes Processantischund auch, wenn der Abulg den Giegbehielt. Während seine Uplandsbauern die Finnen abwehrten, stellte er sich selbst mit einer regelundsigen Ariegemannschaft dem Könige auf seinem Juge bei Stegeborg in den Weg. Er forderte die Entsernung der königlichen Heere, die Uebertragung der Entscheidung an einen Neichetag: alsbann wolle er auch seine Leute entlassen. Der Ro-

fossen. Ma ritrovandosi con penuria di danari mentre era occupato nelle guerre, ne fu sovvenuto delli Brandeburgesi.

Gering im Bable unbebentenbe Maffent: jebe von eine pane taufend Manne. Alber die Emifcheitung erfalgte nicht minder nachhaltig, als ware fie burch große heere berbeitgufibet worden.

An der Person der Fürsten ing doch alles. Cart, sein eigener Rachgeber, redig, entschlossen, ein Wann: und was die Hampssache war, wostentlich im Besty. Birgmund, wor andern abhängig, weich, gutundehig: kein Kriegemann: med jest in der unglänklichen Rachwendigkeit dus Deich das ihm gehörte erobern zu undsten: zwar legiein, aber im Kampfe gegen das Bestehende.

Awei Mal stiefen die Emppen dei Stungeben auf eine ander. Inerft mehr durch Zustull als mit Mostaft: der Bonly war im Bortheil, und er selbst folleder Einnudung der Schweben Sinhalt gethan haben. Das zweite Mas aber, als die Dalkartier sich filt den herzog erhoben, seine Morte angekommen war, hatte dieser die Sborhand: den Mord der Polen hielt Memand ein: Giogmund erlitt eine vollständige Niederlage: er mußte alles eingehe was man von ihm sorderte 1).

Ließ er fich doch sogar babin bringen, die einzigen Getrenen auszuliesern die er gefunden, damit fie vor ein schwedisches Gericht gestellt würden. Er selbst versprach; sich der Enescheibung des Reichstages zu unterwerfein

<sup>1)</sup> Piacosii Chronicon gestorum in Europa singularium p. 159. Ansgage aus ben Briefen ber Farften bei Geijer: Schwebie iche Geschichte II, S. 665.

Dach war bief nur eine Austweft für die Beriegenheiten bes Augenblicks. Gente ben Reichstag gu: bestehen, wo ihm nur die traurige Rolle bes Besiegten hatte gu Abeil merben konnen, schiffte er mit dem ressen gunstigen Winde nach Dausig zuräck.

Er schmeichelte sich wohl mit der Hossung, ein am ber Mal, in einem gidektichem Augenblich, woch noch Herr in seinem Erbreicht zu werden: in der That aber überließ er es durch diese Eussenung sich saber und dem überwied genden Einstusse seines Oheims, der feln Bedendun eing nach einiger Zeit auch den Königstiul anzunehmen, und alsdaun den Arieg nicht erst lange in Schweden erwartete, sendern ihn nach dem polatischen Gebiete spielte, wo er um abwechselnden Schiefslen gesührt ward.

## Audsicht auf Rufland.

In furjem aber schien es, als wolle sich biefes febigeschlagene Unternehmen burch einen andern glücklichen Erfolg vergüten.

Man weiß, wie so mauch Mal schon sich die Papste Doffnung gemacht hatten Rußland zu gewinnen — schon Abrien VI, Clemens VII: bann hatte der Jesuit Possenin dei Iwan Basiljowitsch sein Stück versucht: noch 1594 sandte Clemens VIII. einen gewissen Comuleo nach Moskau, mit mehr als gewöhnlichem Bertrauen, da er die Sprache kannte: allein es waren alles vergebliche Bestrebungen; erklatte doch Boris Godupom, geradezu.

matte für sich jest bus wahre rechtzländige Rums!": er tief für sich beier mals für beir einzigen christischen Herrischen Arreiten.

Um so willfommener war unter biefen Umplanden bie Aussicht, welche bas Auftreten bis faifiben Demetrius auf bas unerwartetste barbot.

Fust noch mehr an bie gefflichen, ale an bie politik then Intereffen von Polen filfof fich Bemerrius an.

Es war ein katholischer Beichtsuter, bem 'er fich zus erft entbeckte: Water Jesuisen wurden geschieft ihn zu prüssen: damn nahm sich der papstiliche Runtius Rangone seis ner an. Gleich bei der ersten Jusammenkunst erklätte ihm dieser, er werde nichts zu hoffen haben, wenn er nicht die schismatische Religion absthiodre und die katholische annehme. Ohne viel Umstände zeigte sich Demetrius hiezu bereit: er hatte es schon vorher versprochen: den nächsten Sonntag geschah der Undertriet '). Er war entzückt, daß ihn hierauf König Siegmund anerkannte: er schrieb es mit Recht der Berwendung des Runtius zu, und versprach diessem zur Ausbreitung und Vertheidigung des römischen Slaubens alles zu thun was in seinen Krästen stehe 2).

Ein Berfprechen bas fofort eine hohe Bebentung be-

<sup>1)</sup> Alessandro Cilli: Historia di Moscovia p. 11. Gilli war bei bem Act zugegen. Bei Raramfin X, 100 der Ueb. findet sich eine Stelle die doch nicht fo genau aus Gilli ift, als es der Fall zu senn scheint. Raramfin sah den Gilli selbst nicht ein. Bon den Worten die bei Raramfin dem Demetrius in den Mund gelegt werden, sindet sich bei Cilli sichts.

<sup>2)</sup> Cilli: con rinnevare insieme la promossa dell'augumente e difesa per quanto havessero potuto le sue forze e nel suo imperio e faori di quello della santa fede cattolica.

den. In Polen machte man becht recht an ihn glauben. Wie fehr erstannte man, als der armfelige Glache bing in der That bald barauf in den Pallast der Zaaren einzog. Der plogliche Tob seines Borgangers, in welchem das Bolk ein Gottesurtheil sah, mag wohl am meisten dazu heigetragen haben.

Und hier erneuerte nun Demetrius seine Zusage: ben Reffen jenes Muntius nahm er mit großer Sprerbietung bei sich auf: da seine polnische Gemahlin in kurzem bei ihm anlangte, mit einem zahlreichen hofe, nicht allein von Rittern und Damen, sondern vorzüglich von Monchen — Deminicanern, Franciscanern und Jesuiten 1) — so schien er sein Wort unverzüglich halten zu wollen.

Aber eben bieß gereichte ihm am meisten zum Verberben. Was ihm die Unterstützung der Polen verschafft, eutzog ihm die Reigung der Russen. Sie sagten, er esse und bade nicht wie sie: er ehre die Heiligen nicht, er sey ein heibe und habe eine ungetauste heidnische Gemahlin auf den Thron von Woskwa geführt: unmöglich, das sey kein Zaarensohn. 2)

Durch eine unerklarliche Ueberzeugung hatten fie ihn enerkannt: burch eine anbere, bie fich ihrer mit noch gros Berer Starke bemeisterte, fühlten fie fich bewogen ihn wiesber zu frurzen.

Der wefentliche Moment war boch auch hier bie Resligion. In Rufland erhob sich wie in Schweben eine Ge-

<sup>1)</sup> Cilli p. 66.

<sup>2)</sup> Miller: Sammlung Auffischer Gesch. V, 373 bemerkt, bag man Schreiben bes Papftes an ihn gefunden.

wale, bie ihrem tärfprunge nach ben Smbenget ind Rathet liefdrus entgegengesehtet war.

## Innere Bewegungen in Polen.

Missungene Unternehmungen gegen einen außern Feind werben in ber Regel die Wirkung haben, daß sie innere Streitigkeiten erwecken. Jest trat in Polen eine Bewesgung ein, die es zweifelhaft machte, ob der Ronig auf die angefangene Weise werde weiter regieren konnen. Sie hatte folgende Ursachen.

Nicht immer hielt sich König Siegmund mit benen im Einverständniß, durch beren Bemühung er zur Krone gelangt war. Im Widerspruch gegen Oestreich hatten ihn biese berufen: er dagegen schloß sich enge an Oestreich an. Zweimal nahm er seine Gemahlin aus der Linie von Gräß: er kam einst in Verdacht, daß er die Krone an bieß Haus bringen wolle.

Schon barüber war ber Großfanzler Zamoisky mißvergnügt. Noch mehr aber erbitterte ihn, baß ber König, um von seinem Beförderer selbst unabhängig zu werben, nicht selten Gegner besselben zu ben wichtigern Stellen erhob und in ben Senat nahm 1).

<sup>1)</sup> Cilli: Historia delle sollevationi di Polonia 1606—1608, Pistoia 1627, — ein Autor ber um so glaubwürdiger ist, da er lange Zeit im Dienste des Königs gestanden, — führt gleich im Ansange aus, wie mächtig Zamoisky gewesen: Zamosodi si voleva alquanto della regia autorità usurpare: — wie ihm aber der König widerstanden, "essendo patrone S. Mth non solo di conserire le dignità del regno, ma anco le stesse entrate.

Dem Sampeftablich-mitibenvollennt finder Glegerand Mitzu regieren. Er erfüllte ihn mit pinfanlich engebanda Mitanenn: zugleich machte er ihn gang kacholisch: die Bischofe, auser bem Ginfins bod Runsins von bem Kanig amanns, bildeten barin eine starte und wohl allmählig die vorsamfichende Partei.

Eben hierans aber ergab fich eine für die polnische Werfaffung und die religidsen Interessen übernats wichtige boppelte Opposition.

Dem Senat als policischem Körper seizen fich die Gambboten entgagen. Wie juner an den Aduig, schlossen sie fich an Jamoisky 1), dem sie eine unbedingte Berthrung wöhmeten, und der ihrer Erzebenheit ein dem tonigbiehen beinahe gleiches Anschen verdaufte. Eine Seellung die für einen unternehmenden Magnaten einen machtigen Baig haben umste. Bach dem Tode bes Großlangiers bemächtigte sieht ihrer der Palatin von Krafau, Jedrypdowski.

An diese Partei schlossen sich nun die Protestanten an. Es waren doch am Ende die Bischofe, gegen welche beide klagten, die Einen wegen ihres welelichen, die Undern wegen ihres welelichen, die Undern wegen ihres geistlichen Einflusses. Die Protestanten beschmerten sich, das man in einem Gemeinwesen wie das palwische, das auf freier Uebereinstimmung beruhe, wohlerwordene Rechte unaufhörlich franke, daß man gemeine Leute zu haben Würden erhebe, und Rauner von guton

<sup>1)</sup> Piasocius: Zamoyscius enjus antoritate potissimum nitobatur ordo nunciorum. Ron biefer Zeit an werben die Landboten machtig. Ein Theil unterfiftit den andern.

Miclimbofigen voolle blofine igte gehoteljene Michigande Aber Anderen Gerieben bei Banden in bei Banden bei Ba

Es ife toofis feine Junge, baft biefodireligiste Element ber policifien Berbegung wurch einen befindurn Alesteich vorliefe

Rachbem bie Beschwerben öfter vorgetragen, die Gudfibien verweigert, die Reichtlunge gesprengt worden — altal vine Grache, — fo griffen die Missergungen endich
zu bem außersten Mittel, und riesen den gestammten Abal
zum Rotosk. Nutos war eine gestelliche Jann der Insprunce
von: ber versammelte Abel machte aldbann ben Ansprunch
Abrig und Sennt vor sein Goricht zu ziehen. In biese
Gersammtung waren die Evangelischen von um so gedsse
ver Bebeutung, da sie sieh meit ben Grienhisch agläubigen
voreinigten.

Indeffen aineh ber Ronig hatte feine Unblager. Die Runtins hoele bie Wishafe gufummen "): die Bischofe gufum bein Genat seine Boidsang: es ward ein Bund zur Berstelbigung bes Konigs und der Religion geschioffen: Küglich ergriff man den gunstigen Zeichunte, die aleen Jerungen zwischen Melvlichen und Geistlichen zu heben. Der König zeigte sich auch in dem Bugenblick ber Gefahr unersthatetelleh: er habe eine gerechte Gaube, er trane auf Gott.

In ber That behiett er bie Doerhand. Im October B606 fprengte er ben Rotoff auseinander, als fich eben

<sup>1)</sup> Cilli: Gli eretici, spalleggiati da cattivi cattolici, facevano gran ferza per uttenere la confederatione.

<sup>2)</sup> Cilli: Il nuntio Rangone con sua destrezza e diligenza tenne e conservò in fede molti di principali.

eine große Ungabt feines Mitspilles einstein: hatte: im Judy 1607 tam es zu einem fomilichen Boffen. Unweden Seine Gescheit Jefa Maria geiffen die Minighlichen Touppen von Feind un, und bruchten wim eine Miebertage bei: Moch eine Zeitlung sielt fich Zebezhowosti im Felbe: aber im Juhre 1608 minfie er fich duch zur Unterverfüng bequeinen: es ward eine allgemeine Minischle verklindigt.

Und Phebineily gefthäß es nun, baß bie Stautsverwaß ung die Sucholische Muhrung, worlche sie einmal eingefchim gen, weiter verfolgen könnte.

Die Untatholischen Meben von ben Memkert ausger schlossen, sind in Rom fliftet man fort 'die Wirtung zu preisen die dieß-hervorgebracht habe 1). "Ein protestunktliser Burf, — ein Harft, der die Wirden nur beiden Parteien zu gleichen Sheilen verleihe, wurde das gunze Lund mit Kohereien anstwein: das Privatenteresse beherriche, nun einmal die Menschen. Da der Konig so flandhaft sen, so solge der Adel dem Wissen bestehen.

Anch in den koniglichen Solleten beschränkte man den protestuntischen Sottesbienst: "ohne offenbare Gewalt-uffagt eine papstliche Instruction, "indthigt man both die Sthindbiner sich zu bekehren u. 2.).

<sup>1)</sup> Instruttione a V. Sria Mre di Torres: Il re, benche nato di patre e fra popoli eretici, è tanto pio e tanto divoto e di santi costumi guernito, che dentro a Roma non avrebbe potnio nascere o allevarsene un migliore, imperocche havendo esso con la longhezza del regnare mutati i senatori eretici, che se tre ne tegli erane tatti, gli ha fatto divenire, levatine due o tre, tutti quanti cattolici. Spr Cruntofot war: le cose spirituali segueno il corse defie temperali.

<sup>2)</sup> Instruttione a Mr Lancelotti: La conforti (ben Ronig)

Der Minne der kathalischen Ringe besetzt wurden, und zunach ben Morten der habigen annonischen Grunngen!! werschienen der habigen annonischen Grunngen!! werschienen der habigen der gewischen Mohnen. Dass habiten Lichten werden der habiten Lichten werden: Dass habiten Lichten worden: der habiten Lichten werden: der habiten Grover aber weigerten sich gemische Charceinzussonen bein Wander, wenn gan Mancher sieher Sieher nicht in Kachtheil zu sehen unterwarf, um feine Rieber wicht in Machtheil zu sehen. Andere wurden babanen bewargen, das Monter der Alleber wiede der Mohnen der Pratestanten das Kirchenpatronen streitig wachte. Laufend Mistel besitzt ein Saget um eine Mohnen Mistel besitzt ein Saget um eine Mohnen Mistel besitzt ein Saget um eine Mohnen haber der begünstigt: sie tourben hier so weite aus siene Mohnen der der der begünstigt: sie tourben hier so weite der siene Monnett, aber unausse möglich war, alle angemendet; wend hamerte, aber unausse möglich war, alle angemendet; wend

Ohne Zweisel hatte hieren auch ber Ernst: und Rachbruck Antheil, mit welchem bie Nuncien bie geistlichen Geschäfte verwalteten. Gie hielen barauf, bas hie Bisk thamer nur mit wohlgerigneten Wännern bestigt warden: visitieren die Rieser, und litten nicht, das wie men mohl zu thun angesangen, ungehorsame und sidrrige Rieglieber, die man anderwärts los sein wollte, nach Polen geschickt wurden: auch den Pfarren wendeten sie ihre Ausmertsamteit zu: geistliche Gesänge, die Kinderlehre suchten sie ein-

grandemente a victare che nelle città regie che da lei dipendono altre esercitie di religione che il cattolice si comporti, nè permetta che v'abbiano tempj nè sinagoge lore: peichè si vengono per tal dolce modo senza violenza espressa a far convertire o a mutar paese. quififere. Gio brangen auf bie Einricheung: ber bifthofile dun Sunfnanten.

Un allen Producen arbeiteten unt besenberd die Jesteinen. In allen Producen sinder wer sie estätig: unter dem gobeigen Bolte der Liefen: in Atlanen, wo sie noch Spaiern des alsen Schlangendienstes zu bekämpsen haben: meter den Golechen, wo sie Jesteinen die einzigen Lacholischen Priester: sind; guarisen must die Earste achgehnzischen Priester: sind; guarisen must die Earste achgehnzischen Priesten; sie Laufe achgehnzischen Priesten, wollhe niemals: das Abenduntst empfangen: vorzüglich aber in dem eigentlichen Polen, "woll, wie ein Mitglied rühmt, "hunderte von gesehrten, rechtschaftiger, gottges weichen Wannen aus dem Orden beschäftigt find, durch Weinsten und Gobalitäten, Wort und Schrift, Irrthiume auszurutten, die katholistie Krömmigkeit zu pflangen!"...).
Und diese erwecken sie in ihren Anhangen den ges webinten Enchustununs: auf dus ungshällichste aber vereis

Much hier ermecken fio in ihren Anhangern ben genubuten Enchuftnehmus: auf bus ungstallichfte aber vereinigte er sich mit ber Insolenz eines übermuchigen jungen Abeis. Ber König vermieb eigentliche Gewaltshaten: die Infultunschilder hinden sich für befangt bapu.

Micht felden feierten fie ben Jimmelfchrading bamby baff fie einen Geurm auf bie Evangelifchen machten, in ihre Samfer einbrangen, fie painbarten, vermaffeten; webe bam ber: fich ergreifen, ber fich innr auf ber Gtraffe battroffen ließ.

Schon 1606 warb, die Kirche, 1607 ber Kirchhof ber Evangelischen in Krakun gestärmt: die Leichen wurden aus-

<sup>1)</sup> Argentus de robus societatis Jesu in regno Poloniae 1615: es fonnte jedoch noch viel belehrender senn.

bur Brabern benandgenettfen : Mil le genflete inen bie Riefe ber Protestanten in Milne, migbanbeite ober thinte ifen Aniellers 1615 erfchiene in Mofen ein Stuche bag bie Changelischen frim Recht hatten in bieber Stade pa unebnen, int nadellen Rabur genfarten bie Jafritanftbafen bie bobmiliba Binches fo bağ fein Chein auf bane unbene bliebe bie furben wifche Riecher want berebungent. Go ging al an wichen anderen Quatrent fait with ba neierben bite fitrotefitunten beunfribie fitter Anstiffe genantiet fine Dheben ju bemingent. Solle begrangte man fich nicht mehr mit ben Stelbeen: Die Rrafinner Stendenten verhienmen bie benachbotten Rinten auf ben ganba. In Sablachien ging ein aleer evangelischer Warrer, bes Damens Bartone, auf feinen: Stan gefindt inen feinem Wasgun baber: ein volnischer: Cheimann, ber bon, ber anbern-Seite" bemalben: Dog. tam, befahl feinem ; Rutfiber bie. Mirbe geraben auf ihn lodjutreiben, die ber alte Mann nach ausweichen fannte, mari er schon übersehten: er findan feinen Witmben. 1).

Mit alle bem konnte aber boch ber Protestimiskund. nicht unterbrückt: werden: Der König war burch in Wersprachen gebanden, das er nicht die Mucht hatter zusückzunehmen. Har fich sollet blieben die heren boch ungezumgen, und nicht ulle kruden sofort: übers Juweisen wurde nach vielen unglinstigen auch ein günstiges Urtheil auchgebracht, und eine ober die andere Kirche wiedenhengeställt. In den polnisch preußischen Stätzen bilberen die Protestanten immer die Wasorkkit: Woch viel meniger waren die

<sup>1)</sup> Wengarschi Slavenia referenta p. 224. 239. 236. 244 247.

Andechen bei Geite zu deingen: :.jun dieten von 1505 en waste wielmehr Abfchur als Nachfolge. Die Janeri bur Diffbenten, aus Protofatien und Grischen zusammengesetzt war intmer von genfer Sebantung: die gewerbreichften Salbar die Freitrungen vinen Villenfchaften, wie die Ansulen, gaber ihnen Jarinrungen vinen: befondem Anthonet. Diefer Widenfankt war zuie sie michtiger, die er an den Nachhann, die nicht finaten übertralitigt nereden Kannen, Ausfland und Gehnes ben; von Lage zu. Diese einen fakten Abdlieit fand.

**2.** :.

Fortsetzung ber Stegenreformation in Beutschland!

Atomy ambere. Grundfige hegte man in Deutschlandes jeden Fünft biedt an fur fün gutes Nacht, in feinen fande schaften die Religion nach feinen penfinlichen Conndiction einzurichten.

Ohne viel Zuchun ber Meichelgemale, ohne befenderes Auflichen magte baun bie angefangene Mutvepting meitere ::

Befondend hinten es die zeiflichen Farften für ihre Milicht ihre Temitenien zum Kanfnlichtenes zurückzuschhaum. Schan ersthiense bier Schiffer für Jahriten unter ihr nur: Ischan Aben von Biden, Shank von Maine von 1681—1694, war ein Zögling des Enliegium Germanicum in Rom. In dem Schloß von Königstein hörte er einst die Gesänge, mit denen die dortige lutherische Gemeinde ihren verstordenen Pfarrer bestattete. "Rag sie denn," rief er auß, "ihre Spnagoge ehrlich zu Grade brim-

Biele die im protestantischen Glauben ergraut waren, jum Katholicismus zurückbrachte. Es waren noch einige wenige ührig: er. ermahnte, sie perfanlich gels ihr Nater und hirt," wie er sagte, gaus tiefem getreuem herzen", und banchte: sie zunr Alebenteitt. Wit auserordentlichem Bergnüsgen fah. er eine Stadt wieber: Satholisch, Die vor vieuen

Johern whilig protostantisch gewesku war 2).

So verfichren nun auch Ernst und Ferdinand nam Chin, beides baiarische Prinzen; der Churfust Lathar aus bem Sause Meternich von Evier, ein andgezeichneter Jahr, von scharften Berstend, mit dem Talente die Schwierigs leiten die sich ihm: darbaten zu überwieden, prompt in scher Justig, weithsun, um den Wortheit sowohl seines Lyndig, weithsun, um den Wortheit sowohl seines Lyndig, weithsun, um den Wortheit sowohl seines

. 1) Serarius: Res. Moguntinae p. 973.

felig und nicht allen fipenge, mur mußte es nicht bie Boli-

gien

<sup>2)</sup> Bolf: Geschichte von heiligenstadt S. 63. Zwischen 1581 und 1601 zahlte man 497 Convertiten, die meisten im Jahre 1598, wb es 73 waren.

ber fatholifthen Steftauration. Bentichland. 401

gion anbetreffen: Pesteftenten bulbete er nicht an feinem Sofe 1). Co großen Ramen geftitte fich Reithard von Thungen, Bischof von Bamberg, ju. Als er von feiner hamptftabt Befit nahm, fant er ben gangen Rath bis auf zwei Mitalies ber protestantisch. Er batte febon in Burgburg bem Bischof Julius beigefranden: er entschloß fich bie Maagregeln beffelben nummehr auf Bamberg anzmoenben. Bereits far Beihnachten 1595 erließ er fein Reformationsebict: es lautet auf Abendimatt nach katholischem Ritus ober Auswanderung; und obwohl Domcapitel, Abel und ganbichaft ihm wiberfprachen, von den Rachbarn die bringenbsten Vorstellungen ergingen, fo finden wir boch alle bie folgenden Jahre hindurch die Reformationedefehle erneuert und im Sanzen ausgeführt 2). Mit bem Bamberger wetteiferte in Rieberdeutschland Theobor von Rurftenberg ju Paberborn. Im Jahre 1596 feste er alle Priefter feiner Dibces gefangen, die bas Abenbmahl Raturlich gerieth er unter beiberlei Geftalt austheilten. bleraber mit seinem Abel in Entzweiung, und wir finden Bifchof und Abel fich wechselseitig ihre Beerben, ihre Stu-Much mit ber Stadt gerieth er enb. t<del>erei</del>en weatroiben. lich in offene gebbe. Unglacklicherweife erhob fich bier ein ungeftanter Bolteführer, ber boch ber großen Stellung nicht gewachsen war, beren er sich bemächtigt hatte. Im Jahre 1604 ward Paberborn ju neuer Sulbigung gezwungen. hierauf warb bas Jefulteneollegium auf bas pracheigfte ansgestattet: in furgem erging auch hier ein Ebict, bas

<sup>1)</sup> Masenius: Continuatio Broweri p. 474.

<sup>2)</sup> Jad: Geschichte von Bamberg, 3. B. III, 212. 199; allein im Grunde allenthalben, benn biese Geschichte beschäftigt sich besonders mit ber Antireformation.

mur zwischen Messe und Auswanderung die Wahl lieft. Wie so ganz katholisch wurden allmählig Bamberg und Paberborn 1).

Hochft merkwärdig bleibt alle Mal bie rafte und ba: bei boch so nachbaltige Verwandlung, welche in allen dies fen Lanbern bervorgebracht warb. Soll man annehmen, daß ber Brotestantismus in der Menge noch nicht recht Murgel gefaßt hatte, ober foll man es ber Methobe ber Jefwiren zuschreiben? Wenigstens ließen fie es an Eifer und Rlugbeit nicht feblen. Bon allen Punkten wo fie fich fefigefest, gieben fie in weiten Rreifen umber. Gie wiffen bie Menge zu feffeln: ihre Rirchen find bie besuchteften: fie gehn immer auf die vornehmfte Schwierigkeit lod: ift irgendwo ein bibelfester Lutheraner, auf beffen Urtheil bie Bachbarn etwas geben, fo wenben fie alles an, um ihn pe gewinnen: was ihnen auch bei ihrer Uebung in ber Controvers felten felbichlagt. Gie zeigen fich hülfreich: fie beis lon Rrante: fie suchen Weindschaften ju verfohnen: Durch heifige Eibe verpflichten fie alsbann bie Hebermunbenen, bie Beliehrten. Rach allen Bellfabrtsorten fieht man die Glinbigen unter ihren Jahnen bernnziehen: Menschen bie eben nach eifrige Protestanten gewesen, schließen sich jetzt den Proceffionen an.

Und nicht allein geistliche, sondern auch wetelliche Birssien hatten die Jesuiten erzogen. Woch am Ende des loten Jahrhunderts traten ihre beiden großen Zöglinge auf, Fersbinand II. und Maximilian I.

Man sagt, als ber junge Erzherzog Ferdinand im 1) Strunk: Annales Paderborn, lib. XXII, p. 720. Jahre 1506 Offern in feiner hauptfabt Grätz feierte, fes er ber Einzige gewesen ber bas Abendmahl nach fathalis siehem Ritus nahm; in ber gangen Stadt habe es nur noch beet Kutbolifen gegeben 1).

In der That waren nach dem Tode des Erzherzogst Ears unter einer nicht sehr kräftigen vormundschaftlichen Regierung die Unternehmungen zu Smusten des Katholischund rückgängig geworden. Die Protestanten hatten die ihmen entrissenen Kirchen wieder eingenommen, ihre Schuls zu Grätz durch neue glückliche Berufungen verstärkt: der Abel hatte einen Ausschuss aufgestellt, um sich allem zu wisdersehen, was zum Nachtheil des Protestantismus versuche wurden möchte.

Deutschnerachtet entschloß sich Ferdinand augenblicklich, zur Ausführung und Bollendung der Gegenresormation zu schreiten. Geistliche und politische Antriebe kamen zusammen. Er sagte, auch er wolle herr in seinem Lande senn, sa gut wie der Chursusk von Gachsen, der Chursusst von der Pfalz. Gab man ihm die Gesahr zu bedenken, die ein Aussell der Läufen während innerer Zwiskiskeiten herbeissihren kanne, so entgegnete er, erst nach vollzogener Besehrung dürse man auf die göttliche hüsse zählen. Im I. 1507 begab sich Ferdinand über Loveto nach Rom zu den Füssen Papst Clemens VIII. Er that das Gelübbe die katholische Resligion in seinen Erblanden auch mit Gesahr seines Lebens

<sup>1)</sup> Hansitz: Germania sacra II, p. 712. Numerus Lutheri sectatorum tantus ut ex inquilinis Graecensibus paene cunctis invenirentur avitae fidei cultores tres non amplius. Das paene cunctis macht freilich die Sache wieder zweifelhaft.

heeftellen zu wollen: ber Papft bestärtte ihn barin. So kam er guruch und schritt and Werk. Im September 1598 erging fein Decret, burch welches er bie Entfernung aller lutherischen Pradicanten in Grat binnen vierzehn Lagen gebot. ).

Gräß war ber Mittelpunkt ber proteskantischen Lehre und Sewalt. Man ließ nichts unversucht, um ben Erzberzog wankend zu machen: weber Bitte noch Warnung, noch auch Drohung: aber ber junge Fürst war nach bem Ausbruck bes frainerischen Geschichtschreibers sest "wie ein Marmor<sup>11</sup>2). Im October erging ein ahnlicher Erlaß in Krain, im Dezember in Kärnthen.

Und nun zeigten sich zwar die Stånde außerst schwieserig: selbst auf ihren besondern Landesversammlungen, denn eine allgemeine gestattete Ferdinand nicht mehr: sie weigersten sich ihre Subsidien zu zahlen: schon wurden die Solzdaten an den Grenzen unruhig. Aber der Erzherzog erzstärte, er werde eher alles verlieren, was er von Gottes Gnaden besitze, als daß er einen Schritt breit weiche. Die Gesahr vor den Türken, die unter diesen Umständen bereits Canischa erobert hatten und täglich drohender vorrückten, ndehigte die Stände doch zulest ihre Steuern zu bewilligen, ohne irgend eine Concession erhalten zu haben.

hierauf hielt nun ben Ergherzog nichts weiter zurnch.

<sup>1)</sup> Rhevenhiller: Annales Ferdinandei IV, 1718.

<sup>2)</sup> Balvassor: Spre des Herzogthums Krain Th. 2, Buch 7, p. 464; ohne Zweifel die wichtigste Darstellung dieser Begebenheit: "Solche mit Warnung gemischte Bittschrift traf einen festen Marmel an, welchen ihre Feber nicht kunte durchdringen, noch erweichen."

Im Detvber 1599 ward die protestantische Kirche in Gräß verschlossen und ber evangelische Sottesdienst dei Leid- und Lebensstrase verdoten. Es ward eine Commission gebildet, die sich mit bewassnetem Gesolge in das Land begab. Zu erst wurde Steiermark, dann Karnthen, endlich auch Krain vesdermiet. Bon Ort zu Ort erscholl der Rus: "es kommt die Responsiten." Die Kirchen wurden niedergerissen, die Prediger verjagt oder gesangen gesetzt, die Einwohner gendchigt entweder des katholischen Glaubens zu leben oder das Land zu ränmen. Es fanden sich doch Viele, z. B. in dem kleinen St. Beit sunfzig Bürger, welche die Austwanderung dem Abfall vorzogen 1). Die Auswanderer mußzen den Zehnten Pfennig bezahlen, was für sie immer kein kleiner Berlust war.

Mit so großer Hatte verfuhr man. Dafür erlebte man die Genugthung, daß man im J. 1603 über 40600 Communicanten mehr zählte als früher.

Und fogleich entwickelte das nun eine weitere Wirtung auf alle oftreichischen Gebiete.

Anfangs hatte Raifer Rubolf seinem jungen Better sein Borhaben wiberrathen: da es gelang, ahmte er es selber nach. Bon 1599 bis 1601 finden wir eine Resormationscommission in Oberdstreich, 1602 und 1603 in Unterdstreich thatig 2). Bon Linz und Steier mußten die im Dienst des Evangeliums ergrauten Prediger und Schullehrer weichen; schmerzlich empfanden sie es: "nunmehr,

<sup>1)</sup> herrmann: St. Beit: in ber Karnthnerischen Zeitschrift V, 3, p. 163.

<sup>2)</sup> Raupach: Evangel. Deffreich I, 215.

vom Alter gebeugt", ruft ber Rector zu Steier ans, "werbe ich ins Elend verstoßen!" 1) "Tägtich", schreibt Einer von benen, die noch zurückgeblieben, "bebroht uns bas Berberben: unsere Segner beobachten uns, spotten unser, bursten nach unserm Blute!" 2).

In Bohmen glaubte man fich burch bie uralten utraquistischen Privilegien, in Ungarn burch ble Getbftanbigfeit und Macht ber Stande beffer geschutt. Jest aber schien fich Rudolf weber um die einen noch um die andern fummern zu wollen. Er war überrebet worden, daß bie alten Utraquiften untergegangen, und bie Evangelischen gum Genuffe jener Privilegien nicht berechtigt fenen. Im J. 1602 erließ er ein Ebict, bas junachft bie Rirchen ber mabrischen Bruber zu schließen befahl, und ihre Zusammenkunfte ver-Auch alle anderen fühlten, daß fie in bemselben bot 8). Falle waren: und man ließ fie nicht in Zweifel über bas, was fie zu erwarten hatten. Schon begann in Ungarn bie offenbare Gewalt. Basta und Belgioioso, welche bie fais serlichen Truppen in biesem ganbe befehligten, nahmen ble Rirchen von Caschau und Clausenburg meg: mit ihrer Sulfe suchte ber Erzbischof von Colocfa bie 13 Stabte in Bips jum Ratholicionus juruckuführen. Auf bie Beschwerben ber Ungarn gab ber Raifer bie Refolution: Geine Maje-

<sup>1) &</sup>quot;Jam senio squalens trudor in exilium". Balentin Pruensburges Annales Styrenses p. 326.

<sup>2)</sup> Hofmarius ad Lyserum: Raupach IV, 151.

<sup>3)</sup> Schmidt: Neuere Geschichte ber Deutschen III, 260, ein Auszug aus den Beilagen zu der Apologie der Bohmen vom Sahre 1618, die bei ben spatern Drucken hausig fehlen.

der katholischen Restauration. Bentschland. 407

ftåt, welche ben heiligen romischen Glauben von herzen bekenne, wünsthe ihn auch in allen ihren Reichen und besonders den ungaristhen auszubreiten: sie bestätige hies mit und ratisteire alle Beschlüsse die seit den Zeiten des heil. Stephan, Apostels der Ungarn, zu Gunsten dieses Glaubens erlassen worden 1).

Troß seiner hohen Jahre hatte benn auch ber behutsame Raiser seine Mäßigung abgelegt: die katholischen Fürsten insgesammt befolgten dieselbe Politik: so weit nur irsgend ihre Macht reichte, breitete sich der Strom der katholischen Meinungen weiter aus: Doctrin und Gewalt trieden ihn vorwärts: in der Neichsverfassung gab es kein Mittel hiegegen. Bielmehr fühlten sich die katholischen Bessirebungen so start, daß sie in diesem Momente auch die Neichsangelegenheiten zu ergreisen, die bisher behaupteten Rachte des protestantischen Theiles zu gefährden ansingen 2).

Schon waren, nicht ohne Einfluß ber papfilichen Runtien, befonders Carb. Madruggi's, der zuerst die Ausmerksamkeit bahin lenkte, im Zustande der Reichsgerichte Beranderungen eingetreten, die Anlaß und Mittel dazu an die Sand gaben.

Auch bas Rammergericht hatte enblich gegen ben Un-

<sup>1)</sup> Art. XXII anno 1604. Sci Ribiny: Memorabilia Augustanae confessionis I, p. 321.

<sup>2)</sup> Relatione del nuntio Ferrero 1606 fast bie Erfolge gue summen: Da alcuni anni in qua si è convertito alla nostra santa religione una grandissima quantità d'anime, restorate le chiese, rivocate molte religioni di regolari alli lore antichi monasteri, restituite in bona parte le cerimonie ecclesiastiche, moderata alquanto la licenza degli ecclesiastici, e domesticato il nome del pentesice Romano riconosciuto per capo della chiesa universale.

fang best siehzehnten Jahrhundertst eine mehr katholische Farbung bekommen: es waren Urtel ergangen, die der kastholischen Auslegung des Religionsfriedens antsprachen. Die Benachtheiligten hatten dagegen das Rechtsmittel der Resvision ergriffen: allein mit den Bistationen waren auch die Revisionen ins Stocken gekommen: die Sachen häufsten sich an, und blieden alle liegen 1).

Unter diesen Umständen geschah es, daß der Reichs. hofrath in Aufnahme kam. Wenigstens ließ sich hier ein Ende absehen: die unterliegende Partei konnte nicht zu einem niemals auszusührenden Rechtsmittel ihre Zuslucht nehmen. Aber der Reichshofrath war nicht allein noch emschiedener katholisch als das Rammergericht: er hing auch durchaus vom Hofe ab. "Der Reichshofrath", sagt der floxentinische Geschäftsträger Alidos, "erläßt keinen desinitiven Urtheilssspruch, ohne ihn vorher dem Raiser und dem geheinen Rathe mitzutheilen, die ihn selten ohne Abanderungen zus rückschiesten 2).

- 1) Missio und Erinnerung des Neichskammergerichts am Neichstag von 1608 in den Neichstagsacten zu Frankfurt am Main, von denen eine vorläufige Einsicht zu nehmen, freundlich gestattet worden. Das Kammergericht erklärt es für "land und reichskändig in waß großer und merklicher Anzall seit Ao. 86 die Revissionen deren von gedachtem Kammergericht ergangenen und außgesprochenen Urthell sich gehäuft, dergestalt daß derselben nunmehr in die Einhundert allbereit beim kaiserlichen Collegio denunciirt und deren vielleicht täglich mehr zu gewarten."
- 2) Relatione del Sr Rod. Alidosi 1607—1609. È vero che il consiglio aulico a questo di meno che tutte le definitioni che anno virtù di definitiva non le pronuntia se prima non dia parte a S. M<sup>th</sup> o in suo luogo al consiglio di stato, il quale alle volte o augumenta o toglie o modera l'opinione di questo

Welche allgemein wieksame Institute zah es aber im Reiche, als die richterlichen? Die Einheit der Nation kundpfte sich an dieselben. Aber auch sie waren jest unsar den Einsluß der katholischen Weinung, der Convenienz des Hosses gerathen. Schon sing man auf vielen Selten an, über die parteilschen Urtel, die gewaltsamen Executionen zu klagen, als dei der Sache von Donauwerth die allgemeine Gesoft hervortrat, die von diesem Punkte aus drabte.

Daß ein katholischer Abt in einer protestantischen Stadt, ber seine Processionen desentlicher und seierlicher halten wollte als herkömmlich '), hiebei von dem Pobel gestört und besschimpft worden, genügte dem Reichshofrath, um die Stadt selbst mit einem weitaussehenden Proces, Mandaten, Citationen, Commissariaten, heimzusuchen und endlich die Acht über sie auszusprechen. Ein benachbarter strengkatholischer Fürst, Maximilian von Baiern, bekam den Auftrag sie zu vollstrecken. Er begnügte sich nicht Donauwerth zu besesen: auf der Stelle berief er Jesuiten herbei, erlaubte nur noch den katholischen Gottesbienst, und schritt in gewohnter Weise zur Gegenresormation.

consiglio, e così fatto si rimanda a detto consiglio tal deliberatione e così si publica.

<sup>1)</sup> Der Bericht "wegen ber Donawerbischen Execution" in ben Reichstagsacten vom 4ten Februar 1608 bemerkt (womit auch bie übrigen Relationen und Informationen übereinstimmen) ber Abt habe "allein so viel herbracht daß er mit niedergelegten und zusammengewickelten Fahnen ohne Gesang und Klang und zwar allein durch ein sonderes Gästein beim Kloster hinab bis ausser ber Stadt und ihrem Bezirk gangen, und die Fahnen nit eher aufrichten und sliegen oder singen und klingen lassen, er sey denn außer deren von Donawerth Grund." Diese Beschränkungen übertrat er nun eben.

Maximilian felbst fab blefe Suche in bem Lichte ihver allgemeinen Bebeutung. Er schwieb bem Papst, wie an einem Prüfflein konne man baran-bie Abnahme bes Unfehens ber Protestanten erkennen.

Allein er tauschte sich, wenn er glaubte, sie wurden wie fich gefallen laffen. Sie sahen sehr wohl, was sie zu erwarten hatten, wenn es so fortging.

Schon erkühnten sich die Jesuiten die Berbindlichkeit bes Religionsfriedens zu leugnen. Er habe im Grunde gar nicht geschlossen werden konnen ohne die Beistimmung bes Papstes: auf keinen Fall sey er langer als dis zum erbentinischen Concilium gultig gewesen: als eine Art Interim sey er anzusehen.

Und auch die, welche die Gultigkeit biefes Bertrages amerkamten, meinten doch, daß wenigstens alle seit bem Wichluß bestelben von den Protestanten eingezogenen Guter wieder herausgegeben werden mußten. Auf die protestantischen Erklarungen seiner Worte nahmen sie keine Rücksicht.

Wie nun, wenn biest Ansichten, wie es ja schon zu geschehen anfing, von ben hochken Reichsgerichten anersfannt, Urtel banach ausgesprochen und zur Vollstreckung gebracht wurden?

Als ber Reichstag im Jahre 1608 zu Regensburg zusammenkam, wollten die Protestanten zu keiner Berathung schreiten, ebe ihnen nicht ber Religionsfriede schlechthin bestätigt worden sey 1). Selbst Sachsen, das sich sonst im-

<sup>1)</sup> Protocollum im Correspondenzrath 5. April 1608 in den REA: "die Hauptconsultation jesiger Neichsversammlung fen bisher darumben eingestelt verbliben daß die Stend evangelischer Religion

mer auf bie kutsertiche Seite neigte, sorberte jest Die Absthaffung ber Hofprocesse, impseem sie bem aten how bommen zuwider seine, die Berbesserung des Justizwesend, und nicht allein die Erneuerung des Religionsfriedens, wie er 1565 geschlossen worden, sondern auch eine pragmatische Sanction, durch welche den Jesuiten verboten wurde wir den senselben zu schreiben.

Auf der andern Seite hielten aber auch die Natholisten eifrig zusammen: der Bischof von Regensburg hatte sthon vorher ein Rundschreiben erlassen, in dem er stine Glaubensgenossen ermahnte, die Gesanden vor allem zu einheltiger Bertheibigung der battvlischen Nebigion anzumweisen, "steif und sest wie eine Mauer zusammenzustrhut: nur nicht zu temporistren: jest habe man nichts zu fürchten: an kattlichen, hochlöbtichen Fürstenhäusern bestie man grundseste eifrige Desensoren. Zeigten sich dann die Rattholisen ja noch geneigt den Religionskrieden zu bestätzigen, so trugen sie boch auf die Clausel an, "das duch so demselben zuwidergehandelt, abgeschafft und restituirt werde": eine Clausel, die eben alles anthiele, was die Prostessanten fürchteten, und vermieden wissen wollten.

Bei biefem Zwiespalt in ber Haupesache war nicht baran zu benten, baß in irgend einem Punkte ein einmuthiger Beschluß gefaßt ober bem Raiser bie Turkenhulfe, die er wünschte und bedurfte, bewilligt worden ware.

ben Religionsfriben zu confirmiren begert und ber papistische Theil vie Claufulam bem Abschieb zu inseriren haben wollen: baf alle Gitter bie sintherv a. 55 von ben Evangelischen Stenden eingezogen worden restituirt werden sollen

Es scheint boch, als habe bieß auf ben Raifer Einbenet gemache, als sen man am hofe einmel entschloffen gewesen bem Begehren ber Protestanten ununwwunden zu willsahren.

Wenigstens ergibt fich bas aus einem fchr merkundrbigen Berichte, welchen ber papstliche Gefchaftsträger über biefen Reichstag abgestattet hat.

Der Knifer war nicht selbst babin gegengen: Ergherzog Ferbinand verfah seine Stelle. So war and nicht ber Runtius selbst in Regensburg: er hatte aber einen Ungustiner, Fra Felice Milensio, Generalvicar seines Ordens, in seinem Ramen bahin geschickt, der dann auch mit ungemeinem Eiser die Interessen des Katholieismus ausrecht zu erhalten suchte.

Diefer Fra Milensto nun, von dem unfer Bericht fammt, versichert, der Ralfer habe sich wirklich zu einem Erstass entschiosien, den Wünschen der Protestanten gemäß. Er beitet ihn von den unmittelbaren Einwirkungen des Satans her: ohne Zweisel sey er von den geheimen Kämmerieren des Kaisers, von denen der eine ein Jude, der andere ein Retzer, ausgegangen 1).

Horen wir von ihm selbst, was er nun weiter be-

<sup>1)</sup> Ragguaglio della dieta imperiale fatta in Ratisbona 1608, nella quale in luogo dell' eccese e reveno Monse Antonio Gaetano arcivescovo di Capua nuntio apostolico, rimasto in Praga appresso la Mta Cesarea, fu residente il padre Felice Milensio maestro Agostiniano vicario generale sopra le provincie aquilonari. E certo fu machinato dal demonio e promosso da suoi ministri, di quali erano i due camerieri intimi di Ridolfo, heretico l'uno, Hebreo l'altro, e quei del consiglio ch'eran Hussiti o peggiori.

richtet. "Auf die Rachricht von dem eingelausenen Erstaß," sagt er, " die mir und einigen Andern mitgetheils worden, begab ich mich zu dem Erzherzog, und fragte, od ein solches Decret gekommen sep. Der Erzherzog bejahre die bieß. — ""Und denkt mun auch Ew. Erzherzogl. Durchlaucht es bekannt zu machen?"" — Der Erzherzog antwortese: So besiehlt der kaiserliche Soheime Rath: der ehrwärdige Roter sieht selbst, in welcher Lage wir sind. Hierauf entgezimete ich "): Ew. Erzherzogliche Durchlaucht wird ihre Bedmuniskeit nicht verleugnen wollen, die Frommigkeit, in der sie ausgezogen ist, mit der sie vor kurzem gewagt hat so vielen drohenden Gesahren zum Tros die Ketzer ohne Ausnahme wie ihren Landschaften zu verbannen. Ich kaun nicht glauden, daß Ew. Durchlaucht den Berlust der Kirchengskter, die Bestätigung der teussissen Secte Luthers und der noch

<sup>1) &</sup>quot;Sovenga le, Serma Altezza, di quella cattolica pietà con la quale ella da che nacque fu allevata e per la quale pochi. anni a dietro non temendo pericolo alcuno, anzi a rischio di perdere i suoi stati, ne bandi tutti gli heretici con ordine che fra pochi mesi o si dichiarassero cattolici o venduti gli stabili sgombrassero via dal paese: sovengale che nella tavola dipinta della chiesa dei padri Capuccini in Gratz ella sta effigiata con la lancia impugnata come un altro Michele e con Luthero sotte i piedi in atto di passarli la gola: et hora essendo ella qui in persona di Cesare, non devo credere che sia per soffrire se perdano i beni dotali della chiesa il patrimonio di Christo, e molto meno che la diabolica setta di Luthero sia con questa moderna concessione confirmata e per peggio quella ancor di Calvino già incerporata la quale non ricevè mai tolleranza alcuna imperiale. Questo e più dissi io et ascoltò il piissimo principe. - - Priegela, dissi, a sospender questa materia fino alla risposta del sommo pontefice: e così fece differendo i decreti degli huomini per non offendere i decreti di dio.

schlimmern Enwins, die boch nie im Ariche defentliche Dula dung genoffen, durch dieß neue Zweständniß genehmigen werde. Der fromme Fidest horte mich an. Mas ist aber zu machen? sprach er. Ich bitte Ew. Durchlaucht, sagte ich, diese Sache Seiner Hilligheit. dem Papste worzulegen, und keinen Schritt zu thun ehe wir dessen Antwors haben. Sothat der Enzherzog: er achtete mehr auf die Gebote Gotstes als auf die Beschlüsse der Menschen.!!

Ift alle bem wirklich fo, fo fieht man wohl, welch eine wichtige Stelle biefer namenlose Augustinerbeuber in unferer Reichsgeschichte einnimmt. In bem entscheibenben Momente hintertrieb er bie Bekanntmachung einer Concesfion, melche bie Brotestanten wahrscheinlich befriedigt baben würde. An beren Stelle trat Kerbinand mit einer Jutersofitionsschrift hervor, die die Moglichkeit jener Claufel nach wie vor einschloß. In einer Bersammlung vom 5ten April 1608 vereinigten fich die Protestanten, sich nicht zu fügen, fie nicht anzunehmen 1). Da jeboch auch ber ans bere Theil nicht nachgab, von bem Raifer ober feinem Stellvertreter nichts zu erlangen war was ihre Furchs hatte beschwichtigen konnen, so griffen fie ju bem außerfter Mittel: fie verließen ben Reichstag. Bum erften Dale fam es zu feinem Abschied, geschweige benn zu Bewilligun-

<sup>1)</sup> Botum ber Pfalz im Correspondenzeath: "daß die Confirmation des Religionsfriedens keineswegs einzugehn wie die Interpositionsschrift mit sich bringe: dann selbige den evangelischen Stenden undienlich, weisen der Abschied anno 66 eben die Clausulam habe so jest disputirt werde." In den Abschieden von 1557 und 1550 war sie nicht. Die Interpositionsschrift bezog sich bloß auf 1566. Auch verwarf man sie deshald, weil sie den Kaiser als Richter in Religionssachen betrachte.

der katholischen Restauration. Deutschland. 483
gent es war ber Angenblief, in welchem bie Einheit bes
Reiches fich factisch auflöste.

Und unmöglich konnten die biebei ftehn bleiben. eingenoumene Stellung ju behaupten mare Jeber allein ju fehwach gewesen: eine Bereinigung, wie fie fthan lange beabsichtigt, berathen und entworfen hatten, führten fie ient im Drange bes Momentes aus. Unmittelbar nach bem Reichstage famen zwei pfilizifche Fürften, Churffieft Fries berich und ber Pfalzeraf von Reuburg, zwei branbenburgifche, die Martgrafen Joachim und Christian Eruft, ber Bertog von Bartemberg und ber Markaraf von Baben im Maufen gusammen, und fchloffen ein Banbniff, bas unter bem Mamen ber Union befannt ift. Gie verpfliehteten fich, einander auf jebe andere Weife und auch mit ben Waffen beinuftehn, besonders in hinficht ber auf bem leinten Reichotege vorgetragenen Beichwerben. Gie fetten fich ibgleich in eine Rriegsverfaffung: jebes Mitglieb nahm es über fich, einen ober bent anbern feiner Rachbarn in ben Bend zu gieben. Ihr Ginn war, ba bie Lage ber Dinge. wie fie im Reiche bestand, ihnen feine Sicherheit gewährte, fich biefe felbft ju verschaffen, fich felbft ju beifen.

Eine Reuerung von ber umfaffenbften Bebeutung, um fo mehr, ba in ben kaiferlichen Erblanden ein Ereignist einstrat, bas ihr sehr wohl entsprach.

Aus mancherlei Grunben nemlich war ber Raiser mit seinem Bruber Matthias zerfallen: die in ihrer Freiheit und ihrer Religion bebrängten dftreichisschen Stände sahen in diesem Zwiespalt eine Gelegenheit beibes zu behaupten, und traten auf die Seite bes Erzherzogs.

Schon im Jahre 1606 fchloff ber Ergherzog im Etnverftanbniffe mit ihnen einen Frieben mit ben Ungern, ohne ben Raifer barum gefragt ju haben. Gie enefchutbigten fich bamit, bag ber Raifer bie Beschäfte vernachtafffae, bag bie lage ber Dinge fie gezwungen babe. Da nun aber Rudolph fich weigerte biefen Frieden anzuerkennen, fo erhoben fie fich und zwar sogleich in Rraft thres Bererages gur Emporung 1). Zuerst schloffen die ungarischen und bie öffreichischen Stande einen Bund zu Schutz und Trus mit einenber. Dann zogen fie auch bie Mahren, besonbers burch den Ginfluß eines Lichtenftein an fich: fie vereinten fich alle, Gut und Blut fur ben Erzherzog zu magen. Go ructien fie, in benfelben Tagen in welchen ber Regensburger Reichstag fich auflofte, im Mai 1608, mit ibrem felbstgewählten Oberhaupt ins Relb wiber ben Rais Rubolf mußte fich bequemen, feinem Bruber Lingarn, Defireich und Mibren abzutweten.

Raturlich mußte nun aber Matthias ben Ständen bie Dienste, die sie ihm geleistet, mit Concessionen erwiedern. Seit 48 Jahren hatten die Raiser vermieden einen Palastinus in Ungarn zu ernennen: jest ward ein Protestant zu bieser Würde befordert. Die Freiheit der Religion ward nicht

<sup>1)</sup> Der Bertrag hatte die Clausel: quodsi propter vel contra tractationem Viennensem et Turcicam — hostis aut turbator aliquis ingrueret, tum serenissimum archiducem et omnes status et ordines regni Hungariae et archiducatus superioris et inserioris Austriae mutuis auxillis sidi et suppetiis non defenturos. Reva ap. Schwandtner: Scriptt. rerum Ung. II. Kurz: Beiträge zur Geschichte des Landes Destreich ob der Ens B. IV, p. XXI.

ber fatholifden Reftauratton. Deutfchland. 417

niche allein den Magnaten, sondern auch den Städten, als ten Städnen, ja seilhst den Soldaten an den Grenzen auf das seierlichste zugesichert 1). Nicht eher leisteten die Destreicher die Huldigung als dis auch ihnen das Exercitium Religionis in Schlössern und Odesern, so wie in den Prisvatzulusten der Städte freigegeben worden.

Was ben Destreichern und Ungarn ber Angriff, verschaffte ben Bohmen die Bertheibigung. Gleich anfangs hatte sich Rudolf zu großen Zugeständnissen bequemen müßsen, nur um seinem Bruder noch einigermaßen zu widersstehn: nachdem Ungarn und Destreicher durch diesen zu so großen Freiheiten gelangt, konnte auch er, was auch immer der papstliche Runtius, der spanische Gesandte dazu sagen mochten, den Bohmen ihre Forderungen nicht verweisgern. Er gewährte ihnen den Majestätsbrief, der nicht allein die alten Concessionen wiederholte, die Maximilian II. gegeben, sondern ihnen auch eine eigene Behörde zu deren Vertheibigung zu gründen gestattete.

Wie so ganz anders ftanden nun plotzlich die deutschen, die erdländischen Angelegenheiten. Die Union breitete sich in Deutschland aus, und wachte über jeden Angriff des Ratholicismus, den sie gewaltig zurücktrieb. Ihre alten Ansprüche hatten die Stände der dstreichischen Prospingen zu einer wohlgegründeten verfassungsmäßigen Seswalt ausgebildet. Es war dabei ein nicht unbedeutender Unterschied. Im Reiche hatte der Katholicismus die Territorien der katholischen Fürsten wieder erfüllt: erst als er weiter ging, in die Reichssachen gewaltiger eingriff, die

<sup>1)</sup> Der Artikel steht bei Ribinn I, 358.

Existenz freier Stande gefährdete, da fand er Widersprach. In den Erblanden stellte sich ihm dagegen noch innerhald der Territorialbefugnisse die Mache protestantischer Landsaffen unüberwindlich entgegen. Im Ganzen war es aber der nemliche Sinn. In Orstreich sagte man sehr der zeichnend: man musse ein Schwert mit dem andern in der Scheide halten.

Denn auch die andere Bartei fette fich fogleich in friegerische Berfassung. Um 11. Juli 1609 warb ein Bund zwischen Maximilian von Baiern und sieben geistlichen herrn, ben Bischofen von Burgburg, Conftanz, Augeburg, Paffau, Regensburg, bem Probst von Elimangen, bem Abt von Rempten, gefchloffen, ju gemeinschaftlicher Bertheibigung, in bem nach bem Dufter jenes alten Bumbes gu Lanbeperg ') ber Bergog von Baiern eine außerorbentliche Ge-Bald gefellten sich, boch mit einer gewiß malt befam. fen Unabhangigfeit, bie brei rheinischen Churfarften himu. Erzherzog Kerbinand wünschte aufgenommen zu werben: Spanien erflarte feinen Beifall: ber Papft versprach, nichts ju unterlaffen, was er fur ben Bund leiften tonne. Man barf nicht zweifeln, baß sich ber Papst besonders burch spanischen Einfluß nach und nach immer stärker in bie Intereffen biefer Liga verwickeln ließ 2).

Und so stellten sich zwei feindselige Parteien einander

<sup>1)</sup> An diesen Landsperger Bund erinnert Maximilian in einer Instruction an seinen Gesandten nach Mainz, bei Wolf II, p. 470.

<sup>2)</sup> Die Documente hieraber find nicht bekannt geworden; bis auf weiteres mag die Berficherung des venezianischen Botschafters Mocenigo genagen.

der katholischen Restauration. Deutschland. 419 gegenüber, beibe gerüstet, jede immer voll Furcht überrafcht, angegriffen zu werden, feine vermögend die Sache zu einer großen Entscheidung zu bringen.

Es folgt, daß man in Deutschland keine Schwierigbeit nicht befeitigen, keine gemeinschaftliche Sache abthun kann.

Im Jahre 1611 foll zur Wahl eines romischen Ronigs geschritten werden: vergebens versammeln fich die Churfürsten: sie konnen sie nicht zu Staube bringen.

Im Jahr 1612 kann es boch selbst nach bem Tobe Mubolfs lange zu keiner Wahl kommen. Die brei weltlichen Churfürsten fordern die Einführung eines paritätischen Reichshofrathes durch die Wahlcapitulation: die brei geistlichen setzen sich dieser Forderung entgegen. Nur dadurch bas Sachsen, das in allen diesen Dingen eine große Erzebenheit gegen das Haus Destreich zeigt, auf die katholisse Seite tritt, kann die Wahl vollzogen werden.

Was aber im Churfürstenrathe nicht burchgegangen, sorbert die Union der Fürsten an dem Reichstag von 1613 besto ungestümer: eben so entschieden stellen sich ihr die Ratholisen entgegen: es kommt zu keiner Berathschlagung mehr: die Protestanten wollen sich dem Joche der Stimmenmehrheit nicht mehr unterwerfen.

In Julich und Cleve, wo trot ber wechselnden Stimmungen ber schwachen Regierung des letten eingebornen Fürsten zulet boch durch den Einstuß der lothringischen Gemahlin desselben ftarte Maaßregeln für die Restauration des Katholicismus ergriffen worden, schien es jest eine Zeitlang als musse der Protestantismus die Oberhand be-

klein auch hier war das Prinzip der religidsen Spaltung das stärkere. Bon den protestantischen Prätendenten tritt der eine zum Ratholicismus über: auch hier setzen sich die Parteien auseinander. Da sie keinen höchsten Richter anserkennen, so schreiten sie 1614 zu Thätlichkeiten. Der eine greift mit spanischer, der andere mit niederländischer hülfe so weit um sich als er vermag, und resormirt ohne Weiteres den ihm zugefallenen Antheil auf seine Weise.

Wohl macht man Versuche ber Ausschnung. Es wird auf einen Churfurftentag angetragen: aber Churpfalt wiff bavon nichts horen, ba es feinem Collegen von Sachfen nicht trant: - ober auf einen allgemeinen Compositionstag: bie fatholischen Stande haben ungablige Grunde ihm ju wiber-Andere blicken auf den Raiser: fie rathen ibm sprechen. burch die Aufstellung einer ansehnlichen Truppeumaffe fein Unsehen herzustellen. Aber was ware von Matthias zu erwarten gewesen, ber schon burch ben Ursprung feiner Sewalt beiben Parteien angehorte, aber von ben Reffeln erbruckt, bie er fich angelegt, fich ju feiner freien Thatigfeit erheben Laut beschwerte fich ber Papft über ihn: er erflarte ihn fur untauglich eine fo große Barbe in biefen. Beiten gu befleiben, er ließ ihm in ben ftartften Ausbrucken Borftellungen machen, und wunderte fich nur daß ber Raifer das so binnahm. Spater waren die Ratholiten nicht fo ungufrieben mit ihm. Gelbft bie Giferer erflatten, er fen ihrer Rirche nutlicher geworben, ale man hatte glauben tonnen. Aber in Sachen bes Reichs vermochte er nichts. Im Jahre 1617 machte er einen Versuch bie beiben Bunbuiffe

der katholischen Restauration. Schweiz. 421 aufmidsen. Allein unmittelbar hierauf verjüngte sich bie Union, und die Liga ward so gut wie neu gegründet.

# Runtiatur in ber Schweiz.

Ein Zustand bes Gleichgewichtes, wie er fich schon seit geraumer Zeit, nur friedlicher, in ber Schweiz entwickelt batte.

Die Autonomie der Territorien war in der Schweiz schon längst ausgesprochen: auf den Tagsatzungen durfte nicht einmal von Religionssachen gehandelt werden. Im Anfange des siedzehnten Jahrhunderts hegte man auf der katholischen Seite gar nicht einmal mehr die Hossnung die Protestanten zu überwältigen: sie waren nicht allein mächtiger und reicher, sie hatten auch geschicktere, in den Geschäften geübtere Männer 1).

Die Nuntien, die in Luzern ihren Sitz aufgeschlagen, täuschten sich hierüber nicht: sie selbst sind es, die diesen Zustand der Dinge bezeichnen. Jedoch auch bei dieser Beschränkung ihres Wirkungsfreises in der Mitte der Katho-

1) Informatione mandata dal Sr Cardl d'Aquino a Monse Feliciano Vescovo di Foligno per il paese de' Suizzeri e Grisoni (Informationi Politt. IX.) fugt noch hingu: Li cantoni cattolici sino a questi tempi sono tenuti più bellicosi che i cantoni heretici, ancora che quelli siano più potenti di genti al doppio e di denari: ma hoggi li cattolici si mostrano tanto affettionati e mutati da quelli antichi Suizzeri che se non fosse particolare gratia del Signore, humanamente parlando, poco o veruno avvantaggio haverebbero questi sopra gli avversarii heretici, e non sarebbe sicuro senza ajuto straniero il venir a rottura con essi, oltre che li medesimi protestanti hanno persone più dotte, prattiche, giudiciosi e potenti in ogni affare.

liken, nahmen fie noch immer eine recht bebeutende Stellung ein.

Ihre vornehmste Absicht war, die Bischofe ju ihrer Pflicht anzuhalten 1). Die Bischofe beutscher Nation betrachteten fich gern als Fursten: unaufhorlich stellten ihnen bie Muntien vor, daß fie das boch bloß um ihres geiftlilichen Berufes willen seven, und schärften ihnen biesen ein. In der That finden wir viel Leben in der schweizerischen Rirche. Bifitationen werben ausgeführt, Synoben veranftaltet, Rlofter reformirt, Seminarien gestiftet. Die Runtien suchen bas gute Bernehmen zwischen ber geiftlichen und der weltlichen Gewalt zu erhalten: durch Milbe und Ueberrebung fommen fie barin ziemlich zum Biele. Es gelingt ihnen, bas Einbringen protestantischer Schriften gu verhindern, wenn fie fich auch bescheiben muffen, ben Leuten ihre Bibeln und ihre beutschen Gebetbucher zu laffen. Mit großem Erfolge arbeiten Resulten und Capuziner. Marianische Gobalitaten werben gestiftet: fie umfaffen Alt und Jung : Prebigt und Beichte werben eifrig besucht: bie Ballfahrten zu ben wunderthatigen Bilbern nehmen wieber überband: und man muß zuweilen bie Strenge milbern, bie

<sup>1)</sup> Relatione della nuntiatura de' Suizzeri: L'esperienza mi ha mostrato che per far frutto nella nuntiatura non è bene che i nuntii si ingerischino nelle cose che possono fare i vescovi e che spettano a gli ordinarii, se non in sussidio e con vera necessità: perchè mettendosi mano ad ogni cosa indifferentemente, non solo essi vescovi si sdegnano, ma si oppongono spesse volte e rendono vana ogni fatica del ministro apostolico, oltre che è contro la mente di monsignore e delli canoni che si metta mano nella messe aliena mandandolì i nuntii per ajutare e non per distruggere l'autorità degli ordinarii.

sich ber Eine ober ber Andere auflegt 1). Die Nuntien wissen die Dieuste die ihnen besonders die italienischen Caspuziner leisten nicht genug zu rühmen.

Und so kommen benn auch Bekehrungen vor. Die Runtien nehmen die Convertiten bei sich auf, unterstügen, empfehlen sie: sie suchen aus den Beiträgen der Gläubisgen unter der Aufsicht von Präseten Cassen zu Sunsten der Neubekehrten zu gründen. Zuweilen gelingt es, versoren gegebene Jurisdictionen wieder zu gewinnen: dann eilt man die Wesse daseibst wiederherzustellen. Der Bischof von Basel, der Abt zu St. Gallen zeigen sich hierin besonders eifrig.

In alle bem kommt es nun ben Nuntien sehr zu Statten, daß der Konig von Spanien sich eine Partei in der katholischen Schweiz gemacht hat. Die Anhänger von Spanien, z. B. die Lust in Unterwalden, die Amli in Luzern, die Bühler in Schwpz, und wie sie alle heißen, sind in der Regel auch dem römischen Stuhl am ergebenssten. Die Nuntien versehlen nicht, diese Neigungen nach Kräften zu pflegen. Sie beobachten jede denkbare Nückssicht. Die längsten und langweiligsten Neden hören sie gesduldig an: sie sparen nicht mit Titeln: sie zeigen sich als große Bewunderer der alten Thaten der Nation und der Weisheit ihrer republikanischen Einrichtungen. Besonders sinden sie es nothwendig ihre Freunde durch regelmäßig wiederkehrende Gastgebote zusammenzuhalten: sie selbst er-

<sup>1)</sup> Ein Beispiel geben: Literae annuae societatis Jesu 1596 p. 187. Modus tamen rigido illi jejunio est a confessario adhibitus.

wiebern jede Einladung, jede Ehre, die man ihnen erweist, mit einem Geschenk: Geschenke vor allem sind hier wirksam: wer zum Rieser vom goldenen Sporn ernaunt worden, und dazu eine goldene Rette, eine Medaille erhalten, fühlt sich ihnen auf ewig verpstichtet. Rur mutssen sie sich huten etwas zu versprechen was sie nicht gewis wären zu halten: können sie mehr leisten, als sie zugesagt, so wird ihnen das desto höher angerechnet. Ihr Haushalt muß immer wohlgeordnet senn und keinem Tabel Naum geben.

So geschah es nun, daß die katholischen Interessen auch in der Schweiz im Allgemeinen in gute Aufnahme und ruhigen Fortschritt gelangten.

Es gab nur Einen Punkt, wo ber Segenfat zwischen Protestanten und Ratholiken innerhalb Eines Sebies tes, zusammentreffend mit schwankenben politischen Berhalts sen, Gefahr und Rampf veranlassen konnte.

In Graubundten war die Regierung wefentlich protesstantisch: unter ihren Landschaften waren bagegen die itaslienischen, vor allem Baltellina, unerschütterlich katholisch.

Daher kam es hier zu unaufhörlichen Reibungen. Die Regierung litt keine fremden Priester im Thal: sie hatte verboten, selbst eine auswärtige Jesuitenschule zu besuchen: sie gestattete nicht einmal dem Bischof von Como, zu dessen Didcese Baltellina gehörte, sein bischösliches Amt dasselbst auszuüben. Dagegen sahen auch die Eingeborenen mit großem Misvergnügen Protestanten in ihrem Lande, und zwar als die Herrn und Meister desselben: sie hielten sich innerlich boch zu den Italienern, zu dem rechtgläubigen Mais

land: aus bem Collegium helveticum bafelbft, wo allein feche Stellen für bas Thal bestimmt waren, gingen immer aufs neue junge Theologen hervor, welche ihren Eifer entzündeten 1).

Es war bas aber barum so gefährlich, weil Frankreich, Spanken und Venedig nach Rraften wetteiferten fich in Graubundten eine Partei zu machen : Parteien, die fich nicht selten mit offener Gewalt bekampften, und eine bie andere aus ber Stelle trieben. Im Jahre 1607 nahm zuerst bie spanische, gleich barauf bie venezianis fche Faction Chur ein. Jene gerriß die Bundniffe, biefe stellte bieselben wieder ber. Die spanische hatte katholische, bie venezianische protestantische Sympathien; wonach sich bann bie gange Politik bes Landes bestimmte. Sauptfachlich kam es barauf an, fur welche Seite Frankreich war. Die Frangosen hatten in ber gangen Schweig, nicht allein in ber katholischen, sondern auch in ber protestantischen, ihre Penfionare: in Graubunbten genoffen fie alten Cinfluß. Um bas Jahr 1612 waren fie fur bas fatholische Intereffe: bem Runtius gelang es, ihre Freunde fur Rom ju gewinnen: bas venezianische Bundniß ward sogar formlich aufgefundigt.

Parteienkampfe die an sich wenig Ausmerksamkeit vers bienen wurden, die aber dadurch eine hohere Bedeutung bekamen, daß die Deffnung ober Schließung der bundtnes

<sup>1)</sup> Relno della nuntiatura: Il collegio Elvetico di Milano è di gran giovamento, et è la salute in particolare della Val Telina, che quanti preti ha, sono soggetti di detto collegio, e quasi tutti dottorati in theologia.

rifthen Paffe für die eine ober die andere Macht bavon abhing. Wir werben sehen, daß sie ein Gewicht in die Waagschale ber allgemeinen Berhaltniffe der Politik und der Religion warfen.

# Regeneration bes Katholicismus in Frankreich.

Da ift nun die vornehmste Frage, welche Stellung Frankreich überhaupt in religiofer hinsicht annahm.

Der erste Blick zeigt, daß sich die Protestanten noch immer überaus machtig daselbst hielten.

Heinrich IV. hatte ihnen das Edict von Nantes geswährt, durch das ihnen nicht allein der Besit der Kirchen die sie inne hatten, bestätigt, sondern Antheil an den des sentlichen Lehranstalten, paritätische Rammern in den Parslamenten, Sicherheitspläße in großer Anzahl überlassen, und überhaupt eine Unabhängigkeit eingeräumt wurde, von der man fragen konnte, ob sie sich mit der Idee des Staates vertrage. Um das Jahr 1600 zählte man 760 Kirchensprengel der französischen Protestanten: alle wohl geordnet: 4000 Edelleute hielten sich zu diesem Bekenntnis: man rechenete, daß es ohne Mühe 25000 Streiter ins Feld stellen könne: es besaß bei 200 befestigte Pläße. Eine ehrfurchtgesbietende Macht, die man nicht ungestraft beleidigen durste 1).

Neben ihnen aber, und im Segenfatz mit ihnen erhob sich zugleich eine zweite Macht, die Corporation des katholischen Clerus in Frankreich.

Die großen Befigthumer ber frangofischen Geiftlichfeit

<sup>1)</sup> Badoer: Relatione di Francia 1605.

ber fatholifchen Reftauration. Frantreich. 427

gaben ihr an und får fich eine gewiffe Unabhängigkeit; bas burch aber baß fie zur Theilnahme an ben Staatsschulden herbeigezogen worden, kam bieß auch zur Darstellung und zum Bewußtsenn 1).

Denn nicht so ganz erzwungen war biese Theilnahme, baß die Berpflichtung zu berfelben nicht von Zeit zu Zeit mit ben Formen einer freiwilligen Entschließung hatte wiederholt werben muffen.

Unter heinrich IV. bekamen die Zusammenkunste die zu dem Ende gehalten wurden, eine regelmäßigere Sestalt. Sie sollten von zehn Jahr zu zehn Jahr wiederholt werden: alle Mal im Mai, wo die Tage lang sind und sich viel thun läßt: niemals zu Paris, um teine Zerstreuung zu veranlassen: alle zwei Jahre sollten kleinere Versammelungen Statt sinden um die Rechnungen abzunehmen.

Es läßt sich an sich nicht erwarten, daß diese Berfammlungen, namentlich die größern, bei ihren finanziellen Berbindlichkeiten hatten stehn bleiben sollen. Schon die

<sup>1)</sup> In den Mémoires du clergé de France tom. IX — Recueil des contrats passés par le clergé avec les rois — fins det man die Actenstücke hierüber vom Jahre 1561 an. Auf der Berfammlung von Poisy in diesem Jahre nemlich übernahm der Elerus, einen bedeutenden Theil der Staatsschulden nicht allein zu verzinsen, sondern auch abzuldsen. Die Abldsung kam nicht zu Stande: dages gen blieb es bei der Berpslichtung die Zinsen zu zahlen. Es waren hauptsächlich die Schulden die beim Hotel de Bille von Paris gemacht worden, und dieser Stadt kamen die Zinsen zu gute: eine bestimmte Rente ward ihr jährlich von der Geistlichkeit. Man sieht weshald Paris, auch wenn es nicht so gut katholisch gewesen wäre wie es war, doch den Ruin der Geistlichkeit niemals hätte gestatten, das Verderben der geistlichen Güter, seiner Hypothek, niemals hätte zugeben dürfen.

Erfüllung berselben gab ihnen Wuth zu umfassendern Beschlüssen. In den Jahren 1595 und 1596 beschlossen sie, die Provinzialconcilien zu erneuern, sich den Singrissen der weltlichen Gerichtsbarkeit in die geistliche Amtssührung zu widerseigen, keine Simanie zu dulden, und was dem mehr ist: der König gab nach einigem Schwanken seine Zustimmung hiezu. Des war die Regel, das der Elerus allgemeine Borstellungen in Bezug auf Kirchen und Kirchenzucht machte. Der König konnte sich benselben unmöglich entziehen: es ging nie ohne neue Bewilligungen ab. Bei der untersuchung, ob sie auch ausgeführt worden seinen.

Sehr eigenthumlich warb hiedurch die Stellung heine richs IV. wischen zwei Corporationen, die beibe eine gewisse Selbständigkeit hatten, beibe ihre Bersammlungen in den bestimmten Zeiten hielten, und ihn dann mit entgegenzesetzten Borstellungen bestürmten, denen er sich in der That weder auf der einen noch auf der andern Seite so leicht entgegensegensegensegen konnte.

Sein Sinn war im Allgemeinen ohne Zweifel, das Gleichgewicht zwischen ihnen zu erhalten, sie nicht in neuen Rampf gerathen zu lassen: fragen wir aber, welchem von beiben Theilen er am geneigtesten war und burch die That den größten Vorschub leistete, so ist das doch offensbar der katholische, odwohl sein eignes Emportommen sich von dem protestantischen herschrieb.

<sup>1)</sup> Relation des principales choses qui ont esté resolues dans l'assemblée generale du clergé tenue à Paris ès années 1595 et 1596, envoyée à toutes les dioceses. Mémoires du clergé tom. VIII, p. 6.

Dantbar war heinrich nun einmal eben so wenig wie rachftichtig: es lag ihm mehr baran neue Freunde zu gerwinnen, als bie alten zu bekohnen, zu begunftigen.

Satten ihn nicht in der That die Protestanten selbst zu jenem Stict bereits zwingen mussen? Er gewährte es ihnen nur in einem Augendick, wo er von den spanischen Wassen bebrängt war, und sie zugleich eine sehr drohende kriegerische Stellung einnahmen 1). In dem Sinne in welchem sie ihre Freiheigen erworden, bedienten sie sich derseiben nun auch. Sie bildeten eine Nepublik, auf die der Konig nur wenig Einfluß hatte; von Zeit zu Zeit sprachen sie sogar davon, sich einen andern auswärtigen Protector zu wählen.

Der Clerns bagegen schloß sich bem König an: er sow berte keine Gelbhulfe, er leistete beren: seine Unabhängigs teit konnte nicht gefährlich werben, ba ja ber König bie Befetzung ber Stellen in feiner hand hatte. In so fern bie Stellung ber hugenotten, wie am Tage lag, eine Beschräufung ber königlichen Gewalt enthielt, hing beren Ausbehnung sogar offenbar mit bem Fortschritte bes Rastholicismus zusammen 2).

Schon im Jahre 1598 erflatte ber Ronig bem Clerrus, feine Absicht fen bie katholische Rirche wieber so blu-

<sup>1)</sup> Geht unwidersprechlich aus der Darstellung von Benoist, Histoire de l'édit de Nantes I, 185, hervor.

<sup>2)</sup> Niccolò Contarini: Il re se ben andava temporeggiando con le parti e li suoi ministri e consiglieri fussero dell'una e l'altra religione, pur sempre più si mostrava alienarsi dagli Ugonoti e desiderarli minori: la ragione principal era perchè tenendo essi per li editti di pace molte piazze nelle loro mani, defie quali ben trenta erano di molto momento, senza di queste li pareva non essere assolutamente re del suo regno.

hend zu mathen, wie sie vor hundert Jahren gemesen: er bat ihn: nur um . Cebuld und Bertrauen: Paris sey nicht an Einem Tage. gebaut worden!).

Sang auf eine andere Weise wurden nun die Rechte bes Concordats ausgeübt als früher: die Pfründen gelangten nicht mehr an Rinder und Franen: der Ronig sah bei der Westellung geistlicher Stellen sehr ernstlich auf Geslehrsambeit, Gesimmung und erbauliches Leben.

"In allen ünsterlichen Dingen", sagt ein Benezianer, "zeigt er sich personlich ber romisch etatholischen Religion angethan und ber entgegengesetzten abgeneigt."

In diesem Sinne war es, daß er die Jesuiten guruckberief. Er glaubte; daß ihr Eiser zur herstellung des Ratholicismus und dadurch auch zur Erweiterung der königlichen Gewalt, wie er sie jest verstand, beitragen mußte 2).

Doch wurde bieß alles wenig geholfen haben, ware nicht die bereits begonnene innere Regeneration ber kathoslifthen Kirche in Frankreich in biefer Zeit machtig fortgesstifteten. In den beiben ersten Decennien dieses Jahrhamsberts nahm sie in der That eine neue Gestalt an. Werfen wir noch einen Blick auf diese Umwandlung, besonders auf die Verjüngung der Klosterzucht, in der sie sieh darstelle.

Mit großem Eifer wurden bie alten Orben reformirt, Dominicaner, Franciscaner, Benedictiner.

- 1) Mémoires du clergé tom. XIV p. 259.
- 2) Contarini: per abbassamento del quale (del partito degli Ugonotti) s'imaginò di poter dar gran colpo col richiamar li Gesuiti, pensando anco in questa maniera di toglier la radica a molte congiure. Den Porlamenten habe er geantwortet, man môge ihn seines Lebens versichern, und das Exil der Jesuiten sosse nie aushören.

Die Frauencongregationen wetteiserten mit ihnen. Die Feuillantines nahmen so übertriebene Bustungen vor, bust einst in Einer Woche vierzehn baburch umgekommen seyn sollten: ber Papst selbst mußte sie zur Milberung ihrer Strenge ermahnen 1). Im Portronal ward Semeinschaft ber Gater, Seinschweigen, Nachtwachen wieber eingeführt: Lag und Nacht ohne Aushdren ward hier bas Mysterium der Eucharistie angebetet 1). Ungsmilbert bevbachteten die Nomen von der Schabelstätte die Regel bes heil. Benedict: durch unausgesetztes Gebet am Fuse des Kremes suchten sie eine Art Busse sür die Beleidigungen zu üben, die dem Baume des Lebens von den Protestanten zugefügt würden 1).

In einem etwas andern Sinne hatte damals die fi. Terefa den Orden der Carmeliterinnen in Spanien reformirt. Auch fie verordnete die strengste Clausur: selbst die Besuche der Berwandten an dem Sprachzitter suchte set zu beschwänken, nicht ohne Aufsicht blied der Besichtwater. Jedoch sah sie in der Strenge nicht schon den Zweck. Sie stuckte eine Stimmung der Seele hervorzurufen, welche sie dem Gattlichen nähere. Da fand sie nun, daß keine Entsfernung von der Welt, kein Entsagen, keine Casteiung das Gemuth in den Schranken halte deren es bedürfe, wenn nicht etwas anders hinzukomme: Arbeit, geradezu

<sup>1)</sup> Helyot: Histoire des ordres monastiques V p. 412.

<sup>2)</sup> Felibien histoire de Paris II, 1339: ein Wert bas for bie Geschichte bieser Restauration überhaupt von Werth ift, und oft auf eigenthamlichen Relationen beruht.

<sup>3)</sup> La vie du véritable père Josef 1705 p. 53. 73.

bausliche Befchaftigung, weibliche Banbarbeit, bas Galg bas die weibliche Seele vor Berberbung bewahre, burch welche ben unnüten umberschweifenden Gebanten bie Thur gefthloffen werbe. Doch follte biefe Arbeit, wie fie ferner anordnete, nicht fostbar, funstreich, ober auf eine gewiße Beit bestellt feun: fie follte boch bas Gemath nicht felbft beschäftigen. Ihre Absicht war, die Rube einer in Gott fich felbftbewußten Seele gu beforbern, einer Seele, wie fie fingt, "bie immer lebt als ftunde fie vor Gottes Angeficht: bie keinen Schmerz bat als feiner Gegenwart nicht zu genießen": fie wollte hervorbringen, was fie bas Gebet ber Liebe nennt, "wo bie Geele fich felbft vergifft, und bie Stimme bes himmlischen Meisters vernimmt" 1). Ein Enthufiaemus ber wenigftens von ihr auf eine reine, großartige und natve Beise gefaßt warb, und in ber gangen katholifden Belt ben größten Ginbruck machte. Gar balb ward man anch in Arankreich inne, das man noch etwas anders bedurfe als bie bloße Buffabung. Es warb ein eigener Abgeordneter nach Spanien geschickt, Pierre Berulle, ber auch enblich, obwohl nicht ohne Schwierigfeiten ben Orben nach Frankreich überpflanzte, wo er bann febr bald Burgel faßte und die schonften Aruchte trug.

Auch die Stiftungen bes Franz von Sales waren in Die-

<sup>1)</sup> Diego de Yepes: Vita della gloriosa vergine S. Teresa di Giesu, fondatrice de' Carmelitani scalzi, Roma 1623, p. 303. Constituzioni principali § 3 p. 208. Die Exclamaciones o meditaciones de S. Teresa con algunos otros tratadiflos, Brusselas 1682, zeigen ihre Begeisterung für unser Gefühl fast in zu hohem Schwung.

ber fatholifden Aeftauration. Franfreid. 433

biefem mitbern Ginne. Frang von Sales pflegte in allen feinen Befchäftigungen mit beiterer Gemutberube, obne Unftrengung noch Gile ju Berte ju gehn. Dit feiner Gebulfin, Mère Chantal, stiftete er ben Orben von ber Beimfuchung ausbrucklich fur folche, beren gartere Leibesbeschaffenheit fie abhalte in bie ftrengern Bereinigungen einzutreten. Er vermieb in feiner Regel nicht allein die eigentliche Bugung, und bispenfiret von ben schwereren Michten: er warnte auch vor allen innerlichen Anmuthungen: ohne viel Rachgrubeln muffe man fich vor Gottes Angeficht fellen, und nicht verlangen ibn mehr zu genießen als er fich felbft gewähre: unter ber Gestalt von Entguckungen verführe uns ber Sochmuth: nur ben gewöhnlichen Weg ber Tugenben muffe man wandeln. Desbalb machte er vor allem feinen Monnen bie Rrankenpflege zur Pflicht. Immer zwei und zwei, eine die Oberin, die andere die Beigefellte, sollten die Schwestern ausgehn, und die bedürftigen Rranken in ihren Saufern auffuchen. Dit ben Werfen, burch bie Arbeit. muffe man beten, meinte Frang von Gales 1). Ueber gang Aranfreich breitete sein Orden eine wohlthatige Birffamfeit aus.

Es ift in biefem Sange ber Dinge, wie man leicht fieht, ein Fortschritt, von ber Strenge jur Maßigung, von ber Entzückung jur Rube, von abgeschiebener Bufübung jur Erfüllung einer socialen Pflicht.

<sup>1) 3.</sup> B. bei Gallitia: Leben bes h. Franz von Sales II, 285. Seine Gefinnung tritt aber in seinen eigenen Werken, besonders ber Anleitung zum anbachtigen Leben, am beutlichsten und anziehendsten bervor.

Schon waren auch die Urfulerinnen in Frankreich aufgenommen, deren viertes. Gelübbe es ift, sich dem Unterrichte junger Mädchen zu wihmen: und die dies mit bewunderswurdigem Eifer erfüllten.

Wie es fich von felbst versieht, waren num abuliche Tenbengen auch in ben Congregationen für Manner lebendig.

Jean Baptiste Romillon, ber bis zu feinem 26sten Jahre bie Waffen wiber ben Ratholicismus getrngen, aber sich bann zu bemfelben bekehrt hatte, stiftete mit einem gleichges sinnten Freunde die Bater ber christischen Lehre, welche ben Elementarunterricht in Frankreich neu begründet haben.

Bir gebachten schon Berulles, eines ber ausgezeichnes ten Geiftlichen bes bamaligen Frankreichs. Bon erfter Jugend an hatte er einen recht ernften Eifer bewiesen fich jum Dienfte ber Rirche auszubilben: er hatte fich bagu tuglich, wie er fagt, "ben wahrsten und innerlichken Sinn seines Bergens" vorgehalten, welcher fen "nach ber größten Bollfommenheit zu trachten". Bielleicht hangt es mit ben Schwierigkeiten die er biebei fand jusammen, daß ihm nichts fo nothwendig schien, wie ein Institut jur Bilbung von Geiftlichen unmittelbar jum Rirchendienst zu errichten. Er nahm fich hiebei Philipp Reri zum Mufter: auch er ftiftete Priefter bes Oratoriums. Er butbete feine Gelabbe: er ließ nur einfache Berpflichtungen ju: er war grofigefinnt genug um zu munschen baß sich ein Reber wieber entferne, ber ben Seist bagu nicht in sich spure. In ber That hatte nun auch sein Institut ungemeinen Kortgang: burch seine Milbe jog es auch vornehmere Zoglinge an! bald fah fich Berulle an ber Spige einer glangenben, fraftigen, gelehris

ber fatholifden Reftauvation. Franfreich. 435

gen Jugend: bischöfliche Seminarien, gelehrte Schulen wurden ihm übertragen: in der Seistlichkeit, die aus dem Institut hervorging, regte sich ein neuer, frischer Seist. Eine ganze Anzahl bedeutender Prediger hat es gebildet: von dieser Zeit an setzte sich ber Charakter der französischen Predigt seit an setzte sich ber Charakter der französischen Predigt seit 1).

Und konnten wir an diefer Stelle der Congregation won S. Manr vergessen? Indem die franzosischen Beuedietiner sich der in Lothringen vollzogenen Resormation dies ses Ordens anschlossen, fügten sie den übrigen Obliegendeis ten die Verpflichtung hinzu sich der Erziehung des jungen Abels und der Gelehrsamkeit zu widmen. Bald im Ansang erschien dann der ruhmwürdige Mann unter ihnen, Ricolaus Hugo Menard, der ihren Studien die Richtung auf die firchlichen Alterthümer gab, der wir so viele großsertige Werke verdanken?).

Schon waren auch die barmherzigen Brüder, Stiftung jenes unermublichen Krankenpstegers Johannes a Deo 3), eines Portugiesen, dem ein spanischer Bischof in einem Augenblick der Bewunderung diesen Beinamen gegesben, durch Maria Medici in Frankreich eingeführt worden: sie nahmen hier eine noch strengere Regel an, aber nur um so mehr Nachfolge fanden sie: in kurzem sehen wir 30 Spitäler von ihnen gegründet.

<sup>1)</sup> Tabaraud: Histoire de Pierre de Berulle Paris 1817.

<sup>2)</sup> Filipe le Cerf: Bibliotheque historique et critique des auteurs de la congregation de S. Maur p 355.

<sup>3)</sup> Approbatio congregationis fratrum Johannis Dei 1572 Kal. Jan. (Bullar. Cocquel. IV, III, 190.)

Welch ein Borbaben ift es aber, ein ganges Retch religibs umzugestalten, in Eine Richtung bes Glaubens und ber Lebre bingureiffen. In ben tiefern Regionen, in bem landvolke, bei ben landpfarrern felbft, gingen an vielen Orten noch immer die alten Mißbrauche in Schwange. Mitten in ber allgemeinen Regung erschien endlich auch ber große Missionar bet gemeinen Leute, Binceng von Paul, ber die Congregation ber Mission stiftete, beren Mitalieder von Ort zu Ort ziehend, die religiofen Anregungen bis in die ents fernteften Bintel bes lanbes ausbreiten follten. Bincentius war felbst ein Bauernsohn, bemuthig, voll von Gifer und praktischem Sinne 1). Auch ber Orben ber barmbergigen Schwestern, in welchem sich bas gartere Geschlecht noch in bem Alter worin es alle Anspruche auf handliches Gluck ober weltlichen Glang zu machen hatte, bem Dienste ber Rranten, oft der verworfenen weihet, ohne auch nur bie religible Besinnung, von ber biese ganze Thatigkeit ausgeht, anders ale fluchtig außern zu burfen, verbauft ihm feine Entftehung.

Bestrebungen, wie sie in christlichen Landern glucklischerweise immer aufs neue hervorgetreten sind: ber Erzieshung, bes Unterrichts, ber Predigt, gelehrter Studien, ber Wohlthatigkeit. Wirgends werden sie ohne Bereinigung mannigsaltiger Krafte und religibser Begeisterung gedeihen. Unberwarts überläßt man sie bem sich immer verzüngenden

<sup>1)</sup> Stolberg: Leben des heiligen Bincentins von Paulus. Munster 1818. Nur hatte der gute Stolberg seinen Helben nicht als den "Einen Mann durch den Frankreich erneuert ward" (p. 6. p. 399) betrachten sollen.

Geschlechte, dem jedesmaligen Bedürfniß. hier sucht man ben Vereinigungen eine unerschütterliche Grundlage, dem resligiösen Antriebe eine feste Form zu geben: um alles dem unmittelbaren Dieuste der Kirche zu weihen, und die fünfatigen Geschlechter unverwerft zu demselben Sinne heranzuziehen.

In Frankreich zeigten fich nun in furzem bie geoßten Erfolge. Schon unter Heinrich IV. saben sich bie Protestanten burch eine so tiefgreisende als ausgebreitete Thatigkeit einer entgegengesetzten Gesinnung beschränkt und gefährdet, eine Zeit lang hatten sie keinen Fortgang mehr: aber gar bald erlitten sie Verluste, bereits unter Heinrich IV. klagen sie, daß der Abfall in ihren Reihen beginne.

Und boch war heinrich schon durch seine Politik ges nothigt ihnen Begunstigungen widerfahren zu lassen und sich den Zumuthungen des Papstes, der sie z. B. von allen offentlichen Stellen ausgeschlossen wissen wollte, zu widersetzen.

Unter Maria Medici aber verließ man die bisherige Politik: man schloß sich um Vieles enger an Spanien an: eine entschieden katholische Sesinnung bekam in allen in, nern und außern Seschäften die Oberhand. Wie am Hose, so hatte sie selchäften die Oberhand. Wie am Pose, so hatte sie selchit in der Ständeversammlung das Uebergewicht. Von den beiden ersten Ständen ward im Jahre 1614 nicht allein die Publication des Tridentinums, sondern sogar die Herstellung der Kirchengüter in Bearn ausbrücklich gefordert.

Da war es nun fur die Protestanten, in benen boch auch ein lebendiges kirchliches leben waltete, um dieß nicht

unterbruckt zu sehen ein großes Sinck, daß fie politikih noch immer so stark, daß sie so gut gerüstet waren. Wie sich bie Regierung mit ihren Segnern vereinigt hatte, so fanden sie an mächtigen Wisvergnügten, an benen es bort niemals gesehlt hat noch sehlen wird, Rückhalt und Hülse. Es dauerte noch eine Weile ehe man sie geradezu angreissen konnte.

#### 3meites Rapitel.

Allgemeiner Krieg. Siege des Ratholicismus. 1617—1623.

# Ausbruch bes Krieges.

Go verschieben auch bie Zustande senn mogen, welche fich hiedurch entwickelt haben, so treffen sie doch in einem großen Resultat jusammen. Allenthalben ift ber Ratholis cismus gewaltig vorgebrungen: allenthalben ift er auch auf einen machtigen Widerstand gestoßen. In Polen vermag er seine Widersacher schon barum nicht zu erbrücken, weil fie an den benachbarten Reichen einen unüberwindlichen Ruchalt finden. In Deutschland bat sich eine eng geschloffene Opposition bem vordringenden Dogma, ber guruckfehrenden Priefterschaft entgegengeworfen. Der Ronig von Spanien hat sich entschließen muffen ben vereinigten Riebersanden einen Stillftand zu gewähren, ber nicht viel weniger als eine formliche Unerkennung in fich enthält. Die frangofischen Sugenotten find burch feste Plate, friegs. bereite Mannschaften und zweckbienliche finanzielle Ginrichtungen gegen jeden Ungriff geruftet. In der Schweiz ift bas Gleichgewicht ber Parteien schon lange ausgebilbet, und

auch ber regenerirte Katholicismus vermag es nicht zu erserschuttern.

Europa ift in zwei Welten geschieben, bie fich auf jeben Punkt umfassen, befchranten, ausstoßen, bekampfen.

Bergleichen wir fie im Allgemeinen, fo stellt die tatholische Seite gunachst eine bei weitem großere Ginheit bar. 3war wiffen wir wohl, daß es ihr nicht an innern Feindseliafeiten fehlt, aber biese sind boch furs Erste beschwichtigt. Bor allem, zwischen Frankreich und Spanien besteht ein autes und soaar vertrauliches Vernehmen: bann will es nicht viel fagen, daß fich ber alte Wiberwille von Benedig ober Savonen zuweilen regt: felbst so gefährliche Attentate wie jene Verschworung gegen Venedig gehn ohne Erschuts terung vorüber. Papft Paul V. zeigte fich, nachbem ibm seine ersten Erfahrungen eine so nachbrückliche Lehre ertheilt, ruhig und gemäßigt, er verstand es ben Frieben zwischen ben fatholischen Machten aufrecht zu erhalten, und bann und wann gab er einen Moment ber gemeinschaftlichen Politik an. Die Protestanten bagegen hatten nicht allein überhaupt keinen Mittelpunkt: feit bem Tobe ber englischen Elisabeth und ber Thronbesteigung Jafobs I, ber von Anfang an eine etwas zweibentige Politif beobachtete, nicht einmal eine vorwaltende Macht. Lutheraner und Res formirte ftanden einander mit einem Widerwillen gegenüber, ber nothwendig zu entgegengesetzten politischen Maagregeln Aber auch die Reformirten selbst waren unter einander entzweit: Episcopalen und Puritaner, Arminianer und Somaristen befampften fich mit wildem Sag: in ber Affemblee ber hugenotten zu Saumur von 1611 brach

ein Bwiespalt aus, ber niemals wieber gründlich beigelegt werben konnte.

Bewig, man burfte biefen Unterschied nicht von einer geringeren Lebendigkeit ber religiblen Bewegung innerhalb bes Ratholicismus herleiten: wir nahmen eben bas Gegenteil wahr. Cher ließe fich folgenber Grund angeben. bem Ratholicismus war nicht jene Energie ber ausschliegenben Dogmatik, die ben Protestantismus beherrfchte: es gab wichtige Streitfragen, welche man unausgemacht ließ; Enthufiasmus, Mpftif und bie tiefere, nicht bis gur Rlarbeit bes Gebankens burchzubilbenbe Ginnesweife, bie fich aus religiofen Tendengen von Zeit zu Zeit immer wieber erheben muß, warb von bem Katholicismus in fich aufgenommen, geregelt, in ben Formen flofterlicher Ascetif bienftbar gemacht, von bem Protestantismus bagegen juruckgewiefen, verbammt und ausgestoßen. Eben barum brach bann unter ben Protestanten eine folche Gestinnung, fich selbst überlaffen, in mancherlei Secten hervor, und suchte fich einseitig aber frei ihre eigenen Bahnen.

Dem entspricht es, daß die Literatur überhaupt auf der katholischen Seite um vieles mehr Sestalt und Resgel gewonnen hatte. Wir können sagen, unter den Auspiscien der Kirche seiten sich in Italien zuerst die modernsclassischen Formen durch: in Spanien näherte man sich ihnen, so weit es der Seist der Nation immer zuließ: schon begann eine ähnliche Entwickelung in Frankreich, wo sie sich später so vollkommen ins Werk gesetzt, so glänzende Ressultate hervorgebracht hat. Malherbe trat auf, der sich zuerst der Regel willig unterwarf und alle Licenz selbstbes

souffe fohren lief 1), und ber nun ber monarchisch-kafholis ichen Gefinnung bie er begte burch bie epigrammatifche Brain etfien; die etwas profaisthe aber bem Sinne ber Kvanzosen entsprechenbe Popularität und Elegang, mit welcher er fig auchbrach, einen neuen Nachbruck verlieb. In ben germas nisthen Nationen kounte biese Richtung bamals selbst aus ber fatholischen Seite noch nicht jur Berrichaft gelangen: fie ergriff unr erft bie lateinische Poefie, wo fle aber boch wirklich zuweilen, felbst bei unserm Balbe, ber sonft ein ausgezeichnetes Talent hat, wie eine Parobie berauskommt; in der Muttersprache blieb noch alles der Ausbruck der Ras tur. Roch viel weniger aber konnte: fich bie Nachahmung ber Untibe in biefen Bolfern auf ber protestantischen Geite burchfeten. Chafespeare stellte ben Inhalt und Geift ber Romantit in unvergänglichen frei bervorgebrachten Kormen por Munen: Alterthum und Siftorie mußten feinem Sinne bienen. Aus einer beutschen Schuhmacherwerkstatt gingen, bunkel, formlos und unergrundlich, aber mit unwiderfteblicher Rraft ber Anziehung, Werfe beutschen Lieffinns und religidfer Weltanschauung hervor die ihres Gleichen nicht haben, freie Geburten ber Matur.

Jeboch ich will nicht versuchen ben Gegensatz biefer beiben einander gegenüberstehenden geistigen Welten darzusstellen: um ihn gang zu faffen, mußten wir ber protestanztischen Seite eine größere Aufmerksamkeit gewibmet haben.

<sup>1)</sup> Ueber die Sinnesweise Malherbes und seine Art zu arbeisten sinden sich neue bemerkenswerthe Busate zu ber Lebensbeschreisbung des Dichters von Racan in den Mémoires oder vielmehr Historiettes de Tallemant des Reaux, herausgegeben von Monmerque 1834 I, p. 195.

Rur noch einen für die Begebenheit felbft untnittelbat wirm famen Moment sen mir verftuttet hervorzuheben.

In dem Ratholicismus herrschten fetzt die monarchis ften Tenbengen vor. Ibeen von popularen Berechtigungen, von gesetlichem Wiberftanbe gegen bie Rurften, von Wolfs fouveranetat und Ronigsmord, wie fie breifig Jahre fells her felbst von den eifrigften Ratholiken verfochten worden? waren nicht mehr an ber Zeit. Es gab jest keinen bebeus tenben Gegenfat einer katholischen Bevolkerung gegen eis nen protestantischen Rursten: selbst mit Jacob I. von Enaland vertrug man fich: jene Theorien fanden keine Unmenbung mehr. Schon baraus folgte, bag bas religible Brinain fich bem bynaftischen immer enger anschloß: es fam, wenn ich mich nicht irre, hinzu, daß die fürftlichen Verfonlichkeiten auf ber fatholifeben Geite ein gewiffes Uebergewicht entwickelten. Wenigftens barf man bas von Deutschland sagen. Da lebte noch der alte Bischof Julius von Wir: burg, ber bei uns ben ersten burchgreifenben Berfuch et ner Gegenreformation gemacht hatte: Churfurft Schweis farb von Maing verwaltete fein Erzfangleramt mit einem burch warmen innerlichen Antheil erhöhten Talente, und verschaffte bemfelben wieber einmal großen Einflug 1): bie beiben anbern rheinischen Churfürsten waren entschloffene, thatige Manner: an ihrer Seite erhoben fich ber mannliche, fcharffinnige, unermubliche Maximilian von Baiern, ein

<sup>1)</sup> Montorio: Relatione di Germania 1624: di costumi gravi, melto intento alle cose del governo così spirituale come temporale, molto bene affetto verso il servigio di cotesta santa sede, desideroso del progresso della religione, uno de' primi prelati della Germania.

wisteicker Abministrator, von großartigen politischen Euts würsen erfüllt, und Erzherzog Ferdinand, unerschätterlich burch seinen Glauben, den er mit der Judrumst einer starten Geele umfaste: — fast alles Schüler der Jesuiten, welche as noch verstanden in den Gemüthern ihrer Zöglinge große Untriede hervorzurusen: auch ihrerseits Reformatoren, die den Zustand der Dinge, in welchem man sich befaud, mit Unstrengung und geistigem Schwunge zu Stande gebracht hatten.

Die protestantischen Fürsten bagegen waren mehr Erben, als Stifter: sie waren bereits die zweite ober die britte Generation. Nur in Einem und dem Andern zeige ten sich ich weiß nicht ob Kraft und innerläche Stärke, aber doch Ehrgeiz und Liebe zur Bewegung.

Dagegen traten jetzt unter ben Protestanten offenbar hinneigungen zur Republik, wenigstens zu einer aristokratischen Freiheit hervor. An vielen Orten, in Frankreich, in Polen, in allen dstreichischen Gebieten war ein machtiger Abel von protestantischer Ueberzeugung mit der katholischen Regierungsgewalt in offenem Rampfe. Was sich burch einen solchen erreichen lasse, davon gab die Republik der Niederlande, die sich täglich zu höherer Blüthe erhob, ein glanzendes Beispiel. Es ist allerdings in dieser Zeit in Destreich die Nede davon gewesen, das man sich von dem herrschenden Geschlechte lossagen und eine Berfassung wie die Schweiz oder wie die Niederlande annehmen musse. In dem Gelingen dieser Bestrebungen lag für die deutschen Reichsstädte die einzige Möglichkeit wieder zu größerer Bebeutung zu gelangen, und lebhaft nahmen sie daran

Theil. Die innere Berfassung der Jugenstien war schon republikanisch, und zwar sethst nicht ohne demokratische Elemente. In den englischen Puritanern traten diese bereits einem protestantischen König entgegen. Es epistirt eine kleine Schrift von einem kalserlichen Botschasser in Paris aus dieser Zeit, in welcher die europäischen Fürsten mit vieler Lebhastigkeit auf die gemeinschaftliche Geschihr ausmerkam gemacht werden, die ihnen aus dem Emporkommen eines solchen Geistes entspringe 1).

Die katholische Welt war in biesem Augenblick einmuthig, classisch, monarchisch: die protestantische entzweit, romantisch, republikanisch.

In bem Jahre 1617 ließ fich bereits alles zu einem entscheibenben Rampfe zwischen ihnen an; auf ber tatholissehen Seite fühlte man fich, wie es scheint, überlegen: es ift nicht zu leugnen, baß sie sich zuerft erhob.

In Frankreich erging am 15ten Juni 1617 ein Ebict, das der katholische Clerus sthon langst gefordert, aber der Hof aus Rücksicht auf die Macht und die Oberhaupter der Hugenotten noch immer verweigert hatte, frast deffen die Kirchengüter in Bearn wieder herausgegeben werden sollten. Dahin ließ sich Luines bringen, der sich, obwohl die Protestanten anfangs auf ihn rechneten 2), doch alls

<sup>1)</sup> Advis sur les causes des mouvements de l'Europe, envoyé aux roys et princes pour la conservation de leurs royaumes et principautés, fait par Messir Al. Cunr. baron de Fridemburg e presenté au roy très chrestien par le comte de Furstemberg, ambassadeur de l'empereur. Aufgenommen im Mercure françois tom. IX, p. 342.

<sup>2)</sup> Man ersieht das unter andern aus einem Schreiben von

maibligedere jafuitische papflichen Partei angaschlassen: sohan enhaben sich; im Bertrauen auf biese Gesinnung der höghsten Gewalt, die und da, zuweilen unter dem Läuten dur Sturunglacke Angrisse des Pobels auf die Protestanten: die Parlamente nahmen gegen sie Partei.

Roch einmal machte ber polnische Pring Wabislaw sich auf, ber fichen Erwareung, baß er jest ben Thron van Mosfau einnehmen werbe. Manihielt bafür, daß hies mit Absichten gegen Schweben verbunden sepen, und unverzigiglich ging ber Krieg zwischen Polen und Schweben wies der an. 1).

Allein bei weitem bas Wichtigste bereitete sich in ben Erblanden des Hauses Destreich war. Die Erzberzöge hatzien sich verschnt und verstanden: mit dem großen Sinne ben: dieß: Haus in geschrlichen Augenblicken dier bewiesen, gaben die Uekrigen die Unsprüche, die ihnen nach dem Tohe des Kaisers Matthias, dem es an Nachkommenschaft gesbrach, zuwachsen mußten, an Erzherzog Ferdinand auf; und in kurzem ward berkelbe in der That als Thronfol-

Duplessis Mornan Saumur 26 Avril 1617: "sur ce coup de majorité", wie er die Ermordung des Marschalls von Ancre neunt. La vie de du Plessis p. 465.

<sup>1)</sup> Hiarn: Esthe Lyfe und Lettlandische Geschichte p. 418. "Die Schweben wußten, daß der König in Polen — feinen Sohn mit einer gewaltigen Kriegsmacht zu dem Ende nach Reußland gesandt daß er die Befestigungen so die Moscowiter den Schweden abgetreten hatten überraschen sollte, damit wenn ihm dieser Anschlag gelingen würde, er selber das Reich Schweden desso besser angreiffen könndte: denn es war ihm sowol auf dem in Pohlen gehattenen Reichstage von den Ständen als auch von dem Hause Desterreich zur Wiedereroberung des Reiches Schweden Hüsse zugesagt: dahero er auch alle seine Gedausen mehr darauf als anderswohin gestellet hatte."

ger in Amgarn und Bohmen anerbennt. Es war bief aut Gube wur eine Ausgleichung perfonlicher Ansprüche, abet bie eine allgemeine Bebeutung in fich schlofi.

Bon einem so emischboffenen Siferer wie Ferdinand ließ sich nichts anderes erwarten, als daß er unverzüglich auch bier seinem Glauben die Alleinherrschaft zu verschaffen, imb barnach die gesammte Kraft dieser Länder zur Fortpffanzing des Kutholicismus zu verwenden suchen werbe.

Eine gemeinschaftliche Gefahr für alle Protestanten in ben Erblanden, in Deutschland und in Europa.

Sten beshalb erhob fich zunächst an biesem Pamite ber Gegensas. Die Protestanten, die fich dem Vorbringen bes Ratholicismus entgegengeworfen, waren nicht allein zur Gesgenwehr gerüstet, sie hatten Muth genug die Bertheibisgung sogleich in einen Angriff zu verwandeln.

In Churfurk Friedrich von der Pfalz concentririen sich bie Elemente des europäischen Protestantismus. Seine Gemahlin war die Tochter des Königs von England, die Richte des Königs von Danemark: sein Oheim Prinz Mortis von Oranien: nahe mit ihm verwandt das Oberhaupt der französischen Hugenotten von der minder friedlichen Partei, der Herzog von Bouisson. Er selbst stand an der Spize der deutschen Union. Ein ernster Fürst, der Selbst beherrschung genug besaß um sich von den schlechten Gewohnheiten frei zu halten, die damals an den deutschen Odsen herrschten, und sich vielmehr angelegen seyn ließ seine landesherrlichen Pflichten zu erfüllen, den Sitzungen seines geheimen Rathes fleißig beizuwohnen: — etwas mes

lancholisch, stolz, voll hoher Gebanken. 3). Zu seines Batus Zeit standen im Speisesale auch Tische für Rathe und Edelleute: er ließ ste alle wegschassen: er speiste nur mit Fürsken und hochsten Personen. Man nährte an diesem Hose ein ledhasses Gefühl einer großen politischen Bestimmung: gestissentlich warf man sich in tausend weitaussthende Berdindungen: da so lange nicht ernstlich geschlagen worden, hatte man keinen deutlichen Begriff, was sich erreischen lasse, was die Zukunft bringen könne: den verwegenssten Entwürsen gab man Naum.

In biefer Stimmung war der hof zu heibelberg, als bie Bohmen, die besonders im Sefühle jener religiösen Gessahr mit dem hause Destreich in eine immer heftiger aus braufende Entzweiung gerathen waren, sich entschlossen Ferdinand zu verwerfen, obwohl er ihr Wort bereits besatz, und dem Churfürsten von der Pfalz ihre Krone anzutragen.

Einen Augenblick bebachte fich Churfurst Friedrich. Es war boch unerhort, daß ein deutscher Fürst einem ansbern eine demselben rechtmäßig zufallende Krone entreißen wollte! Aber alle seine Freunde, Morig, der den Stillsstand mit den Spaniern nie gemocht, der Herzog von

Bouil.

<sup>1)</sup> Relatione di Germania 1617: Federico V d'età di anni 20, di mezzana statura, d'aspetto grave, di natura malinconico, di carnaggione buona, uomo di alti pensieri, e rare volte si rallegra, e coll' appoggio dell'accasamento fatto con la figliuola del re d'Inghilterra e di altri parenti e confederati aspirarebbe a cose maggiori se segli appresentasse occasione a proposito: onde essendo ben conosciuto suo naturale per il colonnello di Scomburg già suo ajo, seppe così ben valersene, accomodandosi al suo umore, che mentre visse fu più d'ogni altro suo confidente.

Beniston, Christian von Anhalt, welcher bas ganze Sestwiebe ber europäischen Politik übersah, und sich überzeugt hielt, es werde Niemand den Muth und die Macht haben sich dem vollzogenen Ereignis zu widerseigen, seine vertrautesten Nathe semerten ihn an: die unermestliche Auskscht, Schrzeiz und Religionseiser zugleich rissen ihn hinder nahm die Krone an (August 1619). Welch einen Serfolg mußte es haben, wenn er sich behauptete! Die Macht bes Hauses Destreich im ditlieben Europa ware gebrochen, der Fortgang des Katholicismus auf immer gehemmt gewesen.

11nb schon regten sich ihm allenthalben mächtige Sympathien. In Frankreich erhob sich eine allgemeine Bewegung unter ben Hugenotten: bie Bearner widersetzten sich senem königlichen Besehke: bie Assemblee zu Loudum nahm sich ihrer an: nichts wäre der Königin Mutter erwünschter gewesen als diese kriegsbereite Opposition für sich zu gewinnen: schon war Rohan auf ihrer Seite, und hatte ihr den Beitritt der Uedrigen versprochen.

Da war auch in dem unaufhörlich wogenden Graubundten die katholisch-spanische Partei wieder einmal unterbruckt, die protestantische zur Herrschaft emporgestiegen: mit Vergnügen empfing das Gericht zu Davos die Botschafter bes neuen Königs von Böhmen, und versprach ihm, die Passe bes kandes den Spaniern auf ewig verschlossen zu halten 1).

Bemerken wir wohl, daß sich hiemit auch zugleich bie

<sup>1)</sup> Den Zusammenhang bieser Ereignisse, auf den man spater nicht mehr achtete, fühlten die Zeitgenossen. Fürstl. Anhaltische Geb. Canzlei Fortsetzung p. 67.

republikanischen Tendenzen erhoben. Richt allein behaupteten bie bohmischen Stände ihrem gewählten Ronig gegenkber eine natürliche Unabhängigkeit: in allen östreichischen Erbstanden suchte man sie nachzuahmen: die deutschen Reiches städte fußten neue hoffmungen, und in der That ist die beste Gelbhülfe, die Friedrich bei seinem Unternehmen empfing, von dieser Seite gekommen.

Allein eben barum, aus bem boppetten Gefichtspunkte ber Religion und ber Politik, nahmen fich nun auch bit katholischen Fürsten mehr als je zusammen.

Maximilian von Baiern und Ferdinand, der das Glück gehabt hatte in diesem Augenblicke zum Raiser ernannt zu werden, schlossen den engsten Bund: der König von Spanien rüstete sich zu nachbrücklicher Hülfteistung: Papst Paul V. ließ sich zu sehr anschnlichen und willkommenen Substdienzahlungen bewegen.

Wie die Winde in der stürmischen Jahreszeit zuweilen plotzlich umschlagen: so trat der Strom des Glückes, des Vollbringens mit einem Mal auf die andere Seite.

Den Katholischen gelang es, einen ber machtigsten protestantischen Fürsten, aber einen Lutherauer, bem jene von bem Calvinismus ausgegangene Bewegung von herzen verhast war, ben Churfürsten von Sachsen, für sich zu gewinnen.

Schon hierauf erhoben fle sich mit ber gewissen hoffs nung bes Sieges. Eine einzige Schlacht, am weißen Berge 8. November 1620, machte ber Gewalt bes pfalzischen Friedrich und allen seinen Entwurfen ein Ende. Denn auch die Union vertheidigte ihr Oberhaupt nicht mit dem nothigen Rachdruck. Es mag wohl seyn, daß jenes republisanische Element den vereinten Fürsten selbst gesährtich vorsam: sie wollten den Hollandern den Mein nicht einräumen: sie sürchteten die Analogien welche ihre Berfassumen in Deutschland erwecken möchte. Auf der Stelle ersochten die Ratholiken auch in Oberdeutschland das Uebergewicht. Die Oberpfalz ward von den Baiern, die Unterspfalz von den Spaniern besetzt: schon im April 1621 löste die Union sich aus. Alles was sich zu Sunsten Friedrichs regte und erhob, ward verjagt oder zerschmettert. In Sienem Moment, unmittelbar nach der größten Gesahr, war das katholische Prinzip in dem obern Deutschland und in den dstreichischen Provinzen allmächtig.

In bem erkämpfte es sich auch in Frankreich eine große Entscheidung. Rach einem glücklichen Schlage ben die tomigliche Sewalt gegen die ihr entgegengesesten Factionen des Hoses, die Partei der Konigin Mutter geführt, mit denen allerdings die Hugenotten in naher Berührung gestanden '), drang der papstliche Muntius darauf, daß man den günstigen Augendlick zu einer Unternehmung gegen den Protestantismus überhaupt benutzen müsse: er wollte von keinem Ausschub horen: er meinte, was in Frankreich erst einmal verschaben werde, geschehe dann niemals a): er riß Lnines und den König mit sich fort. In Bearn bestan-

<sup>1)</sup> Schift Benoist sagt II, 291: Les reformés n'auroient attendu que les premiers succès pour se ranger au même parti (de la reine).

<sup>2)</sup> Siri: Memorie recondite tom. V, p. 148/11: 000

ben noch die alten Jactionen, Beaumont und Grammont, die sich seit Jahrhunderten bekämpst: ihr Zwist verursacher, dass der König unaufgehalten in dem Lande einzog, die beswassene Macht, die Berfassung desselben auslöste, und die herrschaft der katholischen Kirche wiederherstellte. Zwar trasen die Protestanten im eigentlichen Frankreich nunmehr Anstalt sich ihrer Glaubensbrüder anzunehmen: aber sie wurden im Jahre 1621 allenthalben geschlagen.

Da hatte fich auch ein veltlinisches Oberhaupt, Jacob Robustelli, mit fatholischen Berbannten aus bem ganbe, einigen Banbiten aus bem Mailanbifden und Benegianischen umgeben, und den Entschluß gefaßt die Berrithaft der Graubandener, beren protestantische Tendenz auf biefen ganbestheil so besonders bruckte, ein Enbe zu machen. Ein Capuzinerpater entflammte die an fich blutburftige Schaar ju religids-fanatischem Gifer: in ber Nacht zum 19. Juli 1620 brang fie in Dirano ein: in ber Morgendammerung lautete fie bie Gloefen: inbem Die Protestanten bierüber aus ihren Saufern ffurzten, wurben sie angefallen, überwältigt und sammtlich ermorbet. Wie in Tirano, so gleich baranf im gangen Thal. Bergebens tamen bie Graubundener aus bem hoben Gebirg mehr als einmal herab, um bie verlorne herrschaft wieberzuerobern: fo oft fie famen, wurden fie auch gesthlagen. Im Jahre 1621 brangen bie Deftreicher aus Eprol, die Goanier aus Mailand fvaar in bas eigentliche Granbundten "Das raube Gebirg erfüllte fich mit Morbgeheul: ein. von ben Feuersbrunften ber einsamen Sauser ward es furchtbar beleuchtet." Die Paffe und bas gange gand murben in Befit genoumen.

In biesem gewaltigen Fortgange wachten alle Soffs nungen ber Katholischen auf.

Der papstliche hof stellte dem spanischen vor, die Niesberländer seinen entzweit, und jest ohne Verdündete, eine gelegenere Zeit könne es nicht geden um den Krieg gegen die alten Rebellen zu erneuern: es gelang ihm die Spanier zu überreden '). Der Ranzler von Bradant, Peter Peckius erschien am 25. Merz 1621 im Haag, und statt auf die Erneuerung des Stillstandes, welcher eben ablief, trug er emf die Anerkennung der rechtmäßigen Fürsten an 2). Die Generalstaaten erklärten diese Anmuthung für ungerecht, unserwartet, ja unmenschlich: — die Feindseligkeiten brachen wieder aus. Auch hier waren die Spanier ansangs im Wortheil. Sie entrissen den Riederländern Jülich: was ihren Unternehmungen am Rhein einen großen Abschluß gab. Von Emmerich dis Strasburg hatten sie das linke Acheinuser inne.

So viele zusammentreffende Siege auf einmal, auf so verschiedenen Seiten, von so mannigfaltiger Borbereitung, bie aber im Lichte der Weltentwickelung überschaut, boch in ber That einen einzigen bilben. Betrachten wir nun, was für uns bas Wichtigste ist, wie man sie benutzte.

<sup>1)</sup> Instruttione a Mro Sangro. Là onde S. Mth non può voltare le sue forze in miglior tempo ovvero opportunità.

<sup>2)</sup> Bortlich auf eine Vereinigung sub agnitione dominorum principumque legitimorum. Antrag und Antwort in Leonis ab Aitzema historia tractatuum pacis Belgicae p. 2 u. 4.

### Gregor XV.

Bei ber Procession, die man jur Feier ber Schlacht am weißen Berge veranstaltete, erlitt Paul V. ben Ansfall eines Schlages: furz barauf folgte ein zweiter, an bessen Folgen er starb — 28sten Januar 1621.

Die neue Wahl vollzog sich im Allgemeinen wie die früheren. Paul V. hatte so lange regiert, daß unter ihm beinahe das gesammte Collegium erneuert worden war: bei weitem der größte Theil der Cardinale hing deshalb von seinem Repoten dem Cardinal Borghese ab. Nach einigem Schwanken sand derselbe den Mann, über den sich alle seine Anhänger vereinigten, Alexander Ludovisio von Boslogna, der dann auch sofort gewählt ward, 9. Februar 1621, und den Namen Gregor XV. annahm.

Ein kleiner, phlegmatischer Mann, ber sich in frühern Zeiten ben Ruf erworben geschickt zu unterhandeln, es zu verstehn ohne Aufsehen, im Stillen, zu seinem Ziele zu geslangen 1): jest aber schon vom Alter gebeugt, schwach und frank.

Was sollte man für ben Moment bes welchistorischen Rampses in welchem man sich befand, von einem Papste erwarten, dem man sich oft nicht getraute schwierige Gesschäfte mitzutheilen, aus Furcht seiner Gebrechlichkeit den letzten Stoß zu geben 2).

- I) Relatione di IV ambasciatori 1521: di pele che avvicinasi al biondo. La natura sua è sempre conosciuta placida e flemmatica, lontana dall'imbarraciarsi in rotture, amicissimo d'andare in negotio destreggiando et avanzando li propri fini.
  - 2) Rainier Zeno: Relatione di Roma 1623: aggiungendosi

Allein zur Seite bieses hinsterbenden Greises trat ein junger Mann von 25 Jahren auf, sein Nepote Ludovico Ludovisio, der sich sogleich in Besit der papstlichen Allgemalt setze, und so viel Geist und Kühnheit zeigte, als die Lage der Dinge nur immer erforderte.

Endovico Ludovisio war prachtig, glanzend, versaumte nicht Reichthumer an sich zu bringen, vortheilhafte Familienverbindungen zu schließen, seine Freunde zu begünstigen, zu befördern: er lebte und ließ leben: aber dabei hatte er boch auch die großen Interessen der Kirche im Auge: selbst seine Feinde gestehn ihm wahrhaftes Talent für die Leistung der Geschäfte zu, einen richtig sühlenden Geist der in den schwierigsten Verwickelungen eine befriedigende Ausstunft entdeckte, und alle den unbesorgten Muth der dazu gehört ein mögliches Ergebniß in dem Dunkel der Zukunft wahrzunehmen und darauf hinzusteuern '). Hätte ihn nicht die Schwächlichkeit des Oheims, die ihm keine lange Dauer seiner Gewalt verhieß, in Schranken gehalten, so würde keine Rücksicht auf der Welt Einsluß auf ihn gehabt haben.

Da ift nun febr wichtig, bag ber Repote wie ber Papft von ber Ibee, in ber Ausbreitung bes Katholicismus

all'età cadente una fiacchissima complessione in un corpiccivolo stenuato e mal affetto.

<sup>1)</sup> Rainier Zeno: È d'ingegno vivacissimo: l'ha dimostrato nel suo governo per l'abondanza dei partiti che in ogni grave trattatione gli suggerivano suoi spiriti nati per comandare, i quali se bene in molte parti aberravano dell'uope della bona politica, nondimeno l'intrepidezza, con la quale si mostrava pronto ad abbracciare ogni ripiego appreso da lui per buono, poco curandosi di consigli di chi gli haveria potuto esser maestro, davano a credere che la sua natura sdegnava una privata conditione.

bas heil der Welt zu erblicken, ersüllt war. Cardinal Lutweisse war von den Jesuiten erzogen und ihr großer Gonner: die Kirche S. Ignatius zu Rom ist großentheils auf seine Rosten gebaut worden: er gab etwas darauf, daß er Protector der Capuziner wurde, nud meinte, das sey die wichtigste Protection die er habe: mit Vorliebe und Hingebung widmete er sich der devotesten Abstusung romischer Reimungen 1).

Will man sich ben Geist ber neuen Verwaltung im Allgemeinen vergegenwärtigen, so braucht man sich nur zu erinnern, baß Gregor XV. es ist, unter bem die Propasganda gestisstet, und die Begründer der Jesuiten, Ignatius und Xaver, heilig gesprochen worden sind.

Der Ursprung ber Propaganda liegt eigentlich schon in einer Anordnung Gregors XIII, burch welche eine Anzahl Carbinale mit ber Leitung ber Missionen im Orient beauftragt und der Druck von Katechismen in den minder bestannten Sprachen angeordnet wurde 2). Jedoch war das Institut weder sest begründet, noch mit den nothigen Mitteln versehen, noch auch umfassend. Nun blühte damals ein großer Prediger zu Rom, Girolamo da Narni, der sich durch ein Leben, das ihm den Ruf eines heiligen verschafste, die allgemeine Verehrung erwarb, und auf der Kanzel eine Gedankenfülle, Gediegenheit des Ausbrucks, Majestät des Vortrags entwickelte, welche Jedermann hinris. Als Betslarmin einst aus einer Predigt desselben kam, sagte er, er

<sup>1)</sup> Giunti: Vita e fatti di Ludovico Ludovisjo MS.

<sup>2)</sup> Cocquelines: Praefatio ad Maffei Annales Gregorii XIII p. V.

glaube bağ ifim so eben von ben brei Wunfchen bes h. Ass gruffin einer gewährt worben fen, nemlich ber Buttfch G. Vanhun zu horen. Auch Carbinal Ludovisio stand ihm nabe! er hat die Koften jum Druck feiner Predinten bergegeben Dieser Capuziner nun zunächst faßte ben Gebanken einer Erweiterung jenes Inflitutes'1). Auf feinen Math warb eine Congregation in aller Form gegrunbet, um in regels magigen Styungen die Leitung ber Miffionen in allen Theis len ber Welt zu beforgen: wenigstens jeben Monat einmal folite fie sich vor dem Bapste versammeln. Gregor XV. wies die erften Gelber an: ber Repot fteuerte aus feinem Privatvermogen bei: und ba bieß Inflitut einem in der That vorhandenen Bedürfniffe entgegenkam, bas fich eben Abbibar machte, so nahm es fich von Tage zu Tage glangender auf. Wer weiß nicht, was die Propaganda: schon für allgemeine Sprachfunde gethan hat? Sie hat aber überhaupt, und vielleicht in ben erften Zeiten am erfolge reichsten, ihren Beruf auf eine großartige Beise zu erfullen gesucht.

An biese Gesichtspunkte schloß sich die Canonisation jener beiben Jesuiten an. "Zu ber Zeit", sagt die Bulle, "als man neue Welten gefunden, und als in der alten sich Luther zur Bekämpfung der katholischen Kirche erhoben habe, sen der Geist Ignatio Loiolas zur Stiftung einer Gesellsschaft erweckt worden, die sich vorzugsweise der Vekehrung

<sup>1)</sup> Fr. Hierothei: Epitome historica rerum Franciscanarum etc. p. 362: "publicis suasionibus et consiliis privatis" habe Fra Girolamo ben Papft veranlæft. Bgl. Cerri: Etat présent de l'église Romaine p. 289. Man findet da auch eine ausschhrlichere Schilberung des Institutes und der Zunahme seines Nermögens.

### 38 Such VII. Rap. 2. Allgemeine Ausbreitung

ber heiben und der herbeibringung der Keizer wildme. Bor allen andern Mitgliedern derfelben habe sich aber Franz Sewer wardig gemacht, der Apostel der neugefundenen Nationen zu heißen. Deshalb seven sie jest beide in das Berzeichnis der heiligen ausgenommen: Kirchen und Altake, wo man Gott sein Opfer darbringe, sollen ihnen geweihet werden!! 1).

Und in dem Seiste nun, der sich in diesen Acten darstellt, traf die neue Negierung auch unverweilt Anstalt, den Siegen welche die Katholiken ersochten, Bekehrungen solgen zu lassen, die Eroberungen die sie gemacht, durch Wiederherstellung der Religion zu rechtsertigen und zu befestigen. "Alle unsere Sedanken", sagt eine der ersten Instructionen Gregors XV, "mussen wir dahin richten, von dem glücklichen Umschwung, von der sieghaften Lage der Dinge so viel Bortheil zu ziehen als möglich". Ein Vorhaben, das auf das glänzendste gelang.

Allgemeine Ausbreitung des Katholicismus.

1.

Böhmen, die östreichischen Erblande.

Buerft fiel bas Augenmerk ber papfilichen Gewalt auf bas aufgehenbe Gluck ber katholischen Meinung in ben offveichischen Provinzen.

Indem Gregor XV. bem Raifer die Subfidien ver-

1) Bullarium Cocquelines V, 131. 127.

soppelte 1), die ihm bisher gezahlt worden, und ihm zugleich ein nicht unbeträchtliches außerordentliches Geschenk versprach — obwohl er, wie er sagt, kaum selbst zu leben übrig behalte, — schärft er ihm ein, daß er keinen Ausgenblick zögern, seinen Sieg auf das rascheste versolgen, und zugleich die Herstellung der katholischen Religion ins Aust seinen möge 2). Nur durch diese Herstellung könne er dem Gott des Sieges danken. Er geht von dem Grundsaße aus, durch die Rebellion sehen die kande der Nothwendigskeit eines strengeren Zwanges versallen: man musse sie eines Verwalt nörtigen ihre Gottlosigsteiten sahren zu lassen.

Der Runtius, welchen Gregor XV. an den Raifer schiefte, war der in deutschen Geschlichten wohlbekannte Carl Caraffa. Und den beiden Relationen die von ihm übrig sind, die eine gedruckt, die andere handschriftlich, können wir mit Sicherheit entnehmen, welche Maaßregeln er zur Erreichung jener Ubsichten ergriffen hat.

In Bohmen, wo seine Thatigkeit begann, war seine erste Sorge, die protestantischen Prediger und Schullehrer zu entfernen, "welche der Beleidigung gottlicher und menschelicher Majestät schulbig senen."

Richt so gang leicht ward ihm bieß: bie Mitglieber

<sup>1)</sup> Bon 20000 Gulben auf 20000 Scubi. Das Geschenk 200000 Sc. Er hatte gewünscht bavon selbst Regimenter unter papflicher Autorität zu erhalten.

<sup>2)</sup> Instruttione al vescovo d'Aversa 12 Apr. 1621: non è tempo di indugi ne di coperti andamenti. — Besonders hielt man au Rom Bucquoi fur allau langsam. La prestezza apportarebbe il rimedio di tanti mali, se dal conte di Bucquoi per altre valoroso capitano ella si potesse sperare.

# 800 Buch VII. Rap. 2. Aligemeine Ausbreitung

ber kailerlichen Regierung zu Prag fanden es noch zu ge-Mirlich. Erft als Manefelb aus der Oberpfalz vertrieben. alle auswärtige Gefahr entfernt, und ein paar auf bas Berlangen des Runtius angeworbene Regimenter in Prag eingerückt maren, am 13ten Dezember 1621, magte man bazu zu schreiten. Aber auch bann schonte man noch bie beiben lutherischen Prebiger aus Rucksicht auf den Churfürsten von Sachsen. Der Runtius, Reprafentant eines Pringipes bas feine Rucksicht fennt, wollte bavon nichts boren: er flagte, bas gange Bolt hange fich an die Leute. ein katholischer Priester bekomme nichts zu thun, er finde fein Auskommen nicht 1). Im October 1622 brang er endlich burch, und auch die lutherischen Prediger wurden verwiesen. Ginen Augenblick schien es, als murben fich bie Befürchtungen ber Regieringerathe bemabren: ber Churfürst von Sachsen erließ ein brobenbes Schreiben, und nahm in ben wichtigsten Fragen eine feindselige Stellung an: selbst ber Raiser saate bem Runtius einmal, man habe mohl alluviel Gile gehabt, und es mare beffer gewesen eine gelegenere Zeit zu erwarten 2). Jedoch man kannte

<sup>1)</sup> Caraffa ragguaglio MS: conducevano in disperatione i parochi catolici per vedersi da essi (Luterani) levarsi ogni emolumento. Die gebructen Commentarii haben jedoch einen oftenstern Grund: "quamdiu illi haerebant, tamdiu adhuc sperabant sectarii S. Majestatem concessurum aliquando liberam facultatem" (p. 130).

<sup>2)</sup> Caraffa ragguaglio: Sua Mia mi si dimostrò con queste di qualche pensiere, ed uscì a dirmi che si haveva havuta troppa prescia e che saria stato meglio cacciare quei predicanti in altre tempo dopo che si fosse tenuto il convento in Ratisbona. Al che io replicai che Sua Maestà poteva havere più

bie Mittel Ferbinand festzuhalten: ber alte Bischof von Watzburg stellte ihm vor: "vor Gefahren werde ein glorreicher Raiser nicht erschrecken; es stehe ihm auch alles mal besser an, in die Gewalt der Meuschen zu sallen als in die Hande des lebendigen Gottes." Der Raiser geb nach. Der Nuntius erlebte den Triumph, das Sachstnsteh die Eutsernung der Prediger zulest doch gefallen ließ, und von seiner Opposition zurürkerat.

hieburch war ber Weg geebnet. Un die Stelle ber protestantischen Prediger traten — denn an Weltgeistlichen hatte man noch einen empsindlichen Mangel — Dominicaner, Augustiner, Carmeliter: aus Gnesen langte eine gange Co-tonie Franciscaner an: die Jesuiten ließen es nicht an sich sehlen: als ein Schreiben der Propaganda einlief, worth sie ersucht wurden die Stellen von Pfarrern zu übernehmen, hatten sie das schon gethan 1).

Und nun hatte nur noch die Frage fenn können, ob man nicht wenigstens jum Theil den nationalen utraquiftischen Ritus nach den Bestimmungen des Baster Concitiums bestehn lassen durfe. Die Regierungsräthe, der Souverneur selbst, Fürst Lichtenstein, waren dafür 2): sie

tosto errato nella tardanza che nella fretta circa questo fatto, peiche se il Sassone fosse venuto al convento, di che non ammettono che egli havesse avuta mai la volontà, si sapeva per ognuno che haverebbe domandato a S. Mè che a sua contemplazione permettesse in Praga l'esercizio Luterano che già vi era.

- 1) Cordara: Historia societatis Jesu tom. VI, lib. VII, p. 38.
- 2) Nach ben bisherigen Unnahmen, 3. B. bei Genkenberg, Fortsetzung ber haberlinschen Reichshistorie Bb. 25, p. 156, Note k,

nestatteten, bag ber grune Donnerstag 1622 noch einmas mit bem Genuß beiber Geftalten gefeiert wurde; und fchon erhob fich eine Stimme in bem Bolte, bag man fich bies ten altherkommlichen vaterlanbischen Gebrauch nicht entreis ben laffen burfe. Aber burch teine Borftellung mar ber Muntius bafür zu flimmen, unerschütterlich hielt er bie Befichtspunkte ber Curie fest: er wußte mohl, bag ber Rais fer fie zulett billigen werbe; und in ber That gelang es ihm, eine Erklarung beffelben auszubringen, bag fich feine weltliche Regierung in die religidsen Geschäfte nicht zu mis fthen habe. hierauf ward die Wesse allenthalben nur noch wach romischem Ritus gehalten: lateinisch, mit Auswergung von Weihwaffer und Unrufung ber Beiligen: an ben Benug beiber Gestalten war nicht mehr zu benten, ber tecffe Bertheibiger biefes Gebrauche wurde gefangen gefest: enblich ward auch bas Symbol bes Utraquismus ber große Relch mit bem Schwert an ber Theinfirche, beffen Andlick bie alten Erinnerungen wach erhalten batte, ber-Den fechsten Juli, wo man fonft bas untergenommen. Undenken an Johann huß gefeiert, wurden bie Rirchen forgfältig verschloffen gehalten.

Dieser strengsten Einwirfung romischer Dogmen und Gebrauche fam nun die Regierung mit politischen Mitteln ju hulfe. Die Confiscationen brachten einen betrachtlichen Theil des Landeigenthums in fatholische hande; die Erswerbung liegender Grunde ward den Protestanten so gut

follte man von Lichtenstein bas Gegentheil glauben. Doch ware bas gang falich, wie fich aus Caraffa ergibt. Der Runtius fanb bagegen bei Plateis Unterfachung. wie unubglich gemacht 1); in allen königlichen Stäbten warb ber Nach geanbert; man hatte kein Mitglieb barin gebuldet, bessen Katholicismus verdächtig gewesen ware; die: Rebellen wurden begnadigt, so bald sie sich bekehrtent den Widerspenstigen dagegen, den Unüberzeugbaren, die sich ben geistlichen Ermahnungen nicht fügen wollten, wurde Einquartierung in die Hanster gelegt, "damit", wie det Vantius wortlich sagt, "ihre Drangsale ihnen Einsicht verschaffen möchten").

Die Wirkung, bie aus bieser vereinigten Anivendung von Gewalt und Lehre entsprang, war selbst dem Runtius unerwartet. Er war erstaunt, wie zahlreich die Kirchen in Prag besucht wurden, manchen Sonntag Morgen von zwei dis dreitausend Menschen, und wie besthetzen, andächtig und ansertich katholischen Erinnerungen hier doch niemals ganz verloschen gewesen: — wie man z. B. das große Erucifix auf der Brücke selbst von der Semahlin König Friedrichs nicht habe wegnehmen lassen; der Srund wied senn, daß die protestantischen Uederzeugungen die Massen hier in der That noch nicht durchdrungen hatten. Unaushaltsam schritt die Bekehrung vorwarts: im Jahre 1624 wollen die Jesuiten allein 16000 Seelen zur

<sup>1)</sup> Caraffa: con ordine che non si potessero inserire nelle tavole del regno, il che apportò indicibile giovamento alla riforma per tutto quel tempo.

<sup>2) &</sup>quot;acciò il travaglio desse loro senso ed intelletto"; mosbenn auch im gebruckten Werke wiederholt iff: cognitumque fuit solam vexationem posso Bohemis intellectum praedere.

katholischen Kirche gurürsgebracht haben 1). In Tabor, wo ber Protossantismus ausschhließend zu herrschen geschienen, traten bereits Ostern 1622 sunfzig, Ostern 1623 alle anbern Familien über. Wie so vollsommen ist Böhmen mit ber Zeit katholisch geworden.

Wier sam in Bahmen, ging es auch in Mahren, und hier sam mun sogar noch rasther zum Ziel, da ber Cardinal Dietrichstein, zugleich Gouverneur des Landes und Bischof von Olmütz, geistliche und weltliche Gewalt in diesem Sinne vereinigte. Nur sand sich hier eine besondere Schwierigsteic. Der Abel wollte sich die mahrischen Brüder nicht wetreißen lassen, deren Dienste in haus und Feld unschäsebar, deren Ortschaften die bähendsten im Lande waren '); in dem zeheimen Rathe des Kalsers selbst sanden sie Fürssprache. Iedoch der Runtius und das Prinzip siegten auch hier. Bei 15000 wurden entsernt.

110

<sup>1)</sup> Caraffa: messovi un sacerdote catolico di molta dottrina e poi facendosi missioni di alcuni padri Gesuiti.

<sup>2):</sup> Ragguaglio di Caraffa: Essendo essi tenuti huomini d'industria e d'integrità venivano impiegati nella custodia de' terreni, delle case, delle cantine e de' molini, oltre che lavorando eccellentemente in alcuni mestieri erano divenuti ricchi e contribuivano gran parte del loro guadagno a'signori de' luoghi ne' quali habitavano, sebbene da qualche tempo indietro havevano cominciato a corrompersi essendo entrata tra di loro l'ambizione e l'avarizia con qualche parte di lusso per comodità della vita. Costoro si erano sempre andati augumentando in Moravia, perciocche oltre a quelli che seducevano nella provincia e ne' luoghi convicini, havevano corrispondenza per tutti li luoghi della Germania, di dore ricorrevano alla loro fratellanza tutti quelli che per debito o poyertà disperavano potersi sostentare, e specialmente veniva ad casi gran numero di poveri Grisoni e di

Minter biefen Umfidnben ihneben bie fo oft mieberftole ten, fo oft : mifilangenen Berfuche ben Ratholicistened in bent eigentlichen Deftreich berguftellen endlich mit entscheis banbem Erfolge ernmert !). Erft wurden bie ber Rebellion angeklagten, bann alle andern Brebiger verjagt; mit einem: Bebrofennig verfeben; fubren bie armen Lente langfam bie Donan binauf: man rief ihnen nach: wo ist nun emer Der Raifer erflatte ben Banbftanben gerabe: feste Bura? bevand: "er habe fich und feinen Rachfommen die Dieboe fition über die Religiou gamlich und allerdings werbehale ten." Im October 1624 erfchien eine Commiffion, bie ben Einwohnern eine Frift fette, binnen meletter fie fint junn katholisthen Ritus befennen ober bas land gerammt haben mufften. Bur bem Abel warb noch für ben Augenblick und persuntich einige Rachlicht gewährt.

Nun konnte man in Ungarn, obschon es auch besiegt war, wohl nicht so gewaltsam versahren: doch brachten der Zug der Dinge, die Gunst der Regierung und vor allem die Bemühungen des Erzbischoss Pazmanp auch hier eine Beräns berung hervor. Pazmann: befaß ein großes Talent seine Muse: tersprache gut zu sthreiben. Sein Buch: Ralauz 2), geist-

Svevia lasciandosi rapire da quel nome di fratellanza e sicurtà di havere sempre del pane, che in casa loro diffidavano potersi col proprio sudore guadagnare, onde si sono avvanzati alle volte sino al numero di centomila.

<sup>1)</sup> Es war der erste Gedanke des Kaisers gewesen, noch vor der Prager Schlacht, so wie Maximilian das oberöstreichische Gebiet betrat: er drang in denselben, unverzüglich die Prädicanten abzustellen, "damit die Pfeifer abgeschafft und der Tanz eingestellt werde". Sein Schreiben in Breiers Forts, von Wolfs Maximilian. IV, 414.

<sup>2)</sup> Hodocgus Igazuágra venérlő Kalauz. Arast, 1613, 1623.

richt und gelehrt, war fikr feine kandeleute unwidenschlich. Unch die Gabe der Rede war ihm vertiehen: er foll bei 50 Familien personlich zum Uebertritt bewogen haben. Bamen wie Frinzi, Forgacz, Erddby, Balassa, Jakusth, Hoc manny, Abam Thurzo finden wie barunter. Der Genf

Dud VII. Rap. 1. Ansbreitung bes Kathol.

Abam Bringt hat allein zwanzig protestantische Pfarrer vorjagt und katholische an ihre Stelle gesetzt. Unter dies fin Einstüffen nahmen auch die ungarischen Reichstage von 1985 hatte die katholisch-dstreichische Partei die Majoristat. Ein Convertit, den der hof wünschte, ein Eperdam-

warb zum Palatin ernannt.

Bemerken wir aber hier gleich ben Unterschieb. In Ungarn war ber Uebertritt bei weitem freiwilliger als in. ben übrigen Provinzen: die Magnaten gaben mit demfels den fein einziges ihrer Necher auf: es konnte eher seyn, daß sie neue erworden hätten. In den dstreichisch-dohmischen Bandschaften dagegen hatte sich die ganze Seldstünsdigteit der Stände, ihre Kraft und Mache in die Formen des Protestantisums geworfen: ihr Uebertritt war, wenne nicht in jedem einzelnen Falle, doch im Ganzen erzwungen: mit der Wiederherstellung des Ratholicismus trat hier zusgleich die vollkommene Sewalt der Regierung ein.

2.

Das Reich. Uebertragung ber Chur.

Wir wissen, wie so viel weiter man in bem beutschen Reiche schon war als in ben Erblanden; bemobnerachtet

hatten bie neuen Ereigniffe auch fiter eine unbeschreib. liebe Birfung.

Einmal bekam bie Gegenreformation wieder frischen Antrieb und ein neues Feld.

Rachdem Maximilian die Oberpfalz in Bestig genomimen, zögerte er nicht lange die Religion baselbst zu ansbern: — er theilte die Landschaft in 20 Stationen, in des nen 50 Jesuiten arbeiteten: die Rirchen wurden ihnen mit Gewalt übergeben, die Uebung des protestantischen Gottesbienstes überhaupt verboten: je mehr die Wahrscheinlichseit zunahm, daß das Land baierisch bleiben wurde, um so mehr sügten sich die Einwohner 1).

Auch die Unterpfalz betrachteten die Eroberer gleich als ihr Eigenthum. Schenkte doch Maximilian sogar die Heibelberger Bibliothek dem Papste!

Schon vor der Eroberung nemlich — um hievon ein Wort hinzuzusügen — hatte der Papst durch den Runtius Montvrio in Soln den Herzog um diese Gumst ersuchen lassen: der Herzog hatte sie mit gewohnter Bereitwilligkeit versprochen: bei der ersten Rachricht von der Einnahme von Heidelberg machte dann Montorio sein Recht geltend. Man hatte ihm gesagt, daß vornehmlich die Handsschriften von unschätzbarem Werthe seyen, und er ließ Tilly nur bitten sie zunächst vor der Plünderung zu schützen <sup>2</sup>). Dann schiefte der Papst den Doctor Leone Allacci, Scrip-

<sup>1)</sup> Kropff: Historia societatis Jesu in Germania superiori tom. IV, p. 271.

<sup>2)</sup> Relatione di Mr Montorio ritornato nunzio di Colonia 1624. Die Stelle im Anhang.

tor ber Baticana, nach Dentschland, die Bacher in Empfang zu nehmen. Gregor XV. nahm die Sache sehr hoch auf. Er erklärte es für eines der glücklichsten Ereignisse seines Pontissicates, welches dem h. Stuhle, der Rirche, den Bissenschaften zu Ehre und Nugen gereichen werde: auch dem baierischen Ramen sep es rühmlich, daß eine so kostbare Beute zu ewigem Gedächtnis in der Weltschaubühne Rom ausbewahrt werde 1).

Uebrigens zeigte ber Herzog auch hier einen unermublichen reformatorischen Eifer: er übertraf barin die Spanier, die doch auch gut katholisch waren \*). Mit Entzücken sah der Nuntius in Heidelberg, noon wo die Norm der Calvinisten, der berufene Ratechismus ausgegangen sep11, die Messe celebriren und Bekehrungen geschehen.

Indessen reformirte Churfürst Schweikard die Bergsstraße, die er in Besitz genommen, — Markgraf Wilhelm Oberbaden, das ihm nach langem Process zuerkannt worden, obwohl sein Herkonmen kaum ehelich, geschweige denn ebendürtig war: er hatte es dem Nuntius Carassa schon vorher ausbrücklich versprochen <sup>3</sup>). Auch in Landschaften welche von den politischen Ereignissen nicht unmittelbar berührt worden, setzte man die alten Bestrebungen mit ver-

<sup>1)</sup> Che così pretioso spoglio e così nobil trofeo si conservi a perpetua memoria in questo teatro del mondo. Instruttione al dottore Leon Allatio per andare in Germania per la libreria del Palatino. Sm Anhang mossen wir ihre Echtheit prufen.

<sup>2)</sup> Montorio: Benchè nelle terre che occupano i Spagnuoli non si camini con quel fervore con quale si camina in quelle che occupa il Sr Da di Baviera alla sonversione de' popoli.

<sup>3)</sup> Caraffa: Germania restaurata p. 129.

jüngtem Eifer fort: in Bamberg 1), Fulda, auf dem Eichsfelde: in Paderborn, wo zweimal nach einander katholische Bischofe in Besitz gelangten: vorzüglich im Münsterischen, wo Meppen, Bechta, Halteren, viele andere Bezirke im Jahre 1624 katholisch gemacht wurden: bis nach Halberskadt und Magdeburg sinden wir jesuitische Missionarien: in Altona siedeln sie sich an, um die Sprache zu lernen und alsdann nach Danemark und Norwegen vorzudringen.

Wit Gewalt, sehen wir, ergießen sich die katholischen Bestrebungen von dem obern Deutschland nach dem niedes ren, von dem Suden nach dem Norden. Indes wird auch der Versuch gemacht in den allgemeinen Reichsangelegens heiten einen neuen Standpunkt zu erobern.

Unmittelbar bei dem Bundesabschluß hatte Ferdinand II. dem Herzog Maximilian das Versprechen gegeben, im Falle eines glücklichen Erfolges die pfälzische Churwurde auf ihn zu übertragen 2).

Es kann keine Frage senn, welchen Gesichtspunkt man katholischer Seits hiebei vorzüglich faßte. Der Stimmenmehrheit welche diese Partei im Fürstenrathe besaß, hatte sich bisher die gleiche Stimmenanzahl entgegengesetzt welche die protestantische im churfürstlichen Collegium behauptete; geschah die Uebertragung, so war man einer solchen Fessel auf immer entledigt 3).

<sup>1)</sup> Besonders durch Joh. Georg Fuchs von Dornheim, der auch 23 ritterschaftliche Pfarreien wieder zum Katholicismus brachte. Sack: Geschichte vom Bamberg II, 120.

<sup>2)</sup> Schreiben bes Raifers an Baltafar be Juniga 15. Oct. 1621, abgebruckt bei Sattler: Burtemberg. Geschichte VI, p. 162.

<sup>3)</sup> Instruttione a Mr Sacchetti nuntio in Spagna bezeich,

#### 470 Buch VII. Rap. 1. Ausbreitung bes Rathol.

Von jeher stand ber papstliche hof mit Baiern in engem Bernehmen: auch Gregor XV. machte biese Sache recht eigentlich zu ber seinigen.

Gleich burch ben ersten Runtius, ben er nach Spanien schickte, ließ er ben Ronig ermahnen, zur Bernichtung bes Pfalgarafen, gur Uebertragung ber Chur beigutragen, was die kaiserliche Krone auf ewig den Katholiken sichern werbe 1). Richt so gang leicht waren die Spanier bagn ju stimmen. Gie stanben mit bem Ronige von England in den wichtigsten Unterhandlungen, und trugen Bedenken ihn in seinem Schwiegersohne, jenem Pfalzgrafen Friedrich, bem ja die Chur gehorte, ju beleidigen. Um fo eifriger ward Papft Gregor. Un bem Muntius war es ihm nicht genug: im Sahre 1622 finden wir auch ben geschickten Capuziner Bruder Spacinth, ber bas besondere Bertrauen Maximilians genoß, im papftlichen Auftrage an bem spanischen Sofe 2). Sochst ungern ging man bort naher heraus. Rur so viel erklarte endlich ber Ronig, er wolle bie Chur lieber in bem baierischen Saufe sehen als in feinem eigenen. Dem Bruder Spacinth genügte dieß. Mit biefer Erfla-

net bie Rucigobe ber Pfalz als eine irreparabile perdita della reputazione di questo fatto e della chiesa cattolica, se il papa ci avesse condisceso, con indicibil danno della religione cattolica e dell'imperio, che tanti e tanti anni hanno bramato, senza poterlo sapere non che ottenere, il quarto elettor cattolico in servitio ancora del sangue Austriaco.

<sup>1)</sup> Instruttione a Mons' Sangro. Er mire ermaint, di infervorare S. Mth, acciò non si lasci risorgere il Palatino, e si metta l'elettorato in persona cattolica, e si assicuri l'impero eternamente fra cattolici.

<sup>2)</sup> Rhevenhiller IX, p. 1766.

rung eilte er nach Bien, um bem Raifer die Zweifel zu benehmen bie er aus Rucfficht auf Spanien begen mochte. Dier fam ihm bann ber gewohnte Ginfluß bes Muntius Caraffa, ber Papft felbft fam ibm mit einem neuen Schreiben ju Bulfe. "Siehe ba", ruft ber Papst barin bem Raiser m, "bie Pforten bes himmels find geoffnet: bie himmlifchen heerscharen treiben bich an, eine so große Ebre gu erwerben: fie werben in beinem Lager fur bich ftreiten." Eine besondere Betrachtung wirfte hiebei auf ben Rais fer, die ibn recht eigen bezeichnet. Schon lange bachte er auf die Hebertragung, und hatte diefe Absicht in einem Briefe ausgesprochen, ber ben Protestanten in die Sande fiel und von denselben bekannt gemacht ward. Der Raifer fand fich hiedurch gleichsam gebunden. Er glaubte, es gehore gur Behauptung feines faiferlichen Unfebens, einen einmal gebegten Willen um fo ftrenger festzuhalten, jemehr man bas von erfahren habe. Genug er faßte bie Refolution, bei bem nachsten Churfürstentage jur Uebertragung ju schreiten ').

Es fragte sich nur, ob das auch die Reichsfürsten billigen wurden. Das Meiste kam hiebei auf Schweikard von Mainz an, und der Nuntius Montorio wenigstens versichert, anfangs sep dieser bedächtige Fürst dagegen gewesen: er habe erklärt, der Krieg werde sich nur noch furchtbarer erneuern, als er schon gewüthet: übrigens siehe, wenn man ja zu einer Beränderung schreiten wolle, dem Pfalzgrafen von Neudurg das nähere Recht zu, man könne ihn unmöglich vorbeigehn. Der Nuntius sagt nicht, wodurch er den Fürsten endlich überredete. "In den vier oder fünf

<sup>1)</sup> Caraffa: Germ. restaur. p. 120.

Lagen, find seine Worte die ich mit ihm in Michaffenburg zubrachte, erlangte ich den erwünschten Beschluß." Rur so viel sehen wir: auf den Fall, daß es aufs mue jum Krieg komme, ward die ernstliche Sulfe des Papstes zugesagt.

Der Entschluß bes Churfürsten von Mainz tour aber für die Sache entscheidend. Seine beiden rheinischen Colles gen folgten seiner Meinung. Obwohl Brandendurg und Sachsen noch immer widersprachen — erst später ward der sächsische Widerspruch ebenfalls durch den Erzbischof von Mainz beseitigt 1) — obwohl auch der spanische Gesandte sich jest geradezu dagegen erklärte 2): so schritt doch der Raiser kandhaft vorwärts. Um 25. Febr. 1623 übertrug er die Chur auf seinen siegreichen Verdündeten; doch sollte sie ansfangs bloß ein persönlicher Besitz senn: den pfälzischen Erzben und Ugnaten sollten ihre Nechte für die Zukunst vorzbehalten bleiben.

Indessen war auch unter bieser Bedingung unendlich viel gewonnen, vor allem bas Uebergewicht in dem hochsten Rathe bes Neiches, bessen Beifall nunmehr jedem neuen Beschluß zum Vortheil des Katholicismus eine rechtliche Sanction gab.

Maximilian fah wohl, wie viel er hiebei Papst Gresgor bem XV. zu verdanken hatte. "Ew. heiligkeit," schreibt er ihm, "hat diese Sache nicht allein befördert, sondern durch

<sup>1)</sup> Montorio nennt Schweifard unico instigatore a far voltare Sassonia a favore dell'impre nella translatione dell'elettorato.

<sup>2)</sup> Duates Erklarung und das heftige Schreiben Lubovisio's wider die Zuruckgabe einer Chur an einen gottesläfterlichen Calvisniften bei Khevenhiller X, 67. 68.

Mee Erinnerungen, Ihr Anstehen, Ihre eifrigen Bemiliumgen gerabezu bewirkt. Ganz und gar muß sie ber Gunft und Wachsamkeit Ew. Heiligkeit zugeschrieben werben."

"Dein Schreiben, o Sohn," antwortete Gregor XV, "bat unfere Bruft mit einem Strome von Wonne wie mit himmlischem Manna erfüllt: enblich barf die Tochter Sion die Afche der Traner von ihrem Haupte schütteln und sich in festliche Gewande kleiden.")

#### 3.

# Frankreich.

In bem nemlichen Momente trat nun auch bie große Wendung der Dinge in Frankreich ein.

Fragen wir, woher im Jahr 1621 bie Verluste bes Protestantismus hauptsächlich famen, so war es bie Entsweiung berselben, ber Abfall bes Abels. Es mochte wohl sen, daß bieß mit jenen republikanischen Bestrebungen zusammenhing, die eine municipale, eine theologische Grundslage hatten, und dem Einfluß des Abels ungunstig waren. Die Sbelleute mochten es nüglicher finden sich an Konig und hof anzuschließen als sich von Predigern und Bürgermeis

1) Giunti, Vita di Ludovisio Ludovisi, screibt das Berdienst hauptsächlich dem Repoten zu. Da S. Stà e dal Cle surono scritte molte lettere anche di proprio pugno piene d'ardore et essicacia per disporre Cesare, et in oltre su mandato Mor Verospi auditore di rota e doppo il P. F. Giacinto di Casale cappuccino. Durch diese sen Raiser gesagt worden, che il vicario di Christo per parte del Sre sin con le lacrime lo pregava e scongiurava e le ne prometteva selicità e sicurezza della sua salute.

ftern regieren zu laffen. Gening fthon im Sabre 1621 warben bie Sicherheitsplage von ihren Gouverneurs wetteifernb überliefert: ein Jeber suchte nur fich felbik eine gunflige Stellung ausgnbebingen: im Jahre 1922, wieberholte fich bieß: La Rorce und Chaition erhielten Marschallflabe, als fie von ihren Glaubensgenoffen abfielen: ber alte Lesbianie red ward futbolifch 1) und führte felbit eine Deeresabtheilung gegen die Protestanten an: ibr Beispiel rif viele andere jum Uebertritt fort 2). Unter biefen Umftanden konnte 1622 nur ein hochst ungunftiger Friede geschlossen werben. man durfte fich nicht einmal schmeicheln, bag er gehalten werben murbe. Fruher, ale bie Protestanten machtig was ren, hatte ber Ronig bie Bertrage fo oft übertreten und gebrochen: follte er fie beobachten, nachbem diese ihre Macht verloren hatten? Es geschah alles was ber Friede uns terfagte: bas protestantische Exercitium ward an vielen Dr. ten geradezu verhindert: man verbot ben Reformirten auf ber Strafe, in ben gaben ihre Pfalmen ju fingen: ihre Rechte auf den Universitäten wurden beschränkt 3): Fort Louns, bas man ju schleifen versprochen, ward beibehalten: es folgte ein Bersuch, die Bahl der Magistrate in ben protestantischen Stabtem in fonigliche Sanbe zu brin-

<sup>1)</sup> Mémoires de Deageant p. 190 und an vielen andern Stelslen, recht merfwurdig über biefen Uebertritt.

<sup>2)</sup> Liste des gentilhommes de la religion reduits au roi bei Malingre: Histoire des derniers troubles arrivés en France p. 789. Auch Rohan schloß seinen Vertrag, unglücklicherweise sind aber die Artisel desseben, wie sie im Mercure de France VII, p. 845 stehn, nicht authentisch.

<sup>3)</sup> Benoist II, 419.

gen \*): gleich durch ein Ebiet vom 17. April 1832 mach ein Commissär für die Bersammlungen der Reformirten auß gestellt; nachdem sich diese einunal einen so großen Eingriff in ihre althergebrachten Freiheiten gefallen lassen, mischte sich die Regierung in die eigentlich kirchlichen Angelegens heiten: die Hugenotten wurden durch die Commissäre von hindert die Beschlüsse der Doedrechter Spnode anzunehmen.

Es war keine Selbständigkeit mehr in ihnen: sie konneten keinen nachhaleigen Wiberstand mehr leisten. In ihrem gangem Gebiete griffen die Bekehrungen um fich.

Die Capuziner erfullten Poiton und Langueboc mit Miffionen 2): die Jesuiten, welche in Aix, Lyon, Pau und vielen andern Orten neue Institute erhielten, mache ten in den Schleen und auf dem Lande die größten Hortssthritte: ihre marianischen Sodalitäten wußten durch die Bemühung, die sie den im letzten Kriege Berwundeten widmeten, die allgemeine Ausmerksamkeit und Billigung zu erwerben 3).

Auch Franciscaner zeichneten sich aus, wie jener Paster Villele von Bourbeaux, von dem man fast mythisch erzählt, nachdem er bie vonze Stadt Frix auf seine Seite gebracht, habe sich auch erremehr als hundertschriger Alter wieder bequemt: eben berselbe, der einst aus der Sand Calvins den ersten protestantischen Prediger empfangen und nach Foix geführt hatte. Die protestantische Kirche ward niedergerissen: den verjagten Prediger liesen die triumphis

<sup>1)</sup> Rohan: Mém. l. III.

<sup>2)</sup> Instruttione all' arcivescovo di Damiata MS.

<sup>3)</sup> Cordara: Historia soc. Jesu VII, 95. 118.

476 Bud VII. Rap. 2. Aligemeine Ausbreitung renten Parces burch einen Trompeter von Stabt ju Stabt begleiten !).

Genug die Bekehrung schritt machtig fort: Bornehme, Geringe, selbst Gelehrte traten über: auf diese letzten wirkte besonders der Beweiß, daß schon die alte Kirche vor dem Concissum von Nicka die Helligen angerusen, für die Berskorbenen gebetet, eine hierarchie und viele katholische Gesbeduche gehabt habe.

Bir haben Relationen einiger Bifchofe übrig, aus benen fich bas numerische Berhaltnis ber Bekenntniffe ergibt, wie es fich unter biefen Umftanden feftfette. In bem Sprengel von Poitiers war in einigen Stabten bie Salfte ber Einwohner protestantisch, j. B. in Lufignan, G. Dais punt: in andern, wie Chauvigny, Riort, ein Drittel: ein Biertel in Loubun: in Poitiers felbst wur ber zwanziaste Theil: bei weitem eine geringere noch auf bem ganbe 2). Much zu Behuf ber Bekehrung stanben die Bischofe in unmittelbarem Berfehr mit bem romischen Stuhle: fie machten ihm ihre Berichte, und trugen ihm ihre Bunsche vor; ber Runtius war angewiesen, was fie ihm angeben wurden, an ben Ronig ju Bringen und gu bevorworten. Gie gehn hiebei oft fehr im Ginzelne. Der Bi-Schof von Bienne g. B. findet die Miffionarien besonders von einem Prediger in S. Marcellin gehemmt, ber fich unüberwindlich zeigt: ber Runtius wird beauftragt bie Entfernung beffelben bei hofe zu betreiben. Er foll ben

<sup>1)</sup> Relation catholique, eingeschaltet in ben Mercure françois VIII, 489.

<sup>2)</sup> Relatione del vescovo di Poitiers 1628. MS.

Bischof von S. Malo unterstützen, der sich beklagt hat, daß man in einem Schlosse seinen Didces keinen katholisschen Gottesdienst dulde. Dem Bischof von Zaintes soll er einen geschickten Bekehrer, der ihm namhaft gemacht wird, zusertigen. Zuweilen werden die Bischofse ausgesorzbert, wenn sie auf Hindernisse stoßen, näher anzugeben, was sich thun lasse, damit es der Nuntius dem Konig vorztragen könne 1).

Es ist eine enge Bereinigung aller geistlichen Gewalten mit der Propaganda, die sich, wie gesagt, in den ersten Jahren vielleicht am wirksamsten zeigte, und dem Papste: Eifer, lebendige Thätigkeit im Gesolge einer glücklichen Entscheidung der Wassen: Theilnahme des Hoses, der hierin ein großes politisches Interesse sieht: — ein Zeitraum des halb, in welchem sich die Verluste des Protestantismus in Frankreich auf immer eutscheiden.

<sup>1)</sup> Instruttione all'arcivescovo di Damiata: - es sen ein Beifviel genug. Dalla relatione del vescovo di Candon si cava, che ha il detto vescovo la terra di Neaco, ove sono molti eretici, con una missione di Gesuiti, li quali in danno s'affaticano se con l'autorità temporale il re non da qualche buon ordine: ed ella potrà scrivere al detto vescovo che avvisi ciò che può fare Sua Mtà, perchè nella relazione non lo specifica. quella del vescovo di S. Malo s'intende che in un castello e villa del marchese di Moussaye è selo lecito di predicare a Calvinisti: però sarebbe bene di ricordare alla Mtà del re che levasse i predicatori acciocchè i missionari del vescovo potessero far frutto: il castello e villa non è nominato nella relazione, e però si potrà scrivere al vescovo per saperlo. Il vescovo di Monpellier avvisa di haver carestia d'operarj, e che dagli eretici sono sentiti volontieri i padri Cappuccini, onde se gli potrebbe procurare una missione di questi padri.

4.

## Bereinigte Rieberlande.

Es beschränkten sich aber biese Fortschritte nicht auf Länder wo die Regierung katholisch war: in dem nemlischen Moment zeigten sie sich auch unter protestantischen Perrschaften.

Man erstaunt schon, wenn man bei Bentivoglio lieft, bag in jenen nieberlanbischen Stabten, bie bem Ronig von Spanien boch hauptfächlich um ber Religion willen so belbenmuthig und so lange Widerstand geleistet batten, vielleicht ber großere Theil ber angesehenen Saufer fich jum Ratholicismus befannt habe 1): allein noch bei weitein auffallender ift es, wenn eine fehr ins Einzelne gebende Relation vom Jahre 1622 sogar von Zunahme und Fortschritten bes Ratholicismus unter fo ungunftigen Umftanden berichtet. Die Priefter wurden verfolgt, verjagt: beffenungeachtet nahm ihre Anzahl zu. Im Jahre 1592 war ber erfte Jesuit nach ben Nieberlanden gekommen; im Jahre 1622 zählte man 22 Mitglieber biefes Orbens bafelbft. Aus ben Collegien von Coln und Lowen gingen immer neue Arbeiter bervor: im 3. 1622 waren 220 Beltpriefter in ben Provinzen beschäftigt, - aber fie reichten fur bas Bedurfniß bei weitem nicht bin. Jener Relation zufolge flieg die Anzahl ber Ratholifen in ber Erzbidces Utrecht auf 150000, in

<sup>1)</sup> Relatione delle provincie ubbidienti parte II, c. II, mo von ber Religion in holland die Rebe ift.

ber Didees Hariem, ju welcher Amsterdam gehörte, auf 198000 Seelen: Lenwarden hatte 15080, Gedningen 28800, Deventer 60000 Katholiken: — der apostolistige Biem, welcher damals vom römischen Stuhl nach Deventer gesschieft ward, hat dort in 3 Steddten und einigen Dörsern 12000 Personen die Firmelung ertheilt. Die Inhlen die ser Relation werden sehr übertrieden seyn: aber man steht doch, daß auch dieß so vorzugsweise protestantische Land noch ungemein starke katholische Clemente hatte. Wurden doch selbst jene Bischumer, die Philipp II. hier einzussühren gesucht, von den Katholischen sortwährend aners kannt. ). Eine Lage der Dinge, die es eben sehn mochte, was in den Spaniern den Muth erweckte ihren Krieg wiesder zu erneuern.

5.

# Berhaltniß zu England.

Friedlichere Aussichten hatten sich indeß in England eröffnet. Der Sohn der Maria Stuart vereinigte die großbritannischen Kronen: und entschlossener als je näherte er sich jest den katholischen Mächten.

Schon ehe Jacob I. ben englischen Thron bestieg, ließ ihn Elemens VIII. wissen, "er bete für ihn, als ben Sohn einer so tugendreichen Mutter: er wünsche ihm alles welts

1) Compendium status in quo nunc est religio catholica in Holandia et confoederatis Belgii provinciis 1622 2 dec.: ,, his non obstantibus — laus deo — quotidie crescit catholicorum numerus, praesertim accodente dissensione haeroticorum inter se.

tiche und geiftliche Goil: er hoffe noch ihn felbst fatholisch ju feben." In Dom beging man biese Thronbestoigung mit spielichen Gebeten und Processionen.

Eine Annaherung die Jacob auf eine entsprechende Woife zu erwiedern nicht hatte wagen dürfen, wenn er auch dass geneigt gewesen wäre. Uber er gestattete doch, daß sein Gesandter Parry in Paris mit dem dortigen Runtius Budalis in vertraulishes Vernehmen trat. Der Runeius kom mit einem Schreiden des Cardinal-Repoten Aldobrandimo hervor, worin dieser die englischen Katholiken ermachnte dem König Jacob als ihrem König und natürlischen Herrn zu gehorchen, ja für ihn zu beteu: Parry ants wortete mit einer Instruction Jacobs I, worin dieser verssprach die friedsertigen Katholiken ohne alle Beschwerde les ben zu sassen.

In der That fing man in dem nördlichen England wieder an die Meffe diffentlich zu halten: die Puritaner bestlagten sich, es seyen seit kurzem 50000 Englander zum Katholicismus übergetreten: Jacob soll ihnen die Antwortgegeben haben: "sie möchten ihrerseits eben so viel Spanier und Italiener bekehren."

Diese Erfolge mogen die Ratholiken veranlaßt haben ihre hoffnungen zu hoch zu spannen. Als sich der Konig babet doch immer auf der andern Seite hielt, die alten ParlamentBacten doch wieder ausgeführt wurden, neue Verfolgungen eintraten, geriethen sie in eine desto erbittertere Auf-

<sup>1)</sup> Breve relatione di quanto si è trattato tra S. Stà ed il re l'Inghilterra (MS Rom.)

des Ratholicismus. Berhaltnis ju England. 481. Auftregung: — in ber Pulberverschwörung brach fie auf eine fundebare Weise hervor.

Hierauf konnte nun auch ber Konig keinerlei Tolerang weiter Statt finden laffen. Die ftrengsten Gefetze wurden gegeben und gehandhabt: Haussuchungen, Gefängniß, Geldsftrafen verhängt: die Priester, vor allem die Jesuiten verbannt und verfolgt; mit änserster Strenge glaubte man so undernehmende Feinde in Zaum halten zu muffen.

Fragte man aber ben Ronig privatim, so maren feine Meußerungen febr gemäßigt. Einem lothringischen Bringen, ber ihn einst nicht ohne Biffen Paule V. besuchte, fante er geraden, swifchen ben verschiedenen Befenneniffen fen doch am Ende nur ein kleiner Unterschied. Zwar halte er bas feine fur bas befte: er nehme es an aus Ucbergeugung, nicht aus Staatsgrunden: aber gern bore er auch Undere: ba es allgufchwer balte ein Concilium zu berufen, fo wurde er es gern feben, wenn man eine Zusammenfunft gelehrter Manner veranstelten wollte, um eine Musschnung an verfuchen. Romme ibm ber Papft nur einen Schritt entgegen, fo werbe er von feiner Seite beren vier thun. Auch er erkenne bie Autoritat ber Bater an: Augustin gelte ibm mehr als Luther, G. Bernhard mehr als Calvin: ja er febe in ber romifchen Rirche, felbst ber gegenwartigen, bie mabre Rirche, die Mutter aller andern: nur habe fie eine Reinigung nothig: - er gestehe ein, was er freilich einem Nuntius nicht fagen wurde, aber wohl einem Freund und Better anvertrquen konne, ber Papft fen bas Saupt ber Rirche, der oberste Bischof 1). Ihm thue man beshalb

<sup>1)</sup> che riconosce la chiesa Romana etiandio quella d'adesso parse \* 31

### 499 Sind VII. Rap. 2. Milgemeine Unebreitung

großes Umrecht, wenn man ibn als Reper ober Schlemistifer bezeichne: ein Reger fen er nicht, benn er glande eben bas was ber Papft glande, nur baß wefer einiges mehr annehme: auch tein Schlsmatifer, benn er halte ben Papft für bas Oberhaupt ber Rieche.

Bei folchen Gefinnungen und einer bantit zusammenhangenden Abneigung gegen die puritunifthe Seite des Protestantismus, ware es dem Konig allerdings tieber gewofen, sich mit den Katholifen friedlich zu verständigen, als ste mit Gewalt und unaufhörlicher Gefahr in Jaum zu halten.

Roch immer waren fie in England machtig und zahlreich. Trop großer Rieberlagen und Vorluste, ober vielsnehr gerade in Folge berselben war Irland in maufhörzlicher Gährung: es hatte ein großes Interesse für den Rd-nig, sich bieses Wiberstandes zu entledigen 1).

Run muß man wiffen, daß fieh englische und irifche Ratholiten an Spanien anschlossen. Die spanischen Botsschafter in London, gewundt, flug, pracheig, hatten fich einen ungeweinen Anhang verschafft: ihre Capelle war im-

per la vera chiesa e madre di tutte, ma ch'ella aveva bisogno d'esser purgata, e di più ch'egli sapeva che V. Stà è capo di essa chiesa e primo vescovo. Acusterungen bie sich boch auf feine Beise mit bem Prinzip ber englischen Kirche vereinigen lassen, wie sie aber biesem Fürsten auch anderwarts zugeschrieben werden. (Relatione del Sr di Breval al papa.)

<sup>1)</sup> Relatione di D. Lazzari 1621 grundet seine Borschläge auf die Surchtsamseit des Königs: "havendo ie esperimentate per manifesti segni che prevale in lui più il timore che l'ira," llebrigens "per la pratica che ho di lui (del re) lo stimo indisserente an qualsivoglia religione."

bes Katholicismus. Berhaltniß gu Engfand. 483

nmer voll, die heilige Woche ward baselbst mit großer Ceslebrität geseiert: auch nahmen sich die Gesanden ihrer Glaubensgenoffen häusig an, sie wurden, wie ein Benes zianer sagt, gleichsam als die Legaten des apostolischen Stuhles betrachtet.

Ich fürchte nicht zu ieren, wenn ich annehme, baß es vor allem dieß Verhättniß war, was Tduig Incob auf den Gebanken bruchte seinen Erben mit einer spanischen Prinzessen zu vermählen. Er hosste, daß er sich hiedunch der Katholiken versichern, daß er die Gunst, welche diese dem spanischen Hause widmeten, für das seine gewinsnen werde. Die answältigen Verhättnisse sügen einen neuen Beweggrund hinzu. Es ließ sich erwarten, daß das Haus Desweich, so nahe mit ihm verwandt, sich seinem Schwiegerschne von der Pfalz günstiger zeigen würde.

Es fragte fich nur, ob die Sache ausgeführt werben tonne. In der Berschiebenheit der Religion lag ein hinderniff, das für jene Zeit wahrhaft schwer zu beseitigen war.

Hanner wied die Welt, die Ordnung der Dinge von einem phantostischen Ekement umgeben senn, das sich in Poesie und romantischen Erzählungen ansspricht, und dann in der Jugend leicht auf das Beben zurücknirft. Inden die Unterhandlungen, die man angeknüpft, sich von Tage zu Tage, von Monat zu Monat verzogen, faste der Prinz von Wales mit seinem vertrauten Freund und Altersgenossen Buckingham den romanhaften Gedanken, sich selbst aufzumachen und sich seine Beaut zu holen 1). Nicht ganz

<sup>&#</sup>x27; 1) Papers relative to the spanish match, in Hardwicke Papers I, p. 399. Sie enthalten eine Correspondenz zwischen Jacob L

484 Bud VH. Rap. 2. Allgemeine Ausbreitung

ohne Antheil an blesem Unternehmen scheint ber spanische Botschafter Gonbonner gewesen zu sein. Er hatte bem Peinzen gesagt, seine Gegenwart werbe allen Schwierigseiten ein Ende machen.

Wie erstaunte ber englische Gesandte in Mabrid, Lard Digby, ber bis jest diese Unterhandlungen geführt hatte, als er eines Tages aus seinem Jimmer gerufen ward, weil ein paar Cavaliere ihn zu sprechen verlangten, und als er bann in diesen Cavalieren ben Sohn und den Gunstling seines Konigs erkannte!

Und allerbinge schritt man nun auf bas ernftlichste an bie Befeitigung jener religibsen Schwierigfeit.

Man bedurfte dazu der papftlichen Beistimmung, und Rduig Jacob hatte sich nicht gescheut mit Paul V. mmittelbare Unterhandlungen darüber anzuknühren. Doch hatte dieser Papst nur unter der Bedingung einwilligen wollen, daß der Rduig den Ratholiken seines Landes volltommente Religionsfreiheit gewähre. Auf Gregor XV. machte dages gen die Demonstration die in der Reise des Peinzen lag, einen solchen Eindruck, daß er auch schon geringere Ingeständnisse sur annehmlich dielt. In einem Schreiben an den Prinzen drückte er demselben seine Hoffnung aus, "daß sich der alte Same christlicher Frommigkeit, wie er ehebem in englischen Königen Bildthen getragen, jest in ihm wies

und den beiden Reisenden, welche das gröfte Interesse an den Personen erweckt. Die Fehler Jacobs erscheinen wenigstens sehr menschlich. Sein erster Brief fangt an: My sweat boys and doar ventrous knights worthy to be put in a new romanso. — My sweat boys ist die gewöhnliche Aurede: dear dad and gossip schreisben sie.

bes Ratholicismus. Berhaltnif zu England. 485

ber beleben werbe: auf teinen Rall tonne er, ba er fich wit einem fatholischen Fraulein zu vermablen benfe, bie facholische Rieche unterbrucken wollen." Der Bring ante wortete, niemals werbe er eine Reinbseligfeit gegen bie romifthe Rirche ausüben: er werbe es bahin zu bringen fuchen, "so wie wir alle", sagte er, "Einen breieinigen Gott und Ginen gefrenzigten Chriftus befennen, bag wir uns auch alle zu Einem Glauben und Einer Rirche vereinigen ! 1). Man fieht, wie sehr man fich von beiben Seiten einander naberte. Olivares behauptete, ben Papft auf bas bringenbfte um bie Dispenfation ersucht, ihm erflart zu haben, ber Ronig Bonne bem Bringen nichts versagen was in feinem Ronigreiche sen 2). Auch die englischen Ratholifen brangen in ben Papft: fie ftellten bor, bag bie Bermeiges rung ber Dispensation eine neue Berfolgung über fie berbeigieben werbe.

hierauf fam man bann über bie Puntte überein, welche ber Ronig zu versprechen habe.

Richt allein sollte die Infantin mit ihrem Gesolge ihre Religion in einer Capelle am hoflager ausüben durfen: auch die erste Erziehung der Prinzen aus dieser She sollte von ihr abhangen: kein Ponalgeseth sollte auf dieselben Anwendung finden, oder ihr Thronfolgerecht zweiselhaft massendung finden, oder ihr Thronfolgerecht zweiselhaft massendung

<sup>1)</sup> Defter gebruckt: ich folge bem Abdruck in Clarendon und Hardwicke Papers, ber nach bem Original gemacht seyn will.

<sup>2)</sup> In der ersten Freude sagte er sogar, nach Budinghams Existing (20. Merz): that if the pope would not give a dispensation for a wise, they would give the infanta to thy sons Bady as his wench.

chan können, wenn sie auch kachplisch blieben; ') — über haupt gehobee der Könige iche Privatibung der katholischen Religion nicht zu stören, die Ratholischen zu keinem Eide zu nörhigen der ihrem Stauben widerspreche, nud dafür zu sorgen, daß die Gesetze gegen die Ratholische von dem Pan-lamente, abgeschafft würden."

Im August 1623 beschmar Bouig. Jerob biese Autitel, und es schien tein Ameifel am ber Bollichung der Bermählung übrig zu bleiben.

In Spanien stellte man Festlichkeiten an: ber hof empfing die Glückenunsche: die Gesendten wurden farmlich benachrichtigt: die: hosbannen der Insantin und ihr Brichtvater nurden angewiesen; sich: kein Wort entsallen zu lassen, das dieser Heirash zuwider laufe.

Bonig Jacob erimerte, seinen Sohn, in der Fremde dieser glücklichen Verhältnisse auch seiner Ressen nicht zu verzessen, die ihres Erbtheils benandt sown, seiner Schwesster, die in Thränen schwinne. Eiseig nahm man die pfälzische Sache aus. Es ward der Entwurf gemacht auch die kaiserliche Linie und das pfälzische Haus in die neue Verwandsschaft zu ziehen: — den Sohn des geächteten Churfürsten sollte mit einer Lachter des Kaisers wermählt werden: um Baiern nicht zu beseidigen ward die Errichtung einer achten Chur in Vorschlag gebracht. Der

<sup>1)</sup> Das Bichtigste und die Quesse vielen Unheiss. Der Artifel lautet: quod leges contra catholicos Romanos latae vel ferendae in Anglia et aliis regais regi magnae Britanniae subjectis non attingent liberes ex hoc matrimenio eriundos, et libere jure successionis in regals et dominiis magnae Britanniae fraantur. (Merc. franc. IX, Appendice II, 18.)

Maximilian von Baiern, der denn auch nicht dawider war, und nur die Forderung machte, daß die übertragene pfälzische Chur ihm verbleibe und die neu zu errichtende achte an die Pfalz fomme. Für die katholischen Interessen trug dieß nicht viel aus. In der wiederhergestellten Pfalz sollen die Batholisen Religionsfreiheit genießen: in dem Churfürstencallegium würden sie doch immer die Stimmenmehrheit behanptet haben 1).

So trat die Macht, die weter ber vorigen Regierung das Hauptbollwerk des Protestantismus gebildet, in die steundschaftlichste Beziehung zu jenen alten Feinden, denen sie einen unversähnlichen Haß geschworen zu haben schien, dem Papst und Spanien. Schon sing man in England un, die Ratholisen gang anders zu behandeln. Die Hausssuchungen und Verfolgungen hörten auf: gewisse Sidesleissungen murken nicht mehr gefordert: die katholische Capelle erhob sich, den Protestanten zum Verdruß: die puritanischen Sissen melche die Verwählung verdammten, wurden besstraft. König Jacob zweiselte nicht, daß er noch vor Winster Keinen Gohn und dessen junge Semahlin, so wie seinen Gehnstling unvarmen werde: alle seine Briefe brücken ein herzliches Berlangen damach aus.

Es lenchtet ein, welche Vortheile sich schon ans ber Ausstührung jener Artikel ergeben mußten: die Verbindung selbst aber ließ noch ganz andere, unabsehliche Folgen erwarten. — Bas der Gewalt nicht gelungen, einen Einfluß auf die Staatsverwaltung in England zu erwerben,

<sup>1)</sup> Bei Rhevenhiller X, 114.

498 Bnd VII. Rap. 2. Allgemeine Ansbreibung fchien jest auf bem feleblichften, natürlichften Wege errächt zu fepn.

6.

# Missionen.

Un biefer Stelle, in ber Betrachtung biefes glangenben Fortganges in Europa mogen wir wohl auch umfere Augen nach ben entferntern Weltgegenden richten, in welchen ber Ratholicismus vermoge verwandter Antriebe gewaltig vorgedrungen war.

Gleich in ber ersten Ibee, welche bie Enebeckungen und Eroberungen ber Spanier und Portugiesen hervorrius, lag ein religidses Moment; es hatte sie immer beglettet, belebt; und in ben entwickelten Neichen sowohl im Often als im Westen trat es machtig hervor.

Im Anfange bes 17. Jahrhunderes sinden wir das stolze Gebäude der katholischen Kirche in Subammika udlig aufgerichtet. Es sind 5 Erzbisthumer, 27 Bisthumer, 400 Klöster, unzählige Pfarren und Doctrinas daselbst 1). Prächtige Rathebralen erheben sich: die glänzendste vielleiche in Los Angeles. Die Jesuiten leben Geammatik und freie Künste: mit ihrem Collegium San Ibesonso zu Mexico ist ein theologisches Seminar verbanden. Auf den Universitäten zu Mexico und Lima werden alle theologischen Disciplinen gelehrt. Man sindet, daß die Amerikaner von europäischer Abstammung sich durch besondern Scharssinn auspätchen; sie selbst bedauern nur von dem Anblick der fdnigz

1) Herrera descripcion de las Indias p. 80.

tichen Gnade zu weit entfernt zu fein um auch nach Berbienft belobnt werben zu tonnen. In regelmäßigem Kortschritt haben indes vorzüglich die Bettelorden bas Christenthun über ben sibameritanischen Continent auszubreiten angefangen. Die Eroberung hat fich in Miffion verwandelt, Die Miffion ift Civilifation geworben: bie Orbensbritber lobren gugleich fden und ernten, Baume pflanzen und Sodie fer bauen, lefen und fingen. Dafür werben fie bann auch mit tiefer Ergebenheit verehrt. Wenn ber Pfarrer in feine Gemeine tommt, wied er mit Glockengelaute und Dufft empfangen: Blumen find auf ben Weg gestreut: bie Rranen halten ibm ihre Rinder entgegen und bitten um feinen Segen. Die Indianer geigen ein großes Wohlgefallen an ben Aeuferlichseiten bes Gottesbienftes. Gie werben nicht mube bei ber Doffe gu bienen, bie Besper ju fingen, bas Officinn im Chor abgumarten. Gie haben mufikabisches Talent: eine Dirche auszuschmüsten macht ihnen eine harmlose Kreube. Deun bas Einfache, Unschuidigephantaftische scheint auf fie ben größten Ginbruck gemacht zu haben'). In ihren Erenmen feben fie bie Freuben bes Parabiefes. Den Rranfen erscheint die Ronigin bes himmets in aller ihrer Bracht, - junge Gefährtinnen umgeben fie und bringen ben Dar-

<sup>1)</sup> Compendio y descripcion de las Indias ocidentales. MS. Tienen mucha caridad cen les necessitados y en particular com los sacerdotes: que los respetan y reverencian como ministros de Christo, abraçan los mas de tal suerte las cosas de nuestra santa fe, que solo el mal exemplo que los demos es causa de que no aya entre ellos grandes santos, como lo experimente el tiempo que estuve en aquellos reynos. — Besonbera merfmúrbig sinto bie literae annuae provinciae Paraquariae missae a Nicelao Duran, Antv. 1636, meil hier bie Sesuiten bie Spanier entegent hielten.

800 Bud VII. Rap. 2. Allgemeine Ausbreitung

beiben Erquickung. Ober fie poigt fich auch allein: und lehrt ihren Berehren ein Lied wan ihrem gekronzigten Sohne, ziboffen Haupt gesenkt ist, wie der gelbe halm fich neigt."

Diese Mumente bes Katholicisums sind ed, welche hier wirfen. Die Manche beklagen nur, daß das schlechte Belfpiel ber Spanier und ihre Gemakksamkeit die Eingebornen verderbe, dem Fortgange der Bekehrung in Wog wete.

In Oftindien ging es nun, so weit die Hernschaft der Sportugiesen veichte, ungesähr eben so. Der Russolicismus vekam in Gaa einen großartigen Mittelpunkt: Jahr bei Jahr wurden Laufende bekehrt; sohon 1565 zählte man bei 340000 neue Christen um Gaa, in den Bergen von Cochin und am Cap Comorin 1). Aber das allgameine Berhältmis mar doch durchaus auders. Den Wassen wie der Lehre sieh hier eine große, eigenthümliche, undeproungene Welte sich hier eine große, eigenthümliche, undeproungene Welt entgegen: unste Religionen, deren Dienst Ginn und Gemuth sessisch, mit der Stite und Denkweise der Wilfer innig vereinigt.

Es war die natürliche Tenbeng bes Ratholicismus auch biefe Welt zu überwinden.

Dem ganzen Thun umb Ereiben Franz Lavens, ber besteits 1542 in Oftindien anlangte, liegt diese Idee zu Grunde. Weit und breit durchzog er Indien. Er betete am Grabe des Apostels Thomas zu Meliapur: er predigte von einem Baume herad dem Bolke von Travancor: auf den Molnksten lehrte er geistliche Gesänge, die dann von den Knaben auf dem Markte, von den Fischern auf der See wieders

<sup>1)</sup> Maffei: Commentarius de rebus Indicis p. 21.

hate wurden; boch war er nicht: gebarm unt zu vollenden; fein Wahlspruch war: Amplinal amplinat fein Weichtungereifer war zugleich eine Art Meiselust; schan er gelangte nach Japan: er war im Begriff ben hert und Unsprung der Sinnesweise die ihm dort untgegengetreten war, in Sina auffusien, als er starb 1).

Es liegt in ber Natur ber Menschen, baß; sein Beisspiel, die Schwierigkeit der Unternehmung zur Rachahmung wehr auffordette, als devon abschreckte. Auf: die mennigsfaleigste Weise war man in den ersten Daccumien das, 17sen Induspundents im Orient beschäsigt.

In Madaure finden wir seit 1606 ben flater Rubitt. Er ist erstaunt, wie wenig Fartschritte bas Christenthum in der langen Zeit gemacht, und glaubt sich dies nur das durch erkläten zu können, daß die Portugiesen sich an die Parias gewandt hatten. Christus ward als ein Sott der Parias betrachtet. Ganz anders griff er es anz er hielt dafür, eine wirksme. Sekehrung nuisse war den Warnehmen ansangen. Er erklärte bei seiner Ankanste, dast er vom basten, Udel sep. — er hatte Zengnisse dofür bei, sich — und schlos sich an die Baaminen. Er kleidete sich und wahnte wie sie, unsarzog sich ihren Kalkungen, kernte Sanssarzog sich ihren Er Geie hegten die Med-

<sup>1)</sup> Maffei: Historiarum Indicarum lib. XIII et XIV.

<sup>2)</sup> Juvencius: Historiae societ. Jesu pars V, tom. II, lib. XVIII, § IX, nr. 49. "Brachmanum instituta omnia caerimoniaeque cognoscit: linguam vernaculum, dictam vulgo Tamulicam, quae latissime pertinet, addiscit: addit Baddagicam, qui principum et aulae sermo, denique Grandonicam sive Samutoradam, quae lingua eruditorum est, cotorum tot ebelta difficulta-

muta, es habe fichter in Indien vier Bege ber Babeholt gegeben, von benen einer verleren gegangen. Er behamtete, er fin gefommen ihnen biefen vertornen, aber geradellen, geiftigen Weg jur Unferblichfeit gu weifen. Im Sabre 1609 hatte er fcon 70 Brammen gewonnen. hutete fich wohl, ihre Vorurtheile zu verleten: selbk ifre Unterficheibungszeichen bulbete er und gab benfelben neur eine andere Sebentung: in ben Rirchen sonderte ar bie Stande bon einander all: bie Ausbrücke mit benen man fraher bie chriftlichen Lehven begelehnet hatte, vertauschte er mit eleganteren, bierurfich vornehmeren. Er verfubr in allen Dingen fo geschieft, baff er baib Schaaren son Befehrten um fich ber fab. Obwohl feine Methobe viel Anfton erragte, fo fcbien fie boch auch allein geeignet vormarte au bringen. Gregor XV. fprach im Jahre 1621 fine Billigung berfelben aus.

Richt minder merkwürdig find die Wersuche die man war bieselbe Zeit am Sofe des Raifers Afbar maches.

Man erinnert sich, daß die alten mongolischen Chane, die Eroberer von Aflen, lange eine eigenehamlich unentschiedene Stellung zwisthen den verschiedenen Religionen, welche die Welt cheilten, einnahmen. Es scheint fast, als habe Raifer Atbac eine ahnliche Gesinnung gehegt. Indem er die Jesuiten zu sich rief, erklarte er ihnen, "er habe alle Religionen der Erde kennen zu lernen gesucht: jest wünsche er auch die christliche kennen zu lernen: mit halfe der Bater, die er ehre und schäse." Den ersten seiten Sis

tibus, nulli ut Europaeo bene cognita fuisset ad eam diem atque inter ipsosmet Indos plenimum soire videantur qui hanc ut-cunque norint etsi aliud nihil norint.

naben Dieronmund Baber, Beffe bes Frant, im Sabre 1606 an feinem Sofe: bie Emporungen bet Mahumebaner trus gen bagu bei, ben Ruffer gunftig fur bie Chriften gu finfe wen. Im Jahre 1509 warb zu Lahore Weilmachten auf bas feierlichste begangen: bie Rrippe war 20 Tage lang ausgestellt: mit Valmen in ber hand zogen zahlreiche Ratechumenen in die Rirche: und empfingen die Saufe. Der Raifer lad ein Leben Chrifti, bas man perfifch verfaßt, mis vielem Berginaen: ein Muttergottesbild, nach bem Muffer ber Mabonna bel Popolo in Rom entworfen, ließ er fich in ben Ballaft bringen, um es auch feinen Frauen au geigen. Die Chriften fthloffen nun mohl bieraus mebe als ju fchlieffen war; aber fie bracheen es boch immer febe weit: nach bem Tobe Afbard im Jahre 1610 empfingen 3 Beingen aus toniglichem Geblute feierlich die Taufe. Umf weißen Elephanten ritten fie nach der Rirche: mit Troms petens und Pankenfchall empfing fie Pater Sieronomus 1), Milmählig — obwohl auch bier wechfelnbe Stimmungen eintraten, je nachbem man politisch mit ben Portugiesen mehr ober minber que ftanb - fcbien es mit bem Chris ftenthume zu einer gewiffen Festigkeit kommen zu wollen: 1621 warb ein Collegium in Agra gegrundet, eine Station in Batna. Roch im Jahre 1624 machte ber Raffer Dibes bangir hoffnung felbst überzutreten.

Bu berfelben Zeit waren bie Jefuiten auch ichen in Sina vorgebrungen. Der kunftfertigen, wissenschafelichen, lefenden Bevolkerung bieses Neiches suchen sie durch die Erfindungen bes Occidents, burch Wissenschaften beignkommen. Den ersten Eingang fand Nicci baburch, daß er Ma-

<sup>1)</sup> Juvencius 1, 1, nr. 1 - 23.

## 494 Buch VII. Rap. 2. Allgemeine Andbreitung

thematif lebrte, baf er fich geiftig bebeutenbere Stellen and ben Gebelben bes Confncius aueignete und fie recibirte: Jurvitt in Befing verschaffte ihm bas Befdent einer Schlass ubr, bas er bem Ratter machte: in beffen Gunft und Snabe bos ibn: bann nichts fo febr, als bug er ibm eine gambfacet entwarf, burch welche alle Berfuche ber Ginefen in biefem Rache bei weitem übertroffen wurben. Es bewichner Wirei, baff er, ats ber Ruifer gebn foldber Cufelte auf Beibe gu mablen und in feinen Jimmern auffnihangen befitht, bie Belegenheit ergriff babei auch etwas fur bas Chetftenthum gu thun und in ben 3wischenraumen ber Rurte chriftliche Sombole und Spruche anbrachte. Go war fein Unterricht aberhaupt: er fing gewohnlich mit Dathematit an und borte mit Religion auf: feine wiffenfchaftlichen Eulente verschaffe ten feinen Religionslehren Unftben. Richt allein murben feine unmittelbaren Schüler gewonnen, auch viele Manbas rinen, beren Tracht er angewonnnen, gingen zu ihm über: fthon im Sabre 1605 warb eine marianische Societät in Beting gegrundet. Ricci farb icon 1610, nicht allem von überhäufter Arbeit, sonbern haupefächtich von ben vielen Besuchen, ben langen Dittagseffen und alle ben übris gen gesellschafelichen Bfifchten Sina's aufgerieben; aber auch nach feinem Tobe folgte man bem Rathe ben er gegeben "ohne Auffehen und garm zu Berte zu gebn, fich bei biefem farmischen Meere nabe an bie Raften ju balten" und seinem wiffenschaftlichen Beispiele. Im Jahre 1610 trat eine Mondfinfterniß ein: Die Borangaben ber einheimischen Aftronomen und ber Jesuiten waren um eine volle Stunde verfchieben; bag bie Steffniten aufs neue Recht hatten, braubte ihren großes Aufeben ju ABege 1). wurden nicht allein nehft einigen Manbarinen, ihren Schus lern, mit ber Berbefferung ber aftrommifchen Safeln beauf. tragt, auch bas Chriffenthum fam vorwärts. bie erfte Rirche in Ranting eingeweiht: :1616 gibt es in 5 Provingen bes Meiches cheiftliche Rirchen: bei bem Wis berflande, ben fie nicht felten erfahren, ift es ihnen bann por aften nattlich, bag ihre Schuler Berfe geschrieben welche die Billigung ber Gelebeten genießen: ben broben ben Eturmen wiffen fle auszuweichen: auch fie schließen fich fo enge wie moglich an bie Gebrauche bes lanbes an: in bem Stabre 1619 werben fie in einem ober bem anbern Stude baju von bem Papft ermachtigt. Und fo vers gebe benn fein Jahr, wo fie nicht Saufenbe befehren; alle mablig fterben ihre Segner ab: 1624 erfcheint bereits Abam Schall: Die genaue Befchonibung von zwei Monbfinfierniffen, die in biefem Jahre eintraten, eine Schrift Lombarbo's aber bas Erbbeben verjungen ihr Unfeben 1).

<sup>1)</sup> Jouvency hat sein ganzes 19tes Buch bem Unternehmen in Sina gewidmet, und bemselben p. 561 eine Abhandlung hinzuges-fügt: Imperii Sinici recens et überior notitia, die noch immer lessendurdig bleibt.

<sup>2)</sup> Relatione della Cina dell' anno 1621. Lo stato presente di questa chiesa mi pare in universale molto simile ad una nave a cui e li venti e le nuvole minaccino di corto grave borasca, e per ciò li marinari ammainando le vele e calando le antenne fermino il corso, e stiano aspettando che si chiarisca il cielo e cessino li contrasti de' venti: ma bene spesso avviene che tutto il male si risolve in paura e che sgombrate le furie de' venti svanisce la tempestà contenta delle sole minaccie. Così appunto pare che sia accaduto alla nave di questa chiesa. Quattro anni fa se le levò contro una gagliarda borasca, la quale pa-

## 486 Buch VII. Sap. 2. Milgemeine Ansbreitung

Einen andern Weg hatten die Jesuiten in dem kriegerischen, durch unaushdeliche Parteiung entsweiten Japan eingeschlagen. Won allem Ansang ergriffen auch sie Partei. Im Jahre 1554 hatten sie das Glück sich für Den erstärt zu haben, der den Sieg behielt: seine Sunst war ihnen gewiß, und sie machten durch dieselbe ungenwine Fortschrüte. Schon im Jahre 1579 hat man dart 300000 Christen gegählt: der Pater Vallgnand, welcher 1606 starb, ein Mann dessen Aach Philipp II. in ostindischen Angelegenbeiten gern einholte, hat 300 Kirchen, 30 Hanser der Jessuiten in Japan gegründet.

Jeboch eben biese Verbindung der Jesuiten mit Wes ried und Spanien erregte zuletzt die Sisersucht der einheis mischen Gewalten: in neuen Burgerfriegen hatten sie nicht mehr das frühere Stück: die Partei der sie sich angeschloss sen, unterlag: seit dem Jahre 1612 waren furchebare Bersfolgungen über sie verhängt.

Aber sie hielten sehr gut Stand. Ihre Befehrten foesterten ben Martyrertob heraus: sie hatten eine Martyrersssballität gestisstet, in welcher man sich gegenseitig zur Ersbulbung aller Leiben ermuthigte: sie bezeichnen diese Jahre als die Aera Martyrum: — wie sehr auch die Bersolgung zunahm, sagen ihre Geschichtschreiber, so gab es doch in je-

reva che la dovesse sommergere ad un tratte: li piloti accommodandosi al tempo raccolsero le vele delle opere loro e si ritirarono alquante, ma in modo che potevano essere trovati da chiunque voleva l'ajuto loro per appettare denec aspiret dies et inclinentur umbrae. Sin' hora il male non è stato di altro che di timere. jedum Jahre Menbelehrte 1). Gie wollen von 1603 bis 1600 genan 289039 Japanafen jahlen, welche jum Christianthume übergegangen.

In allen biefen Länbern bewähren benn bie Jesuiten ein eben so gefügiges als beharrliches und hartnäckiges Batwell: sie machen Gortschritte in einer Ausbehnung wie man sie nie hätte erwarten sollen: es ist ihnen gelungen ben Wiberstand jence gebildeten nationalen Religionen, die ben Orient beherrschen, wenigstens zum Theil zu besiegen.

Dabei haben fie- auch nicht verfäumt auf die Bereinigung der orientalischen Christen mit der romischen Rirche zu benfen.

In Judien selbst hatte man jene uratte nestorianische Gemeinde gestunden, die unter dem Ramen der Thomaschrissen bekannt ist; und da ste nicht den Papst zu Rom, von dem sie nichts wuste, sondern den Patriorchen von Babylon (zu Mosul) für ihr Oberhaupt und den hirten der allgemeinen Kirche hielt, hatte man gar bald Anstalt gemacht sie in die Gemeinschaft der römischen Kirche zu ziehen. Es ward weder Gewalt noch Ueberredung gespart. Im Jahre 1601 schienen die Bornehmsten gewonnen zu sown: ein Jesuit wurde zum Bischof eingesetzt. Man bruefte das römische Ritual chaldisch: auf einem Didee

<sup>1)</sup> Lettere annue del Giappone dell'anno 1622 geben ein Beffpiel: I gloriosi campioni che morirene quest'anno furen 121: gli adulti, che per opera de'padri della compagnia a vista di così crudele persecutione hanno ricevuto il santo battesimo arrivano il numero di 2236 senza numerar quelli che per mezzo d'altri religiosi e sacerdoti Giapponesi si battezzano.

sanconcissum wurden die Irrthumer des Restorius verstucht: in Cranganor erhad sich ein Vesuitencollegium: die neue Beseigung des bischöflichen Stuhles im Inhre 1824 gestach mit Einwilligung der Hartnatsigsten unter den bisherigen Segnern ').

Se verfiehe sich, baf hiebei bas politische Urbergemicht ber spanisch-portugiesischen Macht bas Beste that. Auch im Habesch war es zur nemitchen Zeit von gehftem Einstuß.

Die fruhern Berfuche waren alle vergeblich gewefen. Erft als im Jahre 1063 bie Portugiefen von Fremona ben Abnffiniern in einer Schlacht mit ben Ruffern wofents liche Dienste geleistet, gelangten fie und ihre Religion in größeres Unfeben. Eben traf ber Pater Parg ein: ein gefchickter Refuit, ber in ber Landessprache probigte, und fichan bem Soft Gingang verfthaffte. Der flegeriche Riteft wanschte mit bem Ronig von Gpanien in ein nabered Derhaltniff zu treten, hamptfachlich um einen Anhalt gegen feine Beinbe im Imnern zu haben: Paes fellte ibm ale bas einzige Mittel hiezu vor, baf er von feiner schismasseben Doctrin ablaffe und zur romifehen Rinche übertrete. Er machte um fo mehr Einbruck, ba bie Portugiefen in ber That in ben innern Bewegungen bos kanbes Treue und Tapferkeit bewiefen. Disputationen wurden angestellt: leicht waren die unwissenden Monche zu besiegen: ber tapferfte Mann bes Reiches, Sela-Christos, ein Bruber bes Raifers Seltan-Segued (Sociaius), word bekehrt, ungablige Andere folgten seinem Beispiel: und man trat bereits mit Paul V. und Philipp III. in Berbindung. Raturlich regten fich

<sup>1)</sup> Cordara: Historia soc. Jesu VI, IX, p. 535.

hiemiber die Reprafentanten ber eingeführten-Religian: auch in Sabesch nahmen, wie in Europa, die bürgerlichen Rriege eine religible Garbe au; ber Abung und feine Monche stanben immer auf Seite ber Rebellen, Sela-Chriftes, bie Bortugiesen und bie Befehrten auf ber Geite bes Raifers. Jahr für Jahr wird gefichlagen: Gluck und Befahr wechseln: zulett behålt ber Raifer umb feine Partei ben Gieg. Es ift ein Gieg angleich bes Ratholicismus und ber Beftie Im Nahre 1621 enticheibet Geltan : Seaneb jene alten Streitigkeiten über die beiben Raturen in Christo nach bem Sinne ber romifchen Rirche; er verbietet, fur ben alexanbrinifchen Patriarchen ju beten; in feinen Stabten, feinen Garten werben fatholische Rirchen und Capellen er-Im Jahre 1622 empfange er, nachbem er bei Paes gebeichtet, bas Abenbmabl nach fatholifichem Ris Lange schon war ber romische Dos expacht worden ins. einen lateinischen Patriarchen berüberzusenben: boch trug . man bort Bebenten, fo lange bie Befinnung aber bie Macht bes Raifens zweifelhaft waren: jest hatte biefer alle feine Bogner boffegt, ergebener fonnte er fich nie bezeis gen: am 19ten Dezember 1622 ernannte Gregor XV. einen Portugiesen, ben Konig Philipp vorgefcblagen, Doctor Alfonso Mendez, von der Gesellschaft Jesu, jum Patriarchen von Aethiopien 2). Rachbem Menbes endlich angelangt, leistete ber Raifer bem romischen Papste seine feierliche Obedieng.

<sup>1)</sup> Juvencius p. 705. Cordara VI, 6, p. 320. Lubolf nennt ben Raiser Susneus.

<sup>3)</sup> Sagripanti: Discorso della religione dell' Etiopia MS, aus ben atti consistoriali.

200

Inbessen faste man auch alle griechischen Christen im türkischen Neiche ins Auge: die Papste schieften Misson aus Unter den Maroniten war durch einige Jesuiten die römische Prosesso side eingeführt worden: einen nestorianischen Archimandriten sinden wir 1614 zu Rom, der den Lehren des Restorius im Ramen einer großen Menge von Anhängern entsagt: in Constantinopel ist eine jesuitissche Misson eingerichtet, die daselbst durch den Einsluß des französsichen Sesandten eine gewisse Festigkeit und Haltung bekommt, der es unter andern gelingt den Patriarschen Epristus Lucaris, der sich zu protestantischen Meinungen neigte, im Jahre 1621 wenigstens auf einige Zeit zu entsernen.

Eine unermeßliche weltumfassende Thatigkeit! — welche zugleich in den Andes und in den Alpen vordringt, nach Libet und nach Scandinavien ihre Spaher, ihre Boesdanpfer aussendet, in England und in Sina sich der Staatsgewalt nähert: — auf diesem unbegrenzten Schausplatz jedoch allenthalben frisch und ganz und unermüdlich: der Antried, der in dem Mittelpunkte thatig ist, begeistert und zwar vielleicht noch lebhafter und inniger jeden Arbeister an den außersten Grenzen.

## Drittes Rapitel.

Gegensat politischer Verhältnisse. Neue Siege des Katholicismus.

1623—1628.

Was einer vorbringenben Macht Grenzen sett, ift nicht immer und wohl niemals allein Widerstand von aussen: in der Regel wird dieser durch innere Entzweiungen wo nicht geradezu hervorgerufen, doch sehr begunstigt.

Mare ber Katholicismus einmuthig geblieben, mit vereinigten Kräften auf sein Ziel losgegangen, so sieht man nicht recht, wie das germanische nördliche Europa, das schon großentheils in seine Interessen verstochten, von seiner Politik umsponnen war, ihm auf die känge hätte widerstehn wollen.

Sollten aber nicht auch auf dieser Stufe ber Gewalt in dem Ratholicismus die frühern Gegensätze, die doch nur auf der Oberfläche beseitigt und im Innern unaufhörlich wirksam geblieben, wieder zum Vorschein kommen?

Das Eigenthumliche in dem Forschritte der Religion war in diesem Zeitraume, daß er allenthalben auf politisch militärischem Uebergewicht beruhte. In Folge der Kriege

brang die Mission vorwarts. Daraus folgte, daß mit demselben die größten politischen Beränderungen verbunden waren, die doch auch als solche etwas bedeuten und Ruckwirkungen, die man nicht berechnen konnte, hervorrusen mußten.

Von allen biesen Veränderungen nun war ohne Zweis fel die wichtigste, daß die beutsche Linie bes hauses Deft reich, die bisher, burch die erblandischen Unruhen gefeffelt, in bie allgemeinen Ungelegenheiten weniger eingegriffen, auf einmal zu ber Gelbständigkeit, Bebeutung und Rraft einer aroben europäischen Macht gebieh. Durch bie Erhebung bes beutschen Destreich geschah, bag auch Spanien, welches fich feit Philipp II. friedlich gehalten, mit neuer Rriegsluft ju seinen frühern hoffnungen und Unsprüchen wiebererwachte. Schon waren beibe in Folge ber Graubundtner Sandel unmittelbar in Berbinbung getreten: bie Alpenpaffe waren auf ber italienischen Sette von Spanien, auf ber beutschen von Deftreich in Befit genommen: hier in bem boben Gebirg schienen sie fich zu gemeinschaftlichen Unternehmungen nach allen Seiten ber Welt bin bie Sand gu bieten.

Gewiß lag in bieser Stellung auf der einen Seite eine große Aussicht für den Ratholicismus selbst, dem sich beide Linien mit unverbrüchlicher Ergebenheit gewibmet hatten, aber auf der andern doch auch eine große Sefahr innerer Entzweiung. Wie viel Eifersucht hatte die spanische Monarchie unter Philipp II. erweckt! Aber dei weistem gewaltiger und kernhafter erhob sich jest die Sesunwetsmacht des Hauses durch den Anwachs ihrer deutschen

Rrifte. Rothwendig mußte fie die alten Antipathien in noch hoherem Grabe erregen.

Buerft zeigte fich bas in Italien.

Die fleinen italienischen Staaten, an und für fich nicht felbständig, hatten das Bedurfniß und auch bas Gefühl bes Gleichgewichtes in jener Beit am lebhaftesten. Gie jest von zwei Geiten in bie Mitte genommen, burch bie Befetsung ber Alpenpaffe von aller fremben Bulfe abgefibnitten werden follten, empfanden fie als eine unmittelbare Bebrobung. Ohne viel Rucksicht, welcher Bortheil ihrem Glaubenebefenntniß aus jener Combination erwachsen toune, wandten sie sich an Frankreich, bas ihnen ja allein belfen konnte, um dieselbe ju gerstoren. Auch Louis XIII. fürchtete feinen Einfluß auf Italien zu verlieren. Unmittelbar nach dem Krieden von 1622, noch ehe er in seine Sauptfabt zuruckgefommen, schloß er mit Savonen und Benebig einen Bertrag ab, fraft beffen bas Saus Deftreich mit gemeinschaftlichen Kräften genothigt werben sollte jene bundtnerifchen Paffe und Plate berauszugeben 1).

Eine Absicht die freilich nur einen einzelnen Punkt ins Auge faste, aber leicht die allgemeine Entwickelung gefahrben konnte.

Sehr wohl erkannte bas Gregor XV, bie Gefahr bie bem Frieden ber katholischen Welt, bem Fortgange ber restigiden Interessen und hieburch auch der Erneuerung bes papstlichen Unsehens von diesem Punkte aus drohe: mit bemselben Eifer, mit welchem er Mission und Bekehrung beforderte, suchte er nun auch — benn ihm vor allem stellte

<sup>1)</sup> Nani: Storia Veneta p. 255.

sich ber Zusammenhang bar — ben Ausbruch ber Feindseligkeiten zu verhindern.

Noch war das Ansehen des papsilichen Stuhles, ober vielmehr das Gefühl der Einheit der katholischen Welt so lebendig, daß sowohl Spanien als Frankreich erklärten, die Entscheidung dieser Sache dem Papste überlaffen zu wollen. Ja ihn seibst ging man an, bis zu völliger Ausgleichung die sesten Plätze, die so viel eisersüchtige Beforgniß rege machten, als ein Depositum in seine Hand zu nehmen und mit seinen Truppen zu besetzen 1).

Einen Augenblick bedachte sich Papst Gregor, ob er auf diese thätige und ohne Zweisel auch kosispielige Theilsnahme an entfernten Händeln eingehn solle: da es aber am Tage lag, wie viel bavon für den Frieden der kathoslischen Welt abhing, so ließ er endlich ein paar Compagnien werben, und schiekte sie unter seinem Bruder Herzog von Fiano nach Graudündten. Die Spanier hatten wenigsstens Niva und Chiavenna zu behalten gewünscht: auch diese überlieserten sie jetzt den papstlichen Truppen 2). Erzherzog Leopold von Tyrol ließ sich endlich auch bereit sinden, ihnen die Landschaften und Plätze zu übergeben, auf welche er nicht etwa Ansprüche eigenen Besitzes erhob.

Und hiedurch schien nun in der That die Gefahr beseistigt, welche die italienischen Staaten junachst in Bewegung gesetzt hatte. Hauptsächlich kam es noch barauf an, bei ben

<sup>1)</sup> Dispaccio Sillery 28 Nov. 1622. Corsini 13. 21 Genn. 1623, bei Siri: Memorie recondite tom. V, p. 435. 442. Scrittura del deposito della Valtellina, ib. 459.

<sup>2)</sup> Siri: Memorie recondite V, 519.

weitern Anordnungen die katholischen Interessen wahrzunehmen. Man faste den Plan, Baltellin, wie es den Spaniern nicht in die Sande fallen durse, so auch nicht wieder unter Graudundten gerathen zu lassen: wie leicht hatte
dann die katholische Restauration daselbst unterbrochen werden
konnen: selbständig sollte es den drei alten rhätischen Bunden als ein vierter gleichberechtigter hinzugesügt werden.
Ins derseiden Rücksicht wollte man selbst die Berbindung
der beiden ditreichischen Linien, die zum Fortgange des Kotholicismus in Deutschlaud nothwendig schien, nicht vollig
unterbrechen. Die Passe durch Worms und Valtellin sollten den Spaniern offen bleiben: wohlverstanden um Truppen nach Deutschland gehn, nicht um deren nach Italien
kommen zu lassen!).

So weit war es: zwar noch nichts abgeschlossen, aber alles zum Abschluß reif, als Gregor XV. starb: — 8. Juli 1623. Er hatte noch die Senugthuung diese Zwistigkeisten beseitigt, den Fortschritt seiner Kirche unaufgehalten zu sehen. War doch dei den Unterhandlungen sogar von einer neuen Verdindung der Spanier und Franzosen zu einem Angriss auf Rochelle und Holland die Rede gewesen.

Es fehlte jeboch viel, bag es nach bem Tobe Gres gord nun auch babin gefommen ware.

Einmal genoß ber neue Papft Urban VIII. noch nicht jenes Bertrauen bas auf ber erprobten Boraussetzung etener vollkommenen Unparteilichkeit beruht: sobann waren

<sup>1)</sup> Art. IX. bes Entwurfes ber Convention.

die Jieliener durch den Bertrag lange nicht zufrieden geschellt: aber was das Michtigste ift, in Frankreich kammn Manner an das Ruber, welche die Opposition gegen Spasnien nicht mehr auf fremde Sieren als Hulfsmacht, sondern aus eigenem freien Antrieb als den Hauptgesichtspunkt der französischen Politik wieder aufnahmen, Bienzuille und Aichelieu.

Bielleicht liegt hierin weniger Willführ, als man ausmehmen geneigt ift. Auch Kranfreich war wie Oestreich-Epanisn in einer Junahme aller seiner Rrafte begriffen: durch die Sieze über die Hugenotten war die königliche Wacht, die Einheit und das Selbstgefühl der Ration unswhich gestiegen: und wie nun mit der Kraft auch die Unssprüche wachsen, so tried alles dahin, eine kühnere Polistik zu ergreisen als die disher befolgte: diese natürliche Tendenz rief sich ihre Organe hervor, Männer, welche sie durchzusetzen geneigt und sähig waren. Bon Ansang an war Richelieu entschlossen der Autorieat welche das Hans Destreich noch immer behanptet und damals verzüngt und erhöht hatte, entgegenzutreten, und den Kampf um das oberste Ansehen in Europa mit demselben einzugehn.

Ein Entschluß ber nun eine noch viel gefährlichere Spaltung in die katholische Welt brachte, als die frühere gewesen war. Die beiden Hauptmächte mußten in offenen Rrieg gerathen. Un die Anskührung jenes römischen Tractates war nicht mehr zu benken, und vergeblich bemühte sich Urban VIII. die Franzosen bei ihren Zugeständnissen sestzuhalten. Aber eine Berbindung mit der katholischen Opposition genügte den Franzosen noch nicht. Obwohl

Carbinal ber romifchen Lirche, trug Richelien fein Bebenten mit ben Protestanten felbst unverholen in Bund gu treten.

Buerft naberte er fich ben Englanbern, um jene fpanifthe Bermahlung gu bintertreiben, die bem Saufe Deftreich fo viel neuen Ginfluß batte verschaffen muffen. Es famen ihm hiebei perfonliche Berhaltniffe ju Gulfe: Die Ungebuld Jacobs I, ber mit ber Bartlichkeit eines alten Dannes ber fich bem Tobe nahe glaubt, nach ber Rückkehr seines Sobnes und feines Lieblings verlangte: ein Diffverfidnb. wiß zwifchen bem beiben leitenden Ministern Olivarez umb Budingham: aber bas Meifte that boch auch hier bie Sache felbft. Die pfalgische Ungelegenheit entwickelte in ber Unterhandlung mit Destreich, Spanien, Baiern und Walt undberminbliche Schwierigfeiten 1): - eine Berbinbung mit Frankreich bagegen ließ bei ber neuen Richtung welche biefe Macht nahm, eine balbige Entscheibung berfelben burch ble Waffen erwarten. Da nun biefe Berbinbung bem Ronia von England nicht allein eine eben so bedeutenbe Dit gift verschaffte, sondern auch die Aussicht die englischen Ratholifen mit bem Throne ju verfohnen, fo jog er es vor. feinen Sohn mit einer frangofischen Pringeffin zu vermab. len: er gewährte ihr biefelben religiofen Bugeftanbniffe bie er ben Spaniern gemacht.

Und fogleich ruftete man fich nun hierauf gu bem Ungriff. Richelieu entwarf einen weltumfaffenden Plan, wie

<sup>1)</sup> Aus einem Schreiben bes Pfalzgrafen vom 30ften October ergibt fich, bag er nur mit Gewalt hatte zur Annahme ber Borsichlage bie man ihm machte hatte bewogen werben tonnen.

fle vor ihm noch nicht in der europäischen Politik ersthienen, ihm aber so besonders eigen find. Durch einen allgemeinen Anfall auf allen Seiten dachte er die spanisch diftreis chische Macht mit Einem Male zu verderben.

Er selbst wollte im Bunde mit Savopen und Benedig in Italien angreifen: ohne alle Ruckficht auf ben Papft ließ er unerwartet frangofische Truppen in Graubundten einracten und bie papftlichen Garnisonen aus ben festen Platen verjagen '). — Mit ber englischen hatte er zugleich bie hollanbische Allianz erneuert. Die hollander follten Gabamerita, bie Englander bie Ruften von Spanien angreifen. Durch Ronig Jacobs Bermittelung bewegten fich die Turfen und brohten einen Einfall in Ungarn. — Der Saupts schlag aber sollte in Deutschland geschehen. Der Ronia von Danemark, ber schon lange gerüstet, war endlich entfchloffen, die Rrafte von Danemark und Rieberbeutschland für seine pfälzischen Berwandten in Rampf zu führen. Richt allein England versprach ihm Sulfe, Richelieu fagte einen Beitrag von einer Million Livres zu ben Rriegskoften zu 2).

- 1) Relatione di IV ambasciatori 1625. Il papa si doleva che mai Bettune gli aveva parlato chiaro, e che delle sue parole non aveva compreso mai che si dovessero portare le armi della lega contra li suoi presidii. Die gewohnte Politif in Franfreich.
- 2) Auszug aus der Instruction Blaimvisse bei Siri VI, 62. Nel sondo di Alemagna soste Mansseld mit ihm operiren (Siri 641.) Relatione di Carassa: (I Francesi) hanno tuttavia continuato sino al giorno d'hoggi a tener corrispondenza con li nemici di S. Mà Cesa e dar loro ajuto in gente e danari se den con coperta, quale però non è stata tale che per molte lettere intercette e per molti altri rincontri non si siano scoperti tutti l'andamenti e corrispondenze: onde prima e doppo la rotta data dal Tilly

Bon beiben unterstätt follte Mandfelb neben bem Ronig auftreten und ben Weg in die offreichischen Erblande suchen.

Zu einem so universalen Angriff rustet sich bemnach von den beiden vorwaltenden katholischen Mächten die eine wider die andere.

Es ist keine Frage, unmittelbar muß dieß den Forts schritt der katholischen Juteressen einhalten. Obwohl das franzosische Bundnis politischer Natur ist, so muß doch, eben wegen jener engen Berbindung der kirchlichen und politischen Berhaltnisse, der Protestantismus darin eine große Förderung sehen. Aufs neue schöpft er Athem. Ein neuer Borkampfer, der König von Danemark, erscheint für ihn in Deutschland, mit unverbrauchten frischen Kräften, von der großen Combination der europäischen Politik unterstüße. Ein Sieg bestelben würde alle Ersolge des Erzhauses und der katholischen Restauration rückgängig gemacht haben.

Jeboch erst ber Bersuch pflegt die Schwierigkeiten zu entwickeln, die ein Unternehmen in sich enthält. So glanzend die Talente Richelieus senn mochten, so war er doch zu rasch an das Werk gegangen, dem seine Neigungen galzten, das er als ein Ziel des Lebens, sen es in vollem Berwußtseyn oder in dunklerem Vorgefühl, vor sich sah: aus seinem Unternehmen erhoben sich ihm Gesahren für ihn selbst.

Nicht allein die beutschen Protestanten, die Gegner al re di Danimarca sempre l'imperatore nel palatinato infe-

al re di Danimarca sempre l'imperatore nel palatinato inferiore e nelli contorni d'Alsatia v'ha tenuto nervo di gente, dubitando che da quelle parti potesse venire qualche ruina. bes Haufes Doftreich, ermannten fich, sowbern auch bie französischen, die Gegner Richelieus felbst, fasten unter ber neuen politischen Combination wieder Ruch. Sie selbst swen, sie hatten gehofft, im schlimmsten Juste durch die jetzigen Verbündeten des Königs wieder mit ihm ausgeschnet zu werden '). Rohan erhob fich zu Lande, Soudise zur Gee. Im Rai 1625 waren die Dugenotten weit und breit in den Wassen.

Und in demfelben Momente traten bem Carbinal auf ber anbern Seite vielleicht noch gefährlichere Feinde hervor. Bei aller feiner Reigung zu Frankreich befaß Urban VIII. boch ju viel Gelbstgefühl, als bag er die Berjagung feiner Barnifonen aus Graubundten fo leicht hatte verfchmergen follen 2). Er lief Truppen werben und nach bem Railanbifchen vorrucken, in ber ausgesprochenen Absicht mit ben Spaniern im Bunbe bie verlornen Mate wieber einzuneh. Wohl mag es fenn, daß auf diese Rriegsbedrobungen wenig zu geben war. Allein um so mehr batte bie firchliche Einwirfung zu bedeuten, die fich bamit ver-Die Rlagen bes papfilichen Muntius, bag ber Enupfte. allerchristlichste Ronig der Gehülfe keterischer Fürsten senn wolle, fanden Anklang in Frankreich: die Jesuiten traten mit ihren ultramentanen Doctrinen berver: vom den Stren-

<sup>1)</sup> Mémoires de Rohan P. I, p. 146: "esperant que s'il venoit à bout, les alliés et ligués avec le roi le porteroient plus facilement à un accommodement."

<sup>2)</sup> Relatione di P. Contarini: S. Stà (er spricht von der ersten Zeit nachdem die Nachricht eingelausen war) sommamente disgustata, stimando poco rispetto s'havesse portato alle sue insegne, del continuo e grandemente se ne querelava.

ger- fischlich- gefinnten eiffuhr Richelien lebhaste Angriffe '). Iwar fand er bagegen eine Stütze in den gallicanischen Grundschen, Bortheibigung bei den Parsamenten: — jest boch er durfte est nicht wagen den Papft lange zum Feinde zu haben. Das fatholische Prinzip war zu genau mit dem wiederhergestollten Königthum verbunden: wer kommte dem Cardinal für den Eindruck stehn, welchen die geistlichen Ermahnungen auf seinen Fürsten hervorbringen mochten?

In Frankreich felbst bennnach sah sich Richelieu angegeiffen, und zwar durch die beiden eutgegengesetzten Parteien zugleich. Was er auch immer gegen Spanien ausrichten mochte, so war dies doch eine Stellung, die sich nicht halten ließ: er mußte eilen aus ihr herauszukommen.

umfaffung, bes fühnen vorbringenden Entwurfes, so zeigte er in diesem Augenbliet die treulose Gewandtheit Berbundete nur zu seinem Werfzeug zu machen und bann zu ver-laffen, die ihm fein Lebelang eigen war.

Er brachte zuerft seine neuen Bundesgenoffen bahin, ihm' wider Soudise beizustehn. Er seihft hatte teine Seemacht: mit protestantischen Streitkaften aus fremben landern, mit hollandischen und einzusthen Schiffen überwältigte er im September 1625 seine protestamtischen Gegner in der heis math. Er benutzte ihre Vermittelung dazu, die hngenotsten zu einer unvortheilhaften Abkunft zu nöchigen. Sie zweiselten nicht, dast er, sobald er sich dieser Feinde entlezbigt habe, den allgemeinen Angriff ernenern werbe.

Allein wie erstaunten fie, als statt deffen ploglich bie

<sup>1)</sup> Mémoires du cardinal Richelieu: Petitot 23, p. 20.

Runde von bem Arieden von Monson erscholl, ber im Mary 1626 zwischen Spanien und Frankreich abgeschlaffen worben. Ein papfilicher Legat war beshalb an beibe Sofe gereift. 3mar scheint er keinen wefentlichen Ginkluff euf die Abkunft gehabt zu baben, boch machte er auf jeben Rall bas katholisthe Prinzip reae. Während Richelieu Die Protestanten unter bem Anschein bes engeten Bertrauens ju feinen Zwecken benutte, batte er mit noch größerem Gifer Unterhandlungen ju ihrem Berberben mit Spanien ge-Ueber Baltellin einigte er fich mit Olivarez babin, baf es zwar unter bie herrschaft von Graubundten zurudfehren folle, aber mit felbsttbatigen Untheil an ber Befetung ber Aemter und ber ungeschmalerten Freiheit fatholisther Bottesverchrung 1). Die katholischen Machte, welche so eben einen Rampf auf Leben und Tob beginnen zu wollen geschienen, standen in Einem Moment wieder vereinigt ba.

Es kam hinzu, daß sich über die Ausführung ber in bem Bermählungsvertrag eingegangenen Berpflichtungen Mishelligkeiten zwischen Franzosen und Englandern erhoben.

Mit Nothwendigkeit erfolgte bann ein Stifffand aller jener antispanischen Unternehmungen.

Die italienischen Fürsten mußten fich, so ungern sie es auch thaten, in bas Unabanberliche fügen: — Savopen schloß einen Stillftanb mit Genua: Benebig pries sich

<sup>1)</sup> Du Mont V, 2, p. 487, § 2. qu'ils ne puissent avoir par ci-après autre religion que la catholique — — § 3. qu'ils puissent élire par élection entre eux leurs juges, gouverneurs et autres magistrats tous catholiques; folgen bann einige Beschränsfungen.

genefich, baß es nicht bereits in Malland eingefallen war, und entließ feine Milizen. Wenigstens hat man behäuptet, bas schwankende Betragen der Franzosen habe noch im Jahre 1625 den Entsat von Breda gehindert, so baß ihren der Berlust dieser wichtigen Festung an die Spanier muscherben sein. Jedoch das große und entstheidende Missgeschieft trat in Deutschland ein.

Die Krafte von Rieberbeutschland hatten sich um ben Ronig von Danemark gesammele, unter bem Schirm, wie wan glaubte, jener allgemeinen Berbindung wider Spasien: Mundfeld ruckte gegen die Elbe. Ihnen gegenüber hatte sich auch ber Raffer mit doppetter Anstrengung gerde stet: er wußte wohl, wie viel bavon abhing.

Als es zum Schlagen kam, bestand die Berbindung schon nicht mehr: die franzosischen Subsidien wurden nicht gezahlt, allzu langsam lief die englische Unterstützung eint die baiferlichen Deuppen waren krieggeübter: es erfolgte, daß der Konig von Danemark die Schlacht del Lutter verider, und auf fein Land zurückseworfen, daß auch Mansfeld die ein Flüchtling in die ditreichischen Provinzen gestrieben wurd, die er als Sleger und Wieberhersteller zu bestoreiten gehofft hatte.

Ein Erfolg ber nothwendig eben fo universale Wir-

Bundchft für die kaiserlichen Lander. Wir konnen fie mit Einem Worte bezeithnen. Die letzte Bewegung welche hier für den Protestantismus unternommen worden in hoffnung auf jene allgemeine Combination — ward gebannet: nunmehr marb auch ber Mel, ber bieber perfantich noch unbefaftige geblieben; jum : Ueberente gentthict. Der Raifer etffarte am Innatinstage 1687, bas er: nach Ablauf von feche: Monaten "Riemand inner, auch nicht bom herrn und Ritterftande, in foinem Erbreich Bob. men balben werbe, ber nicht ihm und ber appflotificen Rirche in bem allein feligmachenben fatholifthen Glauben beiffimme 1); abulibe Chiete ergingen in Dberdfreich, im Jahre 1628 in Raunthen, Rvain und Stelermart, nach einiger Reit auch im Micherbfiniche: Bergeband wore es, auch mitt, um Anfielind gu bitten ; ben Merthus Caraffe ftalle vor, mur von bet Doffnung auf einen allgemeinen Glodie wechsel schreibe fich biefe Bitte her. Geithem erft wurben jeut Landlichaften wieder vollkommen fatholitch. Dobos fition botte 80 Jahre baber ben Abel von Defireich bem Errhause gemache! Nicht erhobilisch bie landerfürfliche Mache, rechtglaubig fegreich und-ununghnäuft; icher feben Biberftanb.

und noch weitausschenber waren bie Wetungen best weuen Gieges in bem übeigen Deutschland. Niedersachsen war eingenommen: bis an den Rastwaat, standen bier faifentichen Bolfer: Brandenburg und Pommun hicken fie bestat: Reflenburg war in den Sanden bes faiferlichen Feldheren:

<sup>1)</sup> Caraffa: Relatione MS. Havendo il S<sup>2</sup> cardinale ed io messo in consideratione a S. M<sup>A</sup>, che come non si riformassero i hastati a nebili erettici, si poteva peto o nulla spessare della conversione delli loro sudditi e per conseguenza bazziano potuto ancora infettare pian piano gli altri, piacque a S. M<sup>A</sup> di aggiungere al S<sup>3</sup> Clo ed agli altri commissari autorità di riformare anche li nobili.

fo wiese Sampefige bod Protestatismus maren von einem katholifichen Relegatierre überwölkigt.

Mis zeigte fich fagleicht wie man biefeilage ber Dinge put benagen benfe. Sin frifutlicher hulut ward zum Bis for von Saibenftabt positifert; aus aposinisister Macht emannen hann ber Spapst ebenbanftiben zum Enzichtige Macht Magbeburg. Es ift keine Frage, bast wann eine katholische ausbergogliche Negierung fich bier festsete, sie mis ber Strenge ben übnigen wistlichen Faufern auf die Henstellung bes Ras tholicionius in bem gesammten Sprongel bringen umste.

Indeffen seigten sich die Anciresormacionen in Oberderiessthauf mit nemen Sier font. Man anus einmal das Bergeichnist wer Schaffe der Reichokanzlei aus diesen Jahren bein Enussen unschwere wiele, Anmahnungen, Beschlüsser, Enchiedenweit). Der junge Geof. von Rassau-Siegen, die jungern: Pfalggrafen von Bendung, der Deutschweiser unberrahmen nem Bosvenacionen: in der Obeppfels word musand der Note zum Kathalicismung genöhligt.

Inge unhmen jone alten Procoffe: geistlicher Geren geget weltsiche Gedube über eingezogene: Kirchengüter einen anbern Gung als früher. Wie mark allein Würtemberg gelingsigt! Es brungen alle bie alten Alägen; die Bischöfe von Conflanz und Augeburg, die Nobte von Wänchereid und Kaisersheim unit ihren Ansprüchen gegen das herzog-

<sup>1)</sup> Brevis enumeratio aliquorum negotiorum quae — — in puncto reformationis in cancellaria imperii tractata sunt ab anno 1989 ad annoim 1988, inv Mahang gur Germania saura restaurata p. 34.

liche Hand burch, die Existenz besteben warb gesthebet. 1). Allenthalben befamen die Bischofe Recht wider die Eristent der Bischof von Elchführt wider Wärnburg; bas Capitel von Gtrafburg wider bie Gradt Gtrafburg: Edwaldische Han, Penneningen, Ulm, Kindau, viele andere Salder bind ben gendehigt ben Kuthalbeten die affinen entriffenen Rieschen guruckfungeben.

Begann man nun bier allenthalben auf ben Buchfinben bes Religionsfriedens qu. bringen, wie unbe dag dame eine allgemeinere Unwendung der Grundfage beffelben wie man fie jest verftand 2).

nittand ber Schlacht bei Lutter!, fagt Canafft, pflichen ber Raifer wie von einem langen Schlafe zu erwandent von einer geofen: Hurche befreit, die feine Worfahren, und ihm felbst bieber gefesselt, kaste er den Gebauten gang Deutste land zu ber Runn des Religionstriebens zurückzuftaben.!!

Außer Magbeburg und halbarfiabt weinen bann auch Bonnen, Werben, Minten, Camin; Sabolberg, Gabeverin, soft alle nordbeuesthen Stifter bem Matholiaidund zurächges geben worden. Go war immer bad entfermte Ziel gavefin, bas der Papst und die Jesniten in dem glängandsten Ausgenblicken ihres Glückes ins Auge gefast hatten. Eben barum war dach selbst der Raiser bedenklich. Er zweiselee, sugt Carussa, nicht an dem Rechte, sonden en der Maglichkeit der Ausstührung. Allein der Sifer der Jesniten,

<sup>1)</sup> Sattler: Geschichte von Bartenberg unter ben herzogen, Th VI, p. 226.

<sup>2)</sup> Sentenberg: Gorifetung ber Saberlinfchen Reichsgefchichte-B. 25, p. 633.

Ç.

vor allem bes Weichtvaters Lamormain, das günstige Gutsachten der vier katholischen Chursürsten, das unermüdliche Anhalten penes papstichen Nuntius, der ja selbst berichtet, es habe ihm monatlange Arbeit gekostet um durchzubringen, baseitgte sun Ende alle Bedenklichkeiten. Bereits im Magust 1600 ward das Restitutionsedict eben so abgefaste wie es nachher erschienen ist 1). She es erlassen würde, sallen es nur noch einmal den katholischen Chursürsten in Cirmägung gegeben werden.

Es war aber hiemit nach ein weiterer Plan verfnüpft: man gab der Hoffnung Raum die lutherischen Fürsten in Eintem zu gewinnen. Richt die Theologen, sondern der Baiser: oder: einige katholische Reichösürsten selbst sollten ab vansüchen. Man beabsichtigte davon auszugehn, daß die Boustellung, die man im nordlichen Deutsthland vom Ratholicismus bege, weig, daß die Abtreichung des ungeinderten augsburgischen Bekenntnisses von der echt tatholischen Lehre mur sehr gering ser; den Chursürsten von Sachsen hosste man badurch zu gewinnen, daß man ihm das Patronat der drei Dachstister seines Gebietes überlasse?).

<sup>1)</sup> Dieser Zeitpunkt ber Absassing ergibt sich aus Carassa: Commentar. de Germ. sacra restaurata p. 350. Er bemerkt, daß bas Edict 1628 abgefast, 1629 publicirt worden; dann führt er fort: Annuit ipse deus, dum post paucos ab ipsa daliberatione dies Caesarem insigni victoria remuneratus est. Er meint den Sieg von Wolgast, der am 22sten August ersochten ward.

<sup>2)</sup> Schon 1624 hegte man zu Rom hoffnung auf die Befehrung biese Färsten. Instructione a moner Caraffa. Venne ancora qualche novella della sperata riunione con la chiesa cattelica del nigr duca di Sassonia, ma ella svani ben preste; con tutte ciè il vederle non infenso a' cattelici e nemicissime de'

Man verzweiselte nicht ben Haß ber Lutherauer gegen ben Calvinismus erwecken und dann zu einer vollkommenen herstellung des Ratholicismus benützen zu können:

Ein Sebanke ben man in Rom mit Lebhaftigkeit ergriff und zu einem aussührlichen Project ausarbeitete. Reinedweges meinte Urban VIII. sieh mit ben Bestimmungen bes Religionsfriedens zu begnügen, den ja niemals ein Papst gutgeheißen hatte 1). Nur eine vollige Restitution aller Kirchengüter, eine vollkommene Zurnafsührung aller Protestanten konnte ihn befriedigen.

Satte sich boch biefer Papst in bem glücklichen Ams genblicke zu einem wo möglich noch könneren Gedanken erhoben, dem Entwurfe England anzugretsen. Gleichstam wit einer Art von: Naturnothwendigkeit tritt dieser Plan von Zeit zu Zeit in den großen katholischen Combinationen wieder hervor. Jest hoffte sich der Papst des wiederhergostellten Einverständnisses der beiden Kronen dazu zu des bienen 2).

Buerft bem frangofischen Gesandten ftellte er vor, welche

Calviniati ed amicissimo del Magontino e convenuto nell'elettorato di Baviera ci fa sperare bene: laonde non sarà inutile che S. Sà tenga proposito col dette Magontino di questo desiderato acquisto.

- 1) A eni, fagt ber Papst vom Passauer Bertrag in einem Breve an ben Kaiser, nom havova giaumnai asmentito la soda apostolica.
- 2) In Siris Memurie VI, 257 findet fich hieven Rotig, obwohl nur eine sehr unvollständige. Auch die Rachricht in Richelieus Mesmoiren XXIII, 283 ift nur einseitig. Ibm vieles ausschricher. auch authentischer ist die Darftellung bei Nieoletti, die wie hier benuten.

Beleidigung fåt Frankreich barin liege, baß man sich im England an die bei der Vermählung gemachten Jusagen so ganz und gar nicht binde. Entweder musse kudwig XIII. die Engländer notthigen ihre Verpflicheungen zu erfüllen, oder einem Fürsten die Krone entreißen, der als ein Keher vor Gott und als ein Wortbrüchiger vor den Menschen sie umwürdig trage 1).

Hierauf wandte er fich auch an ben spanischen Botfchafter Obate. Der Papst meinte, schon als ein gutev Ritter sen Philipp IV. verpflichtet, ber Königinn von England, einer so nahen Berwandten — sie war seine Schwägerin, — die jest um ihres Glaubens willen bedrängt werde, ju hulse zu kommen.

Mis ber Papft fah, bag er hoffnung hegen burfe, übers ring er bem Runtius Spaba ju Paris bie Unterhandlung.

Unter ben einflußreichen Mannern in Frankreich ers geiff Cardinal Berulle, ber die Unterhandlung über die Bers mahlung geleitet, diesen Sedanken am ledhaftesten. Er bes rechnete, wie man sich der englischen Fahrzeuge an den französischen Rüsten bemächtigen, wie man sogar die Flotte der Engländer in ihren Sasen verbrennen könne. In Spanien

<sup>1)</sup> Der Papst sagt bei Nicoletti: Essere il re di Francia offeso nello stato pel somento che l'Inghilterra dava agli Ugonotti ribelli: nella vita, rispetto agli incitamenti e sellonia di Sciales, il quale haveva indotto il duca di Orleans a macchinare contro S. M<sup>th</sup>, per lo cui delitto su poscia satto morire: nella riputazione, rispetto a tanti mancamenti di promesse: e finalmente nel proprio sangue, rispetto agli strapazzi satti alla regina sua sorella: ma quello che voleva dir tutto, nell'anima, insidiando l'Inglese alla salute di quella della regina ed insieme a quella del christianissimo stesso e di tutti coloro che pur treppe hebbero voglia di sare quello inselice matrimonio.

ging Olivarez ohne viel Zögern auf biefen Plan ein. Zwar hatten ihn frühere Treulosigkeiten bebenklich machen können, und ein anderer hoher Staatsbeamter, Cardinal Bedmar, stimmte beshalb bagegen: aber ber Gedanke war zu großartig, zu umfassend, als daß Olivarez, ber in allen Dingen bas Glanzende liebte, ihn hatte zurückweisen mögen.

Auf das geheimste ward die Unterhandlung betrieben: selbst jener französische Sesandte in Rom, dem die ersten Ersöffnungen geschehen waren, erfuhr nichts von ihrem Fortsgange.

Richelieu eutwarf die Artifel des Vertrages: — Olisvarez verbefferte: sie: — auch so ließ sie sich Richelieu gesfallen. Am 20. April 1627 wurden sie ratificirt. Die Franzosen verpstichteten sieh, sogleich die Rustungen zu besginnen und ihre häfen in Stand zu setzen. Die Spanier waren bereit noch im Jahre 1627 zum Angriss zu schreisten: im nächsten Frühling sollten ihnen dann die Franzosen mit ganzer Macht zu hülfe kommen 1).

Es tritt aus unsern Rachrichten nicht beutlich ber-

<sup>1)</sup> Lettere del nunzio 9 Aprile 1627. Tornò a Parigi il prefato corriere di Spagna con avvisi che il re cattolico contentavasi di muoversi il primo, come veniva desiderato da Francesi, purche da questi si concedessero unitamente le due offerte altre volte alternativamente proposte, cioè che il christianissimo si obligasse di muoversi nel mese di maggio o di giugno dell'anno seguente e che presentemente accomodasse l'armata cattolica di alcune galere ed altri legni. Portò anche nuova il medesimo corriere che il conte duca haveva in Ispagna staccata la pratica e dato ordine che se ne staccasse una simile in Fiandra col re d'Inghilterra, il quale offriva al cattolico sospensione d'armi per tre anni o altro più lungo tempo tanto a nome del re di Danimarca quanto degli Olandesi.

vor, wie Spanien und Frankreich bie Beute zu theilen gebachten: so viel ergibt sich, baß man babei anch auf ben Papst Rucksicht nahm. In tiesstem Bertrauen eraffnete Bevulde bem Runtius, wenn es gelinge, so solle Frland an den papstlichen Stuhl fallen: der Papst moge es dann burch einen Vicesonig regieren lassen. Mit außerordentlicher Genugthuung empfing der Runtius diesen Antrag: nur empfahl er Seiner heiligkeit nichts davon verlauten zu lassen; damit es nicht scheine, als habe sie bei ihren Anschlägen weltliche Absiehen.

Auch an Deutschland und Italien bachte man aber bei biefem Plane.

Roch schien es möglich, bas Uedergewicht der engisfchen und der hollandischen Seemacht durch eine allgemeine Bereinigung zu bezwingen. Man faßte den Gedaufen eine bewaffnete Compagnie zu errichten, unter deren Schuße ein unmittelbarer Vertehr zwischen der Offsee, Flandern, den franzöffschen Rusten, Spanien und Italien ohne allen Antheil der beiden Seemachte eingerichtet werden konne. Schon machte der Kaiser den Hankelidten Anträge in diesem Sinne: die Infanien zu Brussel wünschte, daß den Spaniern ein Hasen an-der Offsee eingeräumt werden möchte hie — es ward mit dem Großherzog von Loscana barüber unterhanbelt, der den spanisch portugiesischen Handel hiedurch nach Livorno ziehen könne?).

<sup>1)</sup> Papft Urban fagt dieg in einer Inftruction an Ginetti, bei Siri: Mercurio II, 984.

<sup>2)</sup> Scrittura sopra la compagnia militante, MS im Archivio Mediceo, enthatt eine Deliberation über bie Ausfahrbarfeit bie-

fehre abweichenden Sang nahm burch die Betflechtung ber Werhaltniffe bas Ereigniß, aber boch einen solchen, der zus legt zu einem ben katholischen Tendenzen überaus gunftigen Resultate führte.

Indem man so umfaffende Plane zu einem Angriffe auf England entwarf, begegnete baß man felbft einen Umgriff von England erfuhr.

Im Juli 1627 erschien Buckingham mit einer flattlichen Flotte an der Ruste von Frankreich: er landete auf ber Insel Rhe, und nahm sie ein, bis auf die Citadelle von S. Martin, die er sosort belagerte: er rief die Hugenotten zur erneuten Bertheibigung ihrer Freiheiten und ihrer religiösen Unabhängigkeit auf, die allerdings von Tage zu Tage mehr gefährdet war.

Die englischen Geschichtschreiber pflegen bieß Unternehmen von einer seltsamen Leibenschaft Buckinghams für die Königin Anna von Frankreich herzuleiten. Stehe es mit dieser Reigung wie es wolle, so liegt doch in dem großen Gange der Angelegenheiten ein ganz anderer und gewiß der wesentlichste Grund besselhen. Sollte Buckingham den Angriss den man beabsichtigte, in England erwarten? Es war doch ohne Zweisel besser, ihm zuvorzukommen und den Krieg nach Frankreich zu tragen 1). Ei-

se Planes: Si propone che i popoli delle città anseatiche entreranno nella compagnia militante per farne piacere all' imperatore e che i Toscani non abbino a ricusare come chiamati da sì gran monarchi.

<sup>1)</sup> Man durfte fragen, ob Budingham von jenem geheinmissvollen Anschlag etwas erfahren habe. Es ist doch bochst wahrschein-

nen ganftigeren Mitpunfs kennte es nicht geben: Louis Mill. aber gefährtiefe kennt, auch Richelben im Rampfe wie florten Foerioden. Wache einigem gogern arhoben bie Lager notten in der That die Abaffen aufs neuer ihre kähnen nach kniegeschundigen Anstherer ersthienen noch einenal im Felde.

icher sieren, und befür unwestäge werben maffen. Risnig Cart I. bekennt in allen feinen Beiefen, bas dies nicht bimudhand geschehe: Win una es wieß; war man dem Cardinal Radielieupbessen Genius im schwierigen Angendlicken siede mit bumpeiser Reasie entwickelte, und der sich mie entstädessen; sandhafter, unermablither bewiesen, in kurzem nicht mehr gewachsen. Buttingham rettete sah bunch einen Rucksung. Sein Unterwehmen, dus die französiesen Kurzem nicht mehr gewachsen. Einkungham rettete sah bie französiesen Rucksung in anserendenteliche: Gestafr shatte beingen banen, hatte bann keinen andern Erselg, als daß sich die gestammte Kunft des Laudus mit einen erzeiten ber Bestüng des Cardinals über die Fragenotten erzeit.

Der: Mittelpunkt ber spugenottischen Macht war ohne Zweifel in: Mochelle; Ichon in frühren Jahren haten Riches lien, wenn er fich in seinem Biebhume Lugon bort in ber

lich. Denn mie selten ist ein Geheimnist so ganz geheim, das nicht etwas davon verlauten sollte. Wenigstens der venezianische Gesandte Jorzo Zorzi, der um die Zeit daß jene Verabredungen im Gangs waren, nach Frankreich kam, hörte sogleich davon. Si agginngeva che le due corone tenevano Insieme machinationi e trattati di assalire con pari sorze e dispositioni Pisola d'Inghisterra. Da ist num sehr umvahrscheinisch, des man es in England nicht erschren habe; die Benezianer standen im engsten Vernehmen mit England sie kenden sie kanden sie kanden sie kanden sie kanden sie kenden. Alle in Rennela 1626.

Mahe aufhint, ühen die Miglichfeite dieser Platz zu erobern nachgebacht; jagt, fah er fichefellist berufen zim solches dus tunnenmen zu deiten zu beschlaßt est auszusähnen, en faste auch was est walle.

Sonderbaner Weife kam ihm biebei nichts fo febr gu Ganteen wie ber Fanntistuns eines englisehen finntaners.

Endlich hatte Buckingham fich und einmal geruftet, um Rachelle zu einfehen: seine Chre. war bafür berpfliche tut, seine Stellung in England und der Walt hing bavon abs und ahne Amoifet hatte er alle feine Arafte bagn angestrungt: diesen Angenblick wählte jener Fanetiler, von Rachfiecht und misverstandenen Religionskifer angetrieben, um Buckingham zu ermorden.

In gweien Entscheibungen ift es nothwendig, das machtige. Minner eine Unterweibunung zu ihner personlichem Augelegenheit machen. Die Belagenung was Rachelle war wie ein Zweifunpf zwischen den beiben Ministern. Jest blieb Richtlien allein übrig. In England fand sich Riemand der Buckinghams Stelle vertreten, seine Chre sich zu herzen genommen hatte: die englische Flotte unshim an der Rhebe, aber ohne etwas Rechtes zu unternehmen. Man sagt, Richelien habe gewust, daß sie dieß nicht shun würde. Unerschützerlich hielt er aus. Im October 1628 ergab sich ihm Rochelle.

Nachbem die Hauptfeste gefallen, verzweiselten auch bie benachbarten Plate sich zu halten: ihre Sorge war mur, eine erträgliche Abkunft zu treffen 1).

<sup>1)</sup> Zorno Zorzi: Relatione di Francia 1629. L'acquisto di Rocella ultimato sugli occhi dell'armata Inglese, che professava

tinb so entsprangen aus alle biesen politischen Berwitkelungen, die den Protestanten ansangs gunftig geschienen, am Ende doeh wieder dem Katholicismus ensscheidende Siege, gewaltige Fortschritte. Das norddfliche Deutschland, das südwestliche Frankreich, die so lange widerstanden, waren beide bestegt. Es schien nur noch darauf anzusommen, die überwundenen Feinde durch Sestige und sortwirkende Sintischungen auf immer zu unterwerfen.

Die Hilfe welche Danemark ben Deutschen, England ben Franzosen angebeihen ließ, war benfelben eher verberbilich geworden: sie hatte ben überlegenen Feind erst herbeige jogen: Wese Mächte waren bereits stibst gefährbet ober angegriffen. Die kniferlichen Truppon branzen nach Jütland vor. Inischen Spanien und Frankreich ward im Jahre vor. auf das lebhaltafte über jenen gemeinschaftlichen Ungriff auf England unterhandelt.

di sciogliere l'assedio et introdurvi il soccorso, l'impresa contro Roano, capo et anima di questa fattione, i progressi contra gui Ugendetti nella Linguadeuta culla rienpensitione di ben 50 piazze-hanno agomentato i cuori e spozzato la fortuna di quel partito, che perdute le forze interne e mancategli le intelligenze straniere si è intleramente rimesso alla volontà e clemenza del na. En bennetti dost die Spenier freitich spat und nur mit 14 Schiffen, aber das sie boch wirlich gefommen seven, um an der Bestagerung von Rochelle Theil zu nehmen. Den Uebertritt schreibt er har "contexza del since" und dem "panticipar agli enente" que.

(2) Soft While Cash pile for the mean compact of I consider the mean compact of I consider the mean of the mean of the compact of the comp

Biertes Knpiteli

Mantuanischesschwedischer Lrieg. Umschmung

at the first of a constitution of the constitu

und pfluf bem erflen Mick bieter ber Gung Ger Meltenigtiffe ju fer Gerefcheiter einer angefangerien Entwickelung ben Unfligen bestehnabilinbenichen bar:

Deit man aber nicher herdne, so zeigt:fich nicht:ficeten, bag bas Grundverhaltniff, unf weinhem alles berude, leicht und zart ift, fast personlich, hinneigung ober Moueigung, nicht so schwer zu erschüttern.

Fragen wir, was idefe neum großen Beutheile ber katholischen Restauration hauptsächlich hervorbrachte, so war es nicht so sehr die Kringsmacht des Tilly und des Malakenstein wober das wiskichtische Uedergewicht Richelieus über die hugenotten, als das erneute Einverständnis zwischen Frankeich und Spaniser, ohne welchen woder Jene noch auch Dieser viel ausgerichtet haben würden.

Der Protestantismus leistete schon 1626 keinen felbständigen Widerstand mehr: nur durch eine Entzweiung der katholischen Mächte ermannte er sich dazu: die Berfohnung berfelben führte sein Berberben herbei. Mer. hatte fich aber tierbeigen Fonnen, wie leicht fich jenes Ehrverschaftnis erfchatten ließ.

Immerhalbe ber Grengen bes Natholicistund waren zwei entgegengefeste Anteiche mit gleicher Vorthebenbigkeit auch gubilbet, ber eine ben Beligion, ber andere ber Politik.

Jener forberte Jusammenhalten, Auchreitung bes Glauberich; hintanftigung nuer andern Ruckfichten: biefer rief bem Wectsveit ber geoffent Machte nie ein vormaltenbes Antofen anfabläffig betwor.

Win darfte wohl nicht fagen, dusch den Gang dar Ereignisse sen das Gleichgewicht von Europa dereits atmgestänze: gewesen. Das Gleichgewicht vernhiet in itnen Zeis den auf: bien Gogenstepe zwischen: Frankeich und Dofreich Spaniste, und auch Frankeich war im: Linfo diefer Begebenheiten unendlich viel flärker geworden.

Aber nicht minder von der Boraussicht der Zukunft als von einer gegenwärtigen Bedrängniß hängt die Thatigkeit der Politik ab. Der natürliche Lauf der Dinge fiften eine allganeine Wefahr berbaiführen zu maffen.

Daff, bis, aleprousenntschen nonddeutschen könder von den, wallensteinischen Kriegswölfern, übenschwent worden, erdffnete die Möglichkeit einer Herstellung der kaiserlichen Lobieit- im Reiche, die sein Jahrhanderung einen, Moment im Kehan Corle V. einen ausgenommen, nur noch ein Schadtur gewosen, zu mahrhaster Macht und nuchentlicher Westentung. Ging es mit der katholischen Restauration auf dem ningeschlagenen Wage sont, so war, das ausgeweicht.

Einmal hatte num Frankreich: bagegen kein Requivalent ju erwarten: fobalb aft ber Sugenotten herr geware den war, so bliebrifen nichts tveiter zu gewinnen übeig. Aber haupefachlich erhoben sich die Beforgnisse der Italienen. Sie fanden die Ernenerung eines macheigen Anistrehums, das so viele Ansprüche in Italien hatte, und mit der vers haßten Gewalt der Spanier so umnittelbar zusummenstand, gefahrvoll, ja umerträglich.

Aufs neue war die Frage, so bie fathalithen Boftrebungen ohne Rackficht hierauf fortgesetzt werden, noch einmal die Oberhand erkampfen, ober ob die politischen Gofichtspunkte aberwiegen und einen Sinhalt berselben veranlassen wurden.

Indem der Strom der fathielisthen Rofinaration fich nach mit woller Gewalt über Frankreich und Deutschland engoff, trat in Italien eine Bewegung ein, bei der fich bes entscheiden mußte.

## Mantuanische Erbfolge.

In ben letten Tagen bes Jahres 1827 fterb Binsem II Gonjaga, herzog von Mantua, ohne Leibeserben. Gein nächfter Agnat war Carl Gonjaga, herzog von Ravers.

Un und für sich bot nun diese Erbsolge keine Schwieseigkeiten bar, an den Nechten des Agnaten konnte keine Zweisel odwaten. Allein sie sthioß eine politische Werdnsberung von großer Bedeutung ein.

Eart Revers war in Frankreich geboren, und umfte als ein Franzose angesthen werben: man glaubte, die Spanier werben es nicht bulben, daß ein Franzose in Oberitalien, meiches fie von jeher mit befonderer Gifenfucht vor allem franzosischen Einfluß ficher zu stellen gefucht, machtig wurde:

Gebn wir nach fo langer Zeit ber Sache auf ben Sound, fo findet fich boch, daß man anfangs weber an bem linanischen noch an bem diffreichischen Sofe ihn auszuschlies Sen gebachte. Er war boch auch mit bem Erzbause verwandt: Die Baiferin war eine mantnanische Pringessin und immer fibr fur ibn: "man muthete ibm", fagt Rhebenhiller, bet in ben mantuanischen Geschäften gebraucht wurde, "anfangs nichts Wibriges ju: man berathfchlagte vielmehr, ibn zu des Erzhauses Devotion zu bringen ! 1). Auch Die nares bat bief ausbrücklich verfichert: er hat erzählt, als man ben ber fchtveren Rrantheit Don Bincentos gehort, fem beschloffen worben, einen Courier an ben Bergog von Revers abzusenben, um ihm ben Schut von Spanien gin einer friedlichen Besitnahme von Mantua und Montferrat angutragen 2). Es ist wohl möglich, daß man ihm Bedin gungen gefett, Sicherheiten von ihm verlangt baben murbe: fein Recht bacher man ihm nicht zu entreißen.

Merkwürdig wie biefe natürliche Entwickeinig verhitsbert warb.

In Italien traute man ben Spaniern ein fo webe

- 1) Annales Ferdinandei XI, p. 30.
- 2) Francesco degli Albizi, negotiato di monse Cesare Mente: S. Mà, fagt Olivarez, in sentire la grave indispositione del duca Vincenzo ordino che si dispacciasse corriero in Francia al medesimo Nivers promettendogli la protettione sua acciò egli potesse pacificamente ottenere il possesso di Mantova e del Monferrato: ma appena consegnati gli ordini, si era con altro corriere venuto d'Italia intesa la morte di Vincenzo, il matrimonio di Retel senza participatione del re etc.

siches Verfahren nicht zu. Man hatte ihnen nie glanden wollen, so oft sie auch: fusher verfleherten baß: sie es beschachten, baß sie sich der Erbsolze bes Nevers nicht widerssehen wuleben !). Die spanischen Wachthaber in Italien hatten num einmal den Berdacht auf sich gesaden, auch auf eine ungesehliche Weise nach dem Besits einer unumschränkten Macht zu streben. Man ließ sich jest nicht ausreden, dass sie ein ihnen ergebeneres Mitglied bes Hauses Gonzaga zu dem herzogthume zu bestehen suchen würden.

Gestehn wir abet, baß ber Munsch ber Italiener einen mit Frankreich natürlich verbündeten und von Spanien unabhängigen Fürsten in Mantua zu sehen, an dieser Weinung viel Antheil hatte. Sie wollten nicht glauben, baß Spanien etwas zugeben würde, was ihnen im antispanischen Interesse so erwänsche kam. Sie überredeten die berechtigte Linie selbst hieven, und diese hielt für das Beste, sich nur zuerst auf welche Weise auch immer in Best zu sehen.

Man mochee sagen, es war wie in einem animalischen Organisams. Die innere Krankheit fuehte nur einen Anslaß, einen angegriffenen Punkt, um zum Ausbruch zu kommen.

In tiefstem Geheimniß, noch vor bem Ableben Vincen-

<sup>1)</sup> No si dove dar credenza, sagt unter andern der venezianische Gesaudte in Mantha, Mulla, 1615, a quello che si è lasciato intender più volte il marchese di Inoiosa, già governator di Milano, che Spagnoli non porterebbono, quando venisse il caso, mai altri allo atato di Mantoa che il duça di Nivers: — ader warum nicht? Es ergibi sich nur das Factum: der Governator sagt es, die Italiener glauben es nicht; dennech ist es abne Inoisfet so.

308, langte ber junge Bonjaga Nevers, Berjog von Rethel, in Mantua an. Gin mantuanifcher Minifter, ber fich gur antispanischen Partei bielt, bes Namens Striggio, hatte biet alles vorbereitet. Der afte Berjog machte feine Schwierigbit Die Rechte feines Betters anguerkennen. Es war noch ein Ardulein aus der einheimischen Linie vorhanden -Wenfelin Philipps II. von Spanien, von feiner jungern Lochter, die fich nach Gavonen verheirathet - und es fchien viel barauf anzukommen, bag ber junge Bergog fich mie ihr vermahle. Bufallige Umftanbe verzogerten bie Sache, und Vincenzo war schon todt 1), als man bas Braulein einst in ber Nacht aus bem Roster holte wo fe erzogen ward, in ben Pallast brachte, und hier ohne viel Bogern bie Bermaklung schloß und vollgog. Dann erst ward ber Dob bes Bergogs bekannt gemacht, Rethel warb als Pring won Mantua begruft und empfing die huldigung. Ein mailandischer Abgeordneter wurde so lange entfernt gehals ten bis alles vollbracht war, und bann nicht ohne eine Met von Sohn in Renntniß gefett.

Jugleich mit ber Unzeige von bem Tobe bes herzogs trafen biese Machrichten in Wien und Mabrid ein.

Man wird bekennen, daß sie recht geeignet waren um so machtige Fürsten, die sich in der Haltung einer religids sen Majestät gesielen, zu entrüsten, zu erbittern. Gine so nahe Verwandte ohne ihre Zustimmung, ja ohne ihr Wissen mit einer Art von Gewaltsamkeit verheirathet; ein

<sup>1)</sup> Nani Storia Veneta 1. 7, p. 350, Giri memorie recondite VI, 369 geben bieß Factum an; ber lette nach einem Schreiben Sabrans an ben frangofischen Hof.

bebeutenbes Lehen in Besitz genommen ohne bie minbeste Rucksicht auf ben Lehensherrn! Jeboch ergriffen nun bie beiben Hofe abweichenbe Maastregeln.

Olivares, ftolg ale ein Spanier, boppelt als Minifter eines fo machtigen Ronigs, immer erfüllt von hochfliegen bem Gelbfigefühl, war jett weit entfernt fich bem Bersog gu nabern: er beschloß, wenn nichts weiter, boch wemigstens, wie er sich ausbrückt, ihn zu mortificiren 1). Und war nicht sein Bezeigen offenbar feindselig? Durfte man ihm nach biefer Probe feiner Gefinming bie wichtigen Stubte von Montferrat anvertrauen, bie als eine Bormauer von Mailand betrachtet wurden? Der Bergog von Guefalla machte Ansprüche auf Mantua, ber Bergog von Ge vonen auf Montferrat: jest traten bie Spanier mit beiben in Berbindung: man griff ju ben Baffen, ber Berjog von Savopen racte von ber einen, Don Gongalez be Corbova, Governator in Mailand, von der andern Seite in Montferrat ein. Schon hatten Frangosen in Cafale Zutritt ge-Don Songales eilte es zu belagern. felte um so weniger bag er es in furgem erobern werbe, ba er auf innere Einverständnisse rechnete.

Richt so rasch ging ber Raiser zu Berke. Er war

<sup>1)</sup> Nicoletti: Vita di papa Urbano, ans einer Depesche bes Runtius Pamissio: Dichiaravasi il conte duca che per lo mene voleva mortificare il duca di Nivers per lo poco rispetto portato al re nella conclusione del matrimonio senza parteciparlo: ma a qual segno potesse giungere la mortificatione, non poteva il nuntio farne congettura, e tanto più che le ragioni che avevano mosso il papa a concedere la dispensa, erano acerbamente impugnate dal medesimo conte duca.

iderzengt, daß Gott ihn beschütze, weil er den Meg der Gerechtigkeit wandle. Er misbilligte das Versahren der Spamier, und ließ Don Gonzal formlich abmahnen. Dagegen wolkte er seine oberrichterliche Function mit voller Freisbeit ausüben. Er sprach das Sequester über Mantua aus, bis er entsthieden haben werde, welchem von den versschiedenen Prätendenten die Erbschaft zugehore. Da der neue Herzog von Mantua — er war nun selbst angesommen — sich nicht unterwerfen wollte, so ergingen die schärfssen Mandate wider ihn 1).

Waren nun aber auch Ursprung und Sinn biefer Maaßregeln verschieben, so trasen sie boch in ihrer Wirstung zusammen. Revers sah sich durch die Rechtsansprüche ber beutschen Linie des Hauses Destreich nicht minder bes brobt als durch die Gewaltsamkeit der spanischen. Indem

1) Die Absichten bes kaiserlichen Sofes ergeben fich aus den Berichten Pallottas 10. Juni 1628: nach bem Auszug bei Ricoletti: Il nunzio ogni di più accorgevasi, che era malissima l'impressione contro il duca di Nivers, che havesse disprezzato il re di Spagna e molto più l'imperatore conchiudendo matrimonio senza sua participazione col possesso dello stato senza investitura, anzi senza indulto imperiale, che fosse nemico della casa d'Austria, che avesse intelligenza e disegno co' Francesi di dare loro mano nell'invasione dello stato di Milano; e che non di meno S. Mtà Cesa havesse grandissima inclinatione alla pace, e con questo fine havesse fatto il decreto del sequestro per levare l'armi dalle mani di Spagnuoli e di Savojardi stanti le ragioni che pretendevano Guastalla, Savoja, Lorena e Spagna negli stati di Mantova e Monferrato: che dapoi il duca havesse di muovo offeso l'imperatore col disprezzo de' commissari non dando loro la mano dritta e non gli ammettendo in Mantova e sopra tutto col appellazione e protesta che l'imperatore fosse caduto dalla ragione e superiorità di detti feudi.

er ber Gefahr zu einigehn bachte, jog er fie fich eben uber bas Saupt.

Und anfangs hatte er in der That nur schlechte Andsichten. Es ist wohr, einige italienische Staaten sahen kime Sache für so gut als die Hrige an: sie unterließen nichts, ihn bei dem Eneschlussse des Widerstandes sestzuhalten: aber um an sich seibst für ihn etwas auszurichten, sehter es ihnen doch an hinreichenden Kräften.

Wohl hatte ihm amh Richelieu zwecfagt ihn nicht fals len zu lassen, wenn er sich nur halte bis ihm Frankreich zu Hilft kommen konne. Aben die Frage war, wann dies seyn butfte.

während ber Belagerung von Mochelle: auf einen sehnen während ber Belagerung von Rochelle: auf einen sehr ge-sichelichen Punkt. Ehe es gefallen, kommte Richelieu keinen Schritt thun. Er durfte es nicht wagen, sich aufs neue in Jeindseligkeiten gegen Spanien einzulassen, so lange daburch noch eine gefährliche Erhebung der Hugenotten versaulasst werden kounte.

Aber auch noch eine andere Rücksicht zu nehmen nothigten ihn seine früheren Ersahrungen. Um keinen Preis durfte er sich mit der devoten, ernstlich katholischen Partei in seinem Vaterlande entzweien. Er burfte es nicht wagen mit dem Papste zu brechen, oder nur eine Politik einzuschlagen, die demselben missäklig gewesen wäre.

Unendlich viel kam noch einmal auf den Papft an. Seine Stellung, die Ratur seines Annes forderten ihn auf, alles für die Erhaltung des Friedens in der katholischen Welt zu thun. Als ein italienischer Fürst hatte er auf seine

Sachbach einen unzweiselhaften Einfluß. Auch für Frankreich mußte sein Verfahren, wie wir sahen, maakgebend werden. Es lag alles daran, ob er den Ausbruch der Ents zweiung verhaten, oder ob er felbst Partei ergreifen warde.

In den frühern Berwickelungen hatte Urban VIII. seine Politiff eingeleitet ihre Bahn vorgezeichnet gefunden. hier with seine Sinnesweise jum ersten Mal vollständiger und zugleich für die Weltangelegenheiten bestimmend hervor.

## Urban VIII.

Unter anbern Fremben bie burch ben Sandel von Uncona, ber fich im 16ten Sahrbunbert in giennlicher Aufhahme befand, ju anschnlichen Reichthamern gelangten, zeichnete fich bas fibrentinische Saus Barberini burch geschiefte Berechnung ber Gefchafte und glucklichen Erfolg aus. Ein Sprifting biefes Sauke, Maffeo, im Jahre 1568 ju Kloreng geboren, warb nach bem fruhen Tobe feines Baters nach Rom gebracht, wo ihm ein Oheim lebte, ber fich an ber Eurie eine gewiffe Stellung gemache hatte. Auch Maffer schling bie Laufbahn an ber Eurie ein: er ward burch bie Wohlhabenheit seines Saufes befordert, boch entwickelte er auch ein ausnehmendes Talent bagu. Auf jeber Gtufe bie er betrat, erfannten feine Umtegenoffen eine gewiffe He-Berlegenheit in ihm an: hauptfachlich burch eine Muntiatur in Aranfreich, bei welcher er die volle Gewogenheit bes frangofifchen Sofes erwarb, erbffnete er fich bann ferner bobe Aussichten. Nach bem Cobe Gregors XV. bachte ihm Die frangomiche Bartei von allem Anfana bas Vontificat

18. Die Gestalt bes Conclave war bamale von ben fent beren baburch unterschieben, bag ber lette Papft nur eine Eurze Zeit geseffen. Obwohl er eine bedeutende Anzahl Carbinale ernannt hatte, so waren boch bie Creaturen seines Borgangers noch immer eben so zahlreich: in bem Conclave standen einander der vorlette und der lette Repat mit ziemlich gleichen Rraften gegenüber. Maffes Barberino foll jedem von ihnen zu verftebn gegeben haben, er fen ein Gegner bes andern: man behauptet, bag er bierauf von beiben und zwar von jedem aus Haß wider ben andern unterstüßt worden sen. Noch wirksamer jedoch war es ohne 3meifel, bağ er fich immer ale einen Berfechter ber juris. bictionellen Anspruche der romischen Curie gezeigt und fich baburch der Mehrzahl der Cardinale werth gemacht batte. Ges nug von eigenem Berbienst und frember Unterftusung gleich gofordert brang Maffeo Barberino burch, und flieg in dem friichen Alter von 55 Jahren zur Burde bes Bapftthums auf.

Gar balb nahm ber Hof einen starken Unterschied zwisschen ihm und seinen nachsten Borfahren wahr. Elemens ben VIII. saub man in der Regel mit den Werken des h. Bernard, Paul V. mit den Schriften des sel. Justinian von Benedig beschäftigt: bei dem neuen Papst Urban VIII. lasgen dagegen die neuesten Gedichte oder auch Fortificationsseichnungen auf dem Arbeitstische.

Es wird sich in der Regel finden, daß die Zeit, in ber ein Mensch seine entschiedene Richtung ergreift, in die erste Bluthe der mannlichen Jahre fällt: in denen er an Staat oder Literatur einen selbstthätigen Antheil zu nehmen anfängt. Die Jugend Pauls V, geboren 1552, Gre-

sors XV, geboren 1554, gehörte in eine Spoche, in welscher die Prinzipien der katholischen Restauration in vollem ungebrochenem Schwunge vorwärts schritten: auch sie wursden von denselben erfüllt. Die ersten Thätigkeiten Urbans VIII. — geboren 1568 — sielen dagegen in die Zeiten der Opposition des papstlichen Fürstenthums gegen Spanien, der herstellung eines katholischen Frankreichs. Wir sinden, daß num auch seine Neigung sich vorzugsweise diesen Richtungen bingab.

Urban VIII. betrachtete fich vornehmlich als einen welts lichen Fürsten.

Er hegte ben Gebanken, ber Rirchenstaat muffe burch Befeftigungen gefichert, burch eigene Waffen furchtbar fenn. Man zeigte ihm die marmornen Dentmale feiner Borfabren: er fagte, er wolle fich eiserne feien. Un ben Grengen bes Bolognesischen baute er Castelfranco, bas man bas Kort Urbano genannt bat, obgleich ber militarifche Zweck beffelben fo wenig in die Augen fprang, bag bie Bolognesen arge wohnten, es fen mehr gegen als fur fie angelegt. In Rom fing er icon 1625 an, Caftel G. Angelo mit neuen Brufts wehren zu befestigen: unverzüglich versah er es, gleich als fen ein Rrieg vor ber Thur, mit Munition und Mundvorrath: auf Monte Cavallo jog er die hobe Mauer die den papftlichen Garten einschließt, ohne es zu achten, bag babei einige großartige Refte bes Alterthums in ben Garten ber Colonnesen zu Grunde gingen. In Tivoli richtete er eine Bewehrfabrit ein 1): Die Raume ber vaticanischen Bi-

<sup>1)</sup> A. Contarini: Relno di 1635. Quanto alle armi, i papi n'erano per l'addietro totalmente sprovoduti, perchò confida-

bliothet wurden jum Zeughause bestimmt: Soldaten gab es überflussig, und die Statte der obersten geistlichen Racht der Christenheit, der friedliche Bezirk der ewigen Stade, erfüllte sich mit militärischem Lärmen. Auch einen Freihafen mußte ein wohleingerichteter Staat haben: Civitavec chia ward mie vielen Rosten dazu eingerichtet. Nur emisprach der Erfolg nicht der Lage der Sachen als der Absicht des Papstes. Die Barbaressen verlauften daseichst die den christlichen Seefahrern abgenommene Beute. Dazu mußten die Anstrengungen des Oberhirten der Christenheit bienen.

In alle diesen Dingen verfuhr aber Papft Urban mit unbedingter Sethstherrschaft. Wenigstens in seinen ersten Jahren erweiterte er noch die unumschrändte Regierungsweise seiner Borfahren.

Schlug man ihm vor, bas Collegium zu Rathe zu ziehen, fo entgegnete er wohl, er allein versiehe mehr als alle Carbindle zusammengenommen. Rur felten warb Con-

vano più nell'obligarsi i principi con le gratie che nelle difese temporati. Hora si è mutato registro, et il papa presente in particolare vi sta applicatissimo. A Tivoli egli ha condotto un tal Ripa Bresciano, suddito di V. Sertà, il quale poi di tempo in tempo è andato sviando molti operai della terra di Gardon. Quivi contui fa lavorare gran quantità d'arme, prima facendo condurre il ferro grezzo dal Bresciano et hora lavorandone qualche portione ancora di certe miniere ritrovate nell' Umbria: di che tutto diedi avviso con mie lettere a suo tempo, che m' imagino passassero senza riflessione. Di queste armi ha il papa sotto la libreria del Vaticano accomodato un' arsenale, dove con buon ordine stanno riposti moschetti, piche, carabine e pistole per armare trentamila fanti e cinquemila cavalli oltre buon numero che dalla medesima fucina di Tivoli si è mandato a Ferrara e Castelfranco in queste ultime escovrenze.

Want sich freimuthig zu außern. Die Congregationen verfemmelten sich in der gewohnten Weise, jedoch wurden ihnen keine wichtigen Fragen vorgelegt, die Beschlüsse, welche sie zu etwa sasten, wenig berücksichtigt 1). Auch für die Verwaltung des Standes bildete Urban keine eigentliche Consulta, wie seine Vorsahren. Sein Nepot Franz Barberina hatte in den ersten zehn Jahren des Pontistants gang :Resht, wenn er für keine Manswegel, die man ergrifsen hatte, welcher Art sie auch sehn unsche, die Verantwortlichkeit übernehmen wollte.

Die fremden Gesanden waren unglücklich, daß sie so wends mit dem Papste anfangen konnten. In den Andienzen spinach er selbst das Meiste?), dociete, seize mit dem Rachfolgenden das Gespräch soet, das er mit dem Wonhurgehenden begonnen: Man mußte ihn hären, ihn bewumdern, ihm mit der größten Chrerbietung begegnen, selbst wenn

<sup>1)</sup> Le congregationi servono, fagt Muise Contarini, per coprine talvolta qualche errore.

<sup>2)</sup> Pletro Contarini: Reladi 1627. Abbonda con grando facondia nelli discorsi, è copioso nelli suoi ragionamenti, di cose varie argomenta, e tratta nelli negoti con tutte le ragioni che intende e sa, a segno che le audienze sigrendono altrettanto è più lunghe di quelle de' precessori suoi: e nelle congregationi dove interviene segue pur il medesimo con grande disavantaggio di chi tratta sece, mentre togliendo egli la maggior parte del tempo poco ne lascia agli altri; et he udito io dire ad un cardle che andava non per ricever l'audienza ma per darla al papa, poiché era certo che la Stal S. più avrebbe voluto discorrere che aspeltarlo; e molte volte è accaduto che alcuni entrati per esporre le proprie loro istanze, postosi egli nei discorsi, se ne sono usciti senza poter de' loro interessi dirle cosa al-

er abschlug. Buch bei andern Papsten erfolgten viele abschlägliche Bescheibe, aber aus einem Prinzip, sey es der Religion oder der Politif: bei Urban bemerke man Laune. Man konnte nie sagen, od man ein Ja oder ein Reim zu erwarten haben würde. Die gewandten Benezianer lauschten ihm ab, daß er den Widerspruch liebe, daß er durch eine sast unwillkährliche hinneigung immer auf das Gegentheil von dem Vorgetragenen verfalle: um zu ihrem Zwecke zu gelangen, branchten sie das Mittel sich selbst Einwärse zu machen. Indem der Papst das Entgegengesetzte ausstucke, gerieth er dann von selbst auf Vorschläge, zu denen ihn sonst keine Ueberredung der Welt zu bringen vermocht hatte.

Eine Gesinnung, die sich auch in untergeordneten Kreisen auf ihre Weise zeigen kann, und bamals in Italienern und Spaniern nicht selten vorkam. Sie betrachtet eine dentliche Stellung gleichsam als einen Tribut, welcher dem Berdienste, der Personlichkeit gedühre. In der Berwaltung eines Amtes solgt sie dann auch dei weitem mehr diesen personlichen Antrieben als den Forderungen der Sache. Nicht viel anders, als ein Autor der von dem Gesühle seines Lalentes erfüllt, nicht sowohl den Segenstand ins Auge sast der ihm vorliegt, als dem Spiele seiner Willkur freien Lauf läst.

Sehorte boch Urban felbst zu dieser Art von Autoren! Die Gebichte, die von ihm übrig find, zeigen Wis und Gewandtheit. Aber wie seltsam sind darin doch die heiligen Gegenstände behandelt! Die Gefänge und Sprüche bes alten wie des neuen Testamentes muffen sich in horazische Metra fügen, der Lobgesang des alten Simeon in zwei

sapphische Strophen! Bon ber Eigenthumlichkeit bes Teptes kann hiebei wie natürlich nichts übrig bleiben: ber Jubhalt muß sich einer Form fügen, die ihm an sich widersspricht, nur weil der Bersasser sie eben beliebt.

Aber biese Talente, ber Glanz mit bem sie bie Person bes Papstes umgaben, die athletische Gesundheit selbst berren er genoß, vermehrten nur in ihm das Gelbstgefühl, das ihm seine hohe Stellung ohnehin einflößte 1).

Ich wußte keinen Papft ber es in bem Grabe gehabt batte. Man machte ihm einst einen Sinwurf aus ben alten papftlichen Constitutionen: er antwortete, ber Ausspruch eines lebenden Papstes sen mehr werth als die Sagungen von hundert verstorbenen.

Jenen Beschluß bes romischen Volkes niemals wieber einem Papste bei seinen Lebzeiten eine Bilbsaule zu errichten hob er mit den Worten auf, "ein solcher Beschluß könne einem Papste nicht gelten wie er einer sen."

Man lobte ihm bas Betragen eines seiner Runtien in einer schwierigen Angelegenheit: er versetzte, "der Runtius habe nach seiner Instruction gehandelt."

Ein solcher Mann war es — so erfüllt von der Idee ein großer Fürst zu seyn: so franzosisch gestimmt durch seine frühere Thätigkeit wie durch die Förderung die er von Frankreich erfahren: endlich so eigenwillig, kräftig und voll Selbstgefühls — an den in diesem Augenblicke die Lei-

<sup>1)</sup> Bon Anfang an bemerite man bies. Relatione de' quattro ambasciatori 1624: Ama le proprie epinioni e si lascia lusingare dal suo genio, a che conseguita una salda tenacità dei propri pensieri: — — è sempre intento a quelle cose che possono ringrandire il concetto della sua persona.

tung ber sidchsten geifflichen Macht ber katholischen Chriskenheit gekommen war.

Un feinem Entschlusse, an ber haltung, die er in ber Mitte ber katholischen Machte annahm, hing umendlich viel für den Fortschritt ober Einhalt der universalen Restauration, mit der man beschäftigt war.

Schon offer aber hatte man in biefem Papfte eine Abneigung gegen Spanien Deftreich bemerken wollen !).

Schon im Johre 1625 beklagte fich Cardinal Borgia über die Harte besselben, "ber Konig von Spanien komme nicht die mindeste Bewilligung erlangen: alles werde ihm abgeschlagen."

Cardinal Borgia behauptete, die Sache von Baktellin habe Urban VIII. mit Willen nicht beigelegt: ber König habe sich erboten die streitigen Passe sahren zu lassen, der Papst habe niemals darauf geachtet.

So läßt sich auch nicht leugnen, daß Urban mit baran Schuld hatte, wenn jene Verbindung zwischen den Häufern Oestreich und Stuart nicht zu Stande kam. Als er die Dispensation aussertigte welche sein Vorgänger entworfen, setzte er zu den alten Bedingungen noch hinzu, daß in jeder Provinz diffentliche Kirchen für die Katholiken erzichtet werden sollten: eine Forderung die bei der Ueberzsahl einer gareizten protesiantischen Sevölkerung niemals zus

<sup>1)</sup> Marquemont (Lettres, bei Aubery: Mémoires de Richelieu I, p. 65) bemerkt bas von allem Anfang. Den Papst zu behansbein, sagt er, wied nicht schwer seyn: seine Neigung ist für den Rdsnig und für Frankreich: aus Alugheit will er aber auch die andern Kursten zufrieden stellen. Der Papst ward sofort auch die Abneisgung der Spanier inne.

gestanden werden kommte, die der Papst hernach bei der franphsischen Bermahlung sethst fallen ließ. Er schien in der That den Zuwachs an Macht ungern zu sehen, den Spanitn durch die Berbindung mit England erlangt haben warde. Sanz insgeheim unterhandelte in jenen Tagen der Beuntius, der in Beuffel residirte, über eine Vermahlung des Churprinzen von der Pfalz nicht mit einer östreichischen, sondern mit einer baierischen Prinzessin 1).

Und an der mantuanischen Berwickelung nun, die sich jest erhob, hatte der Papst nicht minder einen wesentlichen Antheil. Die geheime Bermählung der jungen Prinzessin mit Rethel, von der alles abhing, hatte ohne papstliche Dispensation nicht vollzogen werden können. Papst Urban gab sie, ohne die nächsten Berwandten, den Kaiser oder den König, auch nur gefragt zu haben, und noch im rechten Ausgenblicke traf sie ein.

Dergestatt lag bie Gefinnung des Papftes bereits offen am Tage. Wie die übrigen italienischen Machte, wünschte er vor allem einen von Spanien unabhängigen Fürsten in Mantua zu sehen.

Auch wartete er nicht bis er etwa von Richelieu angegangen wurde. Da seine Verwendungen am kaiserlichen Hose unwirksam blieben, dessen Schritte viellnehr immer feinbseliger wurden, die Belagerung von Casale forebauerte, wandte sich der Papst felbst an Frankreich.

Er ließ die dringendsten Bitten vernehmen. "Der

<sup>1)</sup> Der Emissar des Nuntius war ein Capuziner, Francesco bella Rota. Rußborf Negociations I, 205 ist über seine Unterhandslungen besonders ausführlich.

Ronig moge ein heer ins Felb rucken laffen, selbst ehe Rochelle noch genommen sey: eine Unternehmung in der mantuanischen Sache sey eben so gottgefällig, wie die Belagerung jenes Hauptbollwerkes der Hugenotten: erscheine der König nur erst in Lyon und erklare sich für die Freiheit von Italien, so werde auch er der Papst nicht säumen, ein heer ins Feld stellen und sich mit dem Könige vereinigen!

Bon dieser Seite hatte bennach Richelien diesmal nichts zu fürchten, wenn er die vor drei Jahren sehlgeschlagene Opposition gegen Spanien wieder aufnahm. Aber er wollte ganz sicher gehn: er hatte nicht die Eile des Papstes: in jener Belagerung, die seinen Ehrgeiz sesselte, ließ er sich nicht stören.

Desto entschlossener zeigte er sich, so wie nun Rochelle gefallen war. "Monsignore," rebete er ben papsklichen Runstius an, ben er sogleich rufen ließ, "nun wollen wir auch keinen Augenblick weiter verlieren, aus allen Kräften wird sich ber König ber italienischen Sache annehmen".

Dergestalt erhob sich jene Feinhseligkeit gegen Spanien und Destreich, die sich schon so oft geregt, kräftiger als jemals. Die Eisersucht von Italien rief noch einmal den Ehrgeiz der Franzosen hervor. Die Lage der Dinge schien so bringend, daß Ludwig-XIII. das Frühjahr nicht abwarten wollte. Noch in der Mitte des Januar 1629 brach er von Paris auf und nahm den Weg gegen die Alpen.

Ber=

<sup>1)</sup> Ausguge aus ben Depeschen Bethunes vom 23. Sept. und 8. Oct. 1628 bei Siri: Memorie VI, p. 478.

<sup>2)</sup> Dispaccio Bagni 2 Nov. 1628.

Bergebens widersetzte sich der Herzog von Savopen, der sich, wie gesagt, zu Spanien hielt; seine Passe, die er darricadiren lassen, wurden im ersten Anlauf gestürmt, Susa
genommen: schon im Merz mußte er einen Vertrag eingehn:
die Spanier sahen sich in der That gendthigt die Belagerung von Casale aufzuheben 1).

Und so standen die beiden vorwaltenden Machte der katholischen Christenheit aufs neue in den Waffen gegen einander. Richelieu nahm seine kuhnsten Plane gegen die spanisch-dstreichische Macht wieder auf.

Bergleichen wir aber bie Zeiten, so fußte er jest hiebei auf eine bei weitem gebiegenere, haltbarere Grundlage, als früher bei seiner graubunbtnerisch-pfalzischen Unternehmung. Damals hatten die Sugenotten den Augenblick ergreifen tonnen um ihm ben innern Krieg zu erneuern. Auch jest waren fie zwar nicht vollkommen unterbrückt, aber seit fie Rochelle verloren, floften fie teine Beforgniß mehr ein: ihre Dies berlagen und Verluste gingen ununterbrochen fort: auch nur eine Diversion in machen waren fie nicht mehr fähig. Und vielleicht noch wichtiger ift es, bag Richelieu jest ben Papft für fich batte. Bei ber früheren Unternehmung entsprang ihm aus bem Gegenfage, in ben er babei mit ber romi-Schen Politif gerieth, eine Gefahr felbst fur feine Stellung im Innern von Frankreich; bie jetige war bagegen von Rom felbst hervorgerufen, in bem Interesse bes papstlichen Rurftentbums. Richelieu fand es überhaupt gerathen, sich so enge wie möglich an das Papsithum anzuschlies

<sup>1)</sup> Recueil de diverses relations des guerres d'Italie 1629

— 31. Bourg en Bresse 1632.

fien: in bem Streite zwischen romischen und gallicanischen Doctrinen bielt er sich nunmehr zu ben romischen und verleugnete bie gallicanischen.

Belche Bebeutung entwickelte hiemit ber Gegenfag bes Urbans VIII. gegen bas Saus Deftreich!

Mit ber religidsen Entwickelung, mit bem Fortschritte ber katholischen Restauration waren politische Beränderungen verknüpfe, die immer unaushaltsamer ihr eigenes Princip geltend machten, und sich jest dem kirchlichen selbst entgegensetzen.

Der Papft trat gegen biejenige Macht in die Schranken, welche sich die Wiederherstellung des Ratholicismus am eifrigsten angelegen senn ließ.

Es fragt fich nun, welche Saltung biefe Macht, befonders Raifer Ferdinand, in bessen Sanben die Unternehmung ber Wiederherstellung hauptsächlich ruhte, einer so machtigen und brobenden Opposition gegenüber einnehmen wurde.

## Die Macht Raiser Ferdinands II. im Jahre 1629.

Es war bem Raifer eben als mare nichts geschehen.

Bwar konnte er sich unter ben obwaltenden Umstansben feinerlei Gunft von dem Papste versprechen: in den kleinsten Dingen, 3. B. einer Sache der Abtei S. Maxis mian, ja in den devotesten Antragen — wenn er unter andern wunscht, S. Stephan und S. Wenceslaus, weil man dem einen in Ungarn, dem andern in Bohmen eine so große Bersehrung widmet, in den romischen Kalender aufgenommen zu sehen — fand er Widerstand, und er bekam nichts als ab-

ichlackiche Untworten. Richts besto minber ließ er am 6. Mers 1629 bas Restitutionsebict ins Reich ergehn. ist als bas Endurtel in einem nunmehr über ein Jahrhunbert geführten großen Proces zu betrachten. Die Evangelifthen werben burchaus conbemnirt: ben Ratholifthen wird vollkommen Recht gegeben: "es bleibt uns nichts ubrig", fagt ber Raifer, "als bem beleidigten Theil beizustehn und . unsere Commiffarien abzuvebnen, um alle feit bem Daffauer Bertrag eingezogenen Erzbisthumer, Bisthumer, Pralaturen, Ribffer und andere geistliche Guter von ihren unbefugten Inhabern juruckjuforbern." Auf ber Stelle erfchies men die Commiffionen: für jeben Rreis des Reiches trat eine besondere in Wirksamkeit: Die ruckfichtslosesten Execus tionen begannen. Und sollte nicht bamit wenigstens ber Bapft begutigt, ju efniger Gunft und hinneigung bewogen-Papft Urban nahm es auf als eine Pflichtermerben? Der Raifer bat um bas Recht bie burch bas Restitutionsebict gewonnenen geistlichen Stellen wenigstens bas erste Mal selbst zu besetzen: ber Papft schlug es ihm ab: benn, fagte er, er burfe bie Concordate nicht verleten: anch in Rranbreich balte man fie 1). Es liegt fast ein hohn in biefer Berweifung, benn bas frangbfische Concorbat gewährte ja eben bem Konige bas Recht, bas ber Raifer verlangte. Der Raifer wunfchte bie guruckerwor-

<sup>1)</sup> Lettera di segreteria di stato al nuntio Pallotta li 28 Aprile 1629. Der Papit bestimmte seinen Runtins in Edin, Pier Luigi Caraffa, med Riebersachsen pen titolo per la restitutione de' beni ecclesiastici, e deliberò di dargli anche le faceltà a parte se sesse state bisogne di usarle nelle controversis fra ecclesiastici ed ecclesiastici."

benen Ridfter in Collegien besonders für die Jesuiten verwandeln zu können: der Papft antwortete, die Ridfter mußten zunächst den Bischofen überantwortet werden.

Indessen suhr ber Kaiser auf seinem Woge fort, ohne auf die Ungumst des Papstes Rücksicht zu nehmen: er betrachtete sich als den großen Borsechter der kacholischen Kirche.

Drei heere ließ er auf einmal ins Gelb rucken.

Das erste kam den Polen wider die Schweben zu hulfe, und stellte in der That das Kriegsglück der Polen einigermaßen wieder her. Doch war das nicht die einzige Absteht: bei diesem Feldzuge dachte man zugleich daran, Preußen an das Neich und den Orden, dem es entriffen worden, wieder zurückzuhringen 1).

Ein anberes heer ruckte gegen die Mieberlande, um hier ben Spaniern zu hulfe zu kommen. Es ergoß sich über die haibe von Utrecht gegen Amsterdam hin, und nur ein Zufall, die Ueberrumpelung von Wesel, hinderte es an den größten Erfolgen.

Indeffen sammelte fich ein brittes heer bei Memmingen und Lindau um nach Italien ju gehn und die mantuanische Sache mit dem Schwerte auszumachen. Die Schweizer waren nicht zu bewegen den Durchzug in Sutem zuzugefiehn: sie wurden mit Gewalt gezwungen: in einem Augenblicke waren Luciensteig, Chur, mit allen grau-

<sup>1)</sup> Mémoires et négotiations de Rusdorf II, 724. Comiti Negromentano (Schwarzenberg) Viennae nuper claris verbis a consiliariis et ministris Caesaris dictum fuit, imperatorem acilicet sibi et imperio subjecturum quidquid milite suo in Bormasia occuparit et ceperit.

beludtnerischen Passen bis an den Comersee, eingenonunen: 35000 Mann start stieg alsdann dieses heer langs der Abda und dem Oglio hinab. Roch einmal ward der herzog von Mantua ausgesordert sich zu unterwersen. Er erklatte, er siehe im Schuse des Konigs von Frankreich, mit diesem multe man unterhandeln. Indem nun die Deutschen sich gegen Mantua, die Spanier sich gegen Montserrat bewegten, erschienen auch die Franzosen zum zweiten Male. Sie machten auch dies Mal Fortschritte; sie nahmen Saluzzo, Piewerdo: aber in der Hauptsache richteten sie nichts aus; wicht einmal den Herzog von Savopen vermochten sie auss wicht einmal den Perzog von Savopen vermochten sie auss wicht einmal den Perzog von Savopen vermochten sie auss weite zu ihrem Willen zu nothigen. Die Spanier der gennen Casale, die Deutschen nach kurzem Stillstand Mantua zu belagern: ') sie hatten bei weitem das Ueberraewicht.

Rein Wunder, wenn in dieser Lage der Dinge jest in Wien selbst Erinnerungen an die alte kaiferliche Sobeit laut wurden.

"Man werbe ben Italienern zeigen, baß es noch eis nen Kaifer gebe, man werbe Rechnung mit ihnen halten."

Besonders hatte sich Benedig den haß des hauses Destreich zugezogen. Man urtheilte zu Wien, daß wenn Mantua einmal gefallen, auch die Terra ferma von Benesdig nicht mehr widerstehn könne. In ein paar Monaten muffe man sie haben, dann könne man die kaiserlichen Lehen zurückfordern. Der spanische Gesandte ging noch weiter. Er verglich die spanisch dikteichische Macht mit der römis

<sup>1)</sup> Das elfte Buch dell' intoria di Pietro Giov. Capriata erertert Die einzelnen Momente biefer Ereigniffe.

schen, die venezianische mit ber carchaginiensischen. "Aut Roma", rief er ans, naut Carthago delenda est."

'Und hier gebachte man auch ber weitlichen Rechte bes Raiserthums gegen bas Papsithum.

Ferdinand II. beabsichtigte sich kronen zu lassen: er forderte, daß ihm der Papst nach Bologna oder Kerrara entgegenkomme: der Papst wagte es weder zu versprechen noch abzuschlagen, und suchte sich mit einer Reservatio mentolis zu heisen '). Es kam die Rede auf die Lehenstechte des Reiches über Urbino und Monteseltro; man sagte dem papstlichen Nuntius ohne Weiteres, Wallenstein werde sich darüber näher informiren, wenn er nach Italien komme. In der That war das Wallensteins Udstühr. Er war früher gegen den italienischen Rrieg gewesen: jest aber erklärte er, da er sehe, daß der Papst mit seinen Verdündeten das Haus Destreich unterdrücken wolle, seh er das sür '2). Er ließ sich vernehmen: es seh der bereits hundert

I) Se bene Urbano una volta uscì coll'ambasciatore Save: li che bisognando si saria trasferito a Bologna o Ferrara, non intese però dire in correspettività di quello che espressa il principe di Eckenberg.

<sup>2)</sup> Belche Meinung man von bem Papste zu Bien überhaupt hatte, zeigt das Schreiben Passottas 10. Aug. 1628. È stato qui rappresentato da' maligni, che son quelli che vogliono la guerra, che lo stato di Milano sta in grandissimo pericolo, essendo cosa sicura che papa Urbano havendo vastissimi pensieri sia di cattivo animo verso la casa d'Austria, che perciò si habbie da temere di S. Stà non meno che di Veneziani e di Francesi havendo gli stati così vicini al ducato di Milano e potendo in un tratto mettere potente esercito in campagna: e di più gli stessi maligni hanno rappresentato per cosa già stabilita che S. Sà vuole in ogni modo far fare re de' Romani il re di Francia, ed in confermazione di ciò hanno allegato che essendo la Sà S.

Inte her, daß Rom nicht geplundert worden: jest muffe es noch um vieles reicher fenn als damals.

Indeffen follte auch Frankreich nicht verschont werben. Der Raifer dachte die brei abgekommenen Bisthumer mit Gewalt der Waffen juruckzuerwerben: sein Plan war Cofaken von Polen zu übernehmen und nach Frankreich zu schiefen. Die Zwistigkeiten Ludwigs XIII. mit seinem Brusder und seiner Mutter schienen dazu eine erwünschte Geslegenheit darzubieten.

Und so nahm bas haus Destreich eine Stellung ein, in welcher es seine Bestrebungen gegen die Protestanten auf bas kuhnste verfolgte, aber zugleich die katholische Opposition, ja den Papst selbst machtig beugte und in Zaum hielt.

## Unterhandlungen mit Schweden. Churfürstentag zu Regensburg.

So oft in früheren Zeiten ein Fall dieser Art nur von ferne gesehen, nur gefürchtet wurde, hatte sich alles vereinigt was in Europa noch unabhängig geblieben: jest war er wirklich eingetreten. Die katholische Opposition sah sich, nicht mehr aus Eisersucht sondern zu ihrer Rettung zur Nothwehr, nach hülfe außerhalb der Grenzen des Katholicismus um. An wen aber konnte sie sich wenden? England war durch die Entzweiung zwischen Ros

nunzio in Francia dicesse alla regina che s'egli arrivava ad esser papa, voleva procurare di fare re de' Romani il suo figliuolo, il quale ancora cra fanciullo. nig und Parlament in sich selbst beschäftigt, und unterhanbelte überdieß bereits aufs neue mit Spanien: die Riederlande waren selbst von dem Feinde überzogen: die deutssichen Protestanten entweder geschlagen oder von den kaisers lichen Heeren in Furcht gehalten: der König von Danemark zu einem nachtheiligen Frieden gezwungen. Es blied Niemand übrig als der König von Schweden.

Babrend die Protestanten allenthalben geschlagen wurben, hatte allein Gustav Abolf Siege erfochten. Er batte Riga, gang Liefland bis auf Dunamunde, won Litthauen, wie die Polen fich ausbrucken, fo viel als er felbit gewollt erobert: bann war er 1626 in Preußen erschienen, hauptsächlich, wie er fagte, um bie Geiftlichkeit im Bisthum Ermeland heimzusuchen: bie hauptsite bes wiederhergestellten Ratholicismus in jenen Gegenden, Frauenburg und Braunsberg, batte er eingenommen, und ben bebrangten Protestanten baselbft einen neuen farten Ruchalt gegeben. Aller Augen richteten fich auf ihn. "Ueber alle andern Menschen", schreibt Rusborf schon im Jahre 1624, "schatze ich biesen siegreichen Belben: ich verehre ihn als ben einzigen Schut unferer Sache, als ben Schrecken unserer gemeinschaftlichen Feinde: feinen Ruhm, ber über ben Reid erhaben ift, begleite ich mit meinem Gebet" 1). 3mar hatte Guftav Abolf jest in bem Gefecht auf ber Stummschen Saibe einen Berluft ges habt, und mare beinahe selbst gefangen genommen worben.

<sup>1)</sup> Rusdorf Mémoires II, 3. "Ejus gloriam invidiae metas eluctstam, excelsam infracti animi magnitudinem, et virtutis magis ac magis per merita enitescentis et assurgentis invictum robur cum stupore adoro et supplici voto prosequor."

ober die ritterliche Tapferfeit, mit ber er fich burchschlug, warf sogar einen neuen Glanz auf ihn, und alle Mal beshauptete er sich im Felbe.

Un biefen Rursten nun wandten fich jest bie Frange fen. Zuerft vermittelten fie einen Stillftand zwischen ibm und ben Polen, und es ift wohl febr moglich, bag jene preußische Abficht bes Raisers bazu beitrug, wenn nicht ben Ronig, boch bie Magnaten von Volen friedlich zu stimmen '). Hierauf traten sie ihrem vornehmsten Zweck, ben Ronig von Schweben nach Deutschland zu gieben, naber. Dabei batten fie nur bie Rucfficht einige Bestimmungen ju Gunften bes Ratholicismus in ben Bertrag ju bringen. Unter Diefem Borbehalt erflarten fie fich bereit ben Ronig. ber eine ansehnliche Armee ins Felb zu stellen babe, mit einer entsprechenden Gelbsumme zu unterftuten. Rach eis nigem Bogern ging Ronig Suftav bierauf ein. In feinen Inftructionen vermeibet er ber Religion zu gebenken: als ben Aweck bes Bunbniffes ftellt er nur bie Berfellung ber bentichen Stanbe gu ibren alten Gerechtsamen, Die Entfernung ber faiserlichen Truppen, die Sicherheit ber Meere und bes Sandels bar 2). Man entwarf einen Bertrag, in welchem ber Ronig ben fatholischen Gottesbienft, wo er ihn finde, zu bulben, und fich in Sachen ber Religion, fo bruckte man es aus, nach ben Reichsgesetzen zu halten zu-

<sup>1)</sup> Rusdorf l. l. 724. Poloniae proceres, si unquam, vel nunc maxime pacem desiderabunt.

<sup>2)</sup> Tenor mandatorum quae S. R. Maj. Sueciae clementer vult ut consiliarius ejus — Dn. Camerarius observare debeat, Upsaliae 18 dec. 1629. Mosers patriotisches Archiv B. VI, p. 133.

fagte. Es war dieß nothig auch um des Papstes willen, dem auf der Stelle davon Runde gegeben ward. Die Bollsiehung des Vertrages stieß sich zwar noch an einige Formalitäten: doch ward er schon im Sommer 1630 als des sinitiv betrachtet.). Der papstliche Nuntius in Frankreich behauptet, Venedig habe sich verpflichtet den dritten Theil der Substdien zu zahlen. Ich habe nicht ermittell ker Substdien zu zahlen. Ich habe nicht ermittell kannen, wie diel Grund diese Angabe hat: wenigstend der Lage der Verhältnisse ware sie entsprechend.

Durfte man aber wohl hoffen, daß Gustav Moolf allein im Stande senn werde die Uebermacht der kaiserlichligistischen Armee zu brechen, sie im Felde zu bestegen? Riemand trante es ihm zu. Vor allem erschien es wünschenswerth, in Deutschland selbst eine seinem Unternehmen emgegenkommende Bewegung hervorzubringen.

Und hier durfte man nun ohne Zweifel auf die Protefanten rechnen. Welches auch die Politik sehn mochte die den singelnen Fürften aus perfonlicher Nücksiche oder Befürchtung entsprang, so hatte fich boch der Gemuther jene Gabrung de-

- 1) Bagni 18 Giugno 1630. Er führt den Artikel, der sich auch in dem Bunde vom 6ten Jan. 1631 sindet, mit geringer Absweichung folgendergeskalt an: "Si rex aliquos progressus kacist, in captis aut deditis locis, quantum ad ea quae religionem spectant, observadit leges imperii." Er zeigt auch, wie man das verstanden. "Le quali leggi", fügt er hinzu, "sicevano dovere intendersi della religione cattolica e della consessione Augustana." So daß der Calvinismus ausgeschlossen geblieben sen wurde.
- 2) Bagni 16 Luglio 1630. Sopragiunsero, heißt es im Musgug, nuove lettere del Bagni coll'aviso che alla prefata confederatione fra il re di Francia e lo Sueco erasi aggiunta. Ia republica di Venetia, la quale obligavasi a contribuire per la terza parte.

mächtigt die die in die Tiefe des allgemeinen Lebens dringt, die den großen Stürmen vorausgeht. Ich will nur Einen Sedanken anführen der damals um sich griff. Als es hie und da zur Aussichtung des Restitutionsedictes kann, und die Jesusten schon die Absicht andeuteten auch nicht einmal den Religionsfrieden anzuerkennen, ließen die Protessanten vernehmen, ehe es so tweit komme, werde die völlige Zerrüttung des Reiches deutscher Ration erfolgen: "sie würzden eher Seseh und Sitte von sich wersen und Bermanien wieder in seine alte Waldbeswildnis verwandeln."

21ber auch auf ber tatholischen Seite zeigte fich Ums zufriebenheit und Entzweiung.

Es ist nicht zu fagen, welche Bewegung in der Seists lichkeit die Absicht der Jesuiten, sich der zurückgegebenen Rlostergüter zu bemächtigen, veranlaßte. Die Jesuiten solz len erklärt haben, es gebe keine Benedictiner mehr: sie seven alle abgefallen, und gar nicht einmal fähig in den verlorenen Besit wieder einzutreten. Dagegen machte man ihnen auf der andern Seite ihre Berdienste streitig: man wollte nicht Wort haben, daß Bekehrungen durch sie vollbracht worden: was so scheine, sen nichts weiter als das Werk der Gewatt.). She die Rieghengüter nur noch zurückges

<sup>1)</sup> Aus ben heftigen Streitschriften, Anklagen und Bertheidigungen, die hierüber erschienen, ersieht man zwar nicht die Bahrheit der Thatsachen, aber doch die Punkte des Streites. È verisdimo, sagt der papskliche Nuntius in einem chisfiriten Schreiben, ehe i padri Gesuiti kunno procurato e procurano col favore dell' imperatore, chie non pud esser maggiore, di non solo soprastare agli altri religiosi, ma di eschuderli dove essi v'hanno alcun interesse o politico o spirituale. Ich sinde doch, daß der Kusser, so ergeben er damals auch den Zesuiten war, im Jahre 1629 sich zu

geben waren, brachten fie schon Entzweiung und Saber hervor, über ben Anspruch sie zu besitzen, zwischen ben Ora ben, über bas Necht ber Collation, zwischen Raiser und Pauft.

Bu diesen geistlichen Mistoerständnissen gesetten sich aber weltliche von noch weiteraussehender Ratur. Die kaiferlichen Ariegsvölker waren eine unerträgliche Last, ihre Durchzuge erschöpften Land und Leute: wie der Soldat den Bürger und Bauer, mishandelte der General die Fürsten: Waltenstein ließ die verwogensten Neden verlanten. Auch die alten Berbündeten des Kaisers, die Saupter der Liga, vor allem Maximilian von Baiern, waren misverzuügt über die Gegenwart und besorgt wegen der Zukunft.

In biefer lage ber Dinge geschah es, baß Ferbinand, um seinen Sohn zum romischen Könige erwählen zu laffen, bie katholischen Churfürsten im Sommer 1630 zu Regensburg versammelte. Es konnte nicht anders senn als daß hiebei nun auch alle andern dffentlichen Angelegenheiten zur Sprache kamen.

Mohl sah ber Kaifer, baff er etwas nachgeben muffe. Sein Sinn war, dieß in den deutschen Sachen zu thun; er zeigte sich geneigt das Restitutionsedict in hinsicht auf die brandenburgischen und chursachsischen Lande noch zu sus-

einer reinen Nestitution an die alten Orden neigte. Pier Luigi Carasso, Nuntius in Coln, erzählt dieß. Aber schon waren in diesem Augenblick die Jesuiten in Nom durchgedrungen. Juli 1629 ersfolgte ein Beschliss daselbst, ode alcuna parte (dei deni ricuperati) potesse convertirsi in erezioni di seminarj, di alunnati, di scuode e di collegi tanto de' padri Gesuiti, quali in gran parte surome motori dell' editto di Cesare, come di altri religiosi. Die Jesuitenschulen wurden sich auch über ganz Nordbeutschland ergossen haben,

pendiren, über Pfalz und Metlenburg eine Abeunst zu ereften, auch Schweben wieder zu verschnen — schon waren Unterhandlungen dazu eröffnet, — und indeß seine Krast nach Italien zu wenden, ben mantuanischen Krieg zu Ende zu bringen, und den Papst zur Anerkennung seiner kirchlichen Ansprüche zu nothigen.).

Er mochte glauben, weil er es mit beutschen Fürsten jn thun habe, burch Nachgiebigkeit in beutschen Angelegens heiten bas Neiste auszurichten. Jedoch nicht so einfach lagen die Dinge.

Die italienisch frangofische Opposition hatte bei ben tatholischen Churfursten bereits Eingang gefunden, und suchte bas Migvergnügen berfelben ju ihren Zwecken ju benuten.

Buerst erschien ber papstliche Runtius Rocci in Resgensburg. Wie hatte er nicht alles anwenden sollen um bie Ausführung ber italienischen und antipapstlichen Abssechen bes Kaisers zu hintertreiben?

Der Papft hatte ihm aufgetragen fich vor allem mit bem Churfursten von Baiern in gutes Einverständniß zu feten: in turzem melbet er, baß bieß Berständniß in tief-

<sup>1)</sup> Dispaccio Pallotta 2 Ag. 1630 gibt unter ben Punften bie zur Berathung fommen sollten, an: 1° se si doveva sospendere o tirare avanti l'editto della ricuperatione de' beni ecclei; 2° se havendosi da procedere avanti, si avesse da sospendere quanto a quelli che erano negli stati dell' elettori di Sassonia e di Brandenburgo: ed inclinavasi a sospenderlo; 3° quanto ai beneficii e beni ecclei che si erano ricuperati, pretendevasi che ami imperatori spettasse la nominazione — 6° trattavasi di restituire il ducate di Mechelburgh agli antichi padroni, sicceme il palatinato almeno inferiore al palatino con perpetuo pregiuditio della religione cattolica come era seguito con Danimarea.

fiem Geheinmis erhalten werbe 1); er brathte eine Collèrung der katholischen Churfürsten aus, daß fie in allen kirchlichen Angelegenheiten mit ihm vereinigt bleiben und besonders die Jurisdiction und Berehrung des papfilichen Stuhles aufrecht erhalten würden.

Um aber ber Sache die entscheibende Wendung zu geben, kam ihm der Bertraute Richaliens, Pater Joseph, zu halfe. Riemals ist wohl die dunchtriebene Schlaubeit die fed Capuziners thätiger, wirksamer und den Mitwissenden offenbarer gewesen als hier: sein Begleiter in Regensburg, herr von Leon, welcher zu dieser Gesandtschaft seinen Ramen hergab, hat gesagt, der Pater habe gar feine Seile, sondern an ihrer Stelle Untiesen und Lachen, in die ein Jober gerathen musse der mit ihm unterhandle.

Durch diese Vermittler nun machte sich jene italienische franzosissische Opposition des Raisers die deutschen Verdundeten des Raisers die deutschen Verdundeten des Reiches mit Schweben, zur Verudigung der Protessanten ward nichts gethan: niemals hatte der Papki in die Suspension des Restitutionsedictes gewilligt. Dagegen drangen die Chursussien auf herstellung des Friedens in Italien: sie forderten die Absehung des kaiserlichen Feldhaupt manns, der sich als unumschränkter Dictator gebehrbe.

Und so machtig war dieser Einfluß, so geschieft warb er geltend gemacht, daß ber gewaltige Kaiser; in den 30

<sup>1)</sup> Dispaccio Rocci 9 Sett. 1630. E questa corrispondenna riusci molto fruttuoca, perchè Baviera di buon cuero operò che in quel convento mon si trattò delle operationi sopra mentevate.

nith feiner Macht, ohne Wiberftand, ohne Bebingung nachgab.

Während man in Regensburg unterhandelte, hatten seine Truppen Mantua erabert: er komte sich als herrn von Italien betrachten: in diesem Angenblicke verstand er sich dazu, Mantua dem Nevers gegen die nichtige Formalisät einer Aktitte einzurdumen. Aber vielleicht noch mehr wollte die andere Forderung sagen. Zugleich die deutschen Färsten, Frankreich und der Papst waren von dem Feldherrn debroht, an dessen Personlichkeit das Stäck der kaiserlichen Wassen geknüpft war! Man darf sich nicht wundern, wenn sie ihn hassen und sich seiner zu entledigen wünschten. Der Raiser, um des Friedens willen, gab ihn auf.

In bem Moment baß er Italien beherrschen konnte, läßt er es fahren! In bem Moment baß ihn ber gesährelichste, kriegekundigste Feind in Deutschland angreift, bankt er ben Belbherrn ab, ber allein im Stande ware ihn zu vertheidigen. Nie haben Politik und Unterhandlung größere Erfolge hervorgebracht.

## Schwedischer Krieg. Berhältnis des Papstes.

Und nun erst begann der Krieg. Unter den gunstigsten Auspicien, man kann es nicht leugnen, eröffnete ihn Gustav Abolf. Denn war nicht das kaiserliche Heer auf Walslensteins Namen zusammengebracht, ihm personlich ergeben und verpflichtet? Der Kaiser entließ sogar einen Theil das von: die Contributionsforderungen der Generale, die bis-

her in beren Belieben gestanden, umterwarf er einer Ermdssigung der Neichskreise. ): man muß sagen, daß der Kaiskr indem er den Seneral entließ, zugleich sein Her zerzschete, die moralische Krast ihm nahm. Ein Italiener, der serdicher in papstlichen Diensten gestanden, Torquato Conti, sollte dem beherzten und eifrigen Feinde damit Widerstand leissten. Es liegt in der Sache, daß dieser schlecht aussiel: das kaiserliche Heer zeigte sich nicht mehr als das alte: man sah nichts als Unentschlossenheit, Schwanten, Schrecken, Verzinst: Gustav Abolf schlug es vollkommen aus dem Felde, und setze sich an der untern Oder sest.

Anfangs glaubte man in Oberdeutschland, daß dieß für das übrige Neich wenig zu bebeuten habe: — mit großer Anhe fuhr indeß Tilly in seinen Unternehmungen an der Elbe fort. Daß er endlich Magdeburg eroberte, erschien dem Papst als ein großer Sieg: man knüpfte die glänzendsten Hoffnungen daran. Schon wurde auf Tillys Antried ein Commissarius ernannt, "um die Angelegenheiten des Erzebisthums nach den Sesehen der katholichen Kirche einzurichten."

Allein eben bieß bewirkte nun, baß alle noch unentsichiebenen protestantischen Fütsten sich an Sustav Abolf ansschlossen, und indem Tilly sie daran zu hindern suchte, mit der Liga in eine Feindschaft geriethen, welche es nicht langer gestattete einen Unterschied zwischen ligistischen und kaiserlichen Volkern zu machen. Die Schlacht von Leipzig

ers

<sup>1)</sup> Adlzreitter III, XV, 48. Caesar statuit ne in posterum stipendia pro tribunorum arbitrio, sed ex circulorum praescripta moderatione penderentur.

erfolgte: Dilly ward aufs Hampt geschlagen, und über die ligistischen so gut wie über die kalferlichen Länder ergossen sich die protestantischen Heerschaaren: Würzburg und Bamberg sielen dem König in die Hände: an dem Abein trafen die Protestanten des entsernten Rordens mit den alten Borfechtern des romanischen Katholieismus, den spanischen Truppen, zusammen: dort dei Oppenheim sieht man ihre vermischten Schädel; — Wainz ward erobert: alle unterbrückten Fürsten schlossen sich an den König an: der versjagte Pfalzgraf erschien in dem Feldlager desselben.

Rothwendiger Beife mußte nun eine Unternehmung welche von der katholischen Opposition in politischen Abfichten bervorgerufen, gebilligt worben, jum Bortheil bes Proteffantismus ausschlagen. Die übermaltigte, unterbruckte Bartei fab fich mit Einem Male wieber im Siege. ließ ber Rinig auch ben Ratholiken seinen Schut im Allgemeinen angebeihen, wie ihn benn fein Bunbnif bagu verpflichtete: aber babei erflarte er boch, er sen gekommen um feine Glaubensgenoffen von ihren Gewiffensbrangfalen zu erretten 1): er nahm bie evangelischen Rirchenbiener bie unter tatholischen Regierungen gestanden, g. B. in Erfurt, in feinen befonbern Schut : auch bas Befemmis ber augsburgischen Confession ließ er allenthalben wieber zu: bie verjagten Pfarrer kehrten in die Pfalg guruck: mit dem fiegreichen heere burchzog die lutherische Predigt bas Reich aufs neue.

So sonderbar verwickelte sich die Politik Urbans VIII.

<sup>1)</sup> Schreiben bes Ronigs an die Stadt Schweinfurt bei Chemnis: Schwebischer Rrieg Eb. I, p. 231.

In fofern ber Ronin die affreichtliche Mache angriff und überwand, war er ber natürliche Werbundete bes Banftes: aleich in ben itglienischen Angelegenheiten leigte es fich: unter bem Einfluß: ber beutschen Berlufte ließ fich ber Rois fer im Jahre 1631 in ber maneuanisthen, Sache noch unaunftigere Bebingungen gefallen, als bas Jahr zuber in Regensburg. Ja es bestanden felbst, wenn nicht ummittelbane, boch mittelbare Berbindungen gwifthen bem papfilis chen Stuhle und ben in fiegreichen Rampfe wieder vordringenden protestantischen Machten. "Ich rebe bavon mit gutem Grunde," fage Aluife Contevini, ber erft an bem frangofischen, banu aus romifeben Sofe gestanben, "ich bin bei allen Berhandlungen magegen gewofen, bie Muntien bes Papfies haben immer die Unternehmungen Richeliens begunftigt; sowohl wo es auf besteu eigene Expaltung autam, als in fo fern er Baiern und die Ligne mit Frankreich ju vereinigen fuchte; ju feiner Berbindung mit Solland und ben protestantischen Machten aberhaupt baben fieftillgeschwiegen, um nicht zu fagen, baß fie biefelbe gebilligt. Ambere Bapfte batten fich vielleicht ein Gewiffen baraus gemacht: die Nuntien Urbans VIII. gefangten baburch zu größerem Unsehen und perfonlichen Bortbeilen" 1).

Laut und bitter beklagte sich ber Knifer: "erst habe ihn ber romische hof zum Restitutionsebict vermoche, und verlasse ihn nun in dem Ariege ber daher entspringe; bie Wahl seines Sohnes zum romischen Konig habe ber Papst hintertrieben; er ermuntere ben Chursursten von Baiern mit Rath und That, eine abgesonderte Politik zu befolgen,

<sup>1)</sup> Al. Contarini: Relatione di Roma 1685.

fich mit Frankreich zu verbinden; es sei vergebens Urban um Hilfe zu ersuchen, wie sie stelhere Papste mit Gelb oder Mannschaften so oft geleistet; er weigere sich seisst die Verbindung der Franzosen mit den Reisern zu verdammen oder diesen Reisez sie einen Reiseigionsbeteg zu erklären. 11 ) Im Jahre 1682 sinden wir die beisertschen Gesanden in Nom vor allem das letzte Gesuch wiederholen: noch immer, saginn siehe kien sieder die größte Wirstung G. Heiligkeit die größte Wirstung nach sich ziehen: noch immer sen es so gar unmöglich under, den Rdnig von Schweden zu verjagen: er habe nicht mehr als 30000 Mann.

Der Papft entgegnete mit fühler Gelehrfamkeit: "mit beutfig taufenb hat Alexander bie Belt erobert."

Er blieb babel, es fen kein Religionotrieg: er betreffe nur Staatsangelegenheiten: übrigens fen auch bie papftliche Rammer erschöpfe, er konne nichts thun.

Die Mitglieder der Eurie, die Einwohner von Rom wuren erflaunt. "Mitten in der Feuersbrunft katholischer

1) Alaime Centarini: Gli Alemanni al pretendeno delusi dal papa, perchè dopo aver egli reiteratamente persuaso l'imperatore di ripetere dagli eretici i beni ecclesiastici d'Alemagna ch'erano in loro mani, origine di tante guerre, resistesse S. Sta poi alle reiterate spedizioni di cardli e d'ambri nelle assistenze di danaro, nel mandar gente e bandiere con l'esempio de' precessori, nel publicar la guerra di religione, nell' impedire colle scomuniche gli appoggi ai medesimi heretici della Francia: anzi nel medesimo tempo ritardata l'elettione del re de' Romani, confortato il duca di Baviera con la lega cattolica all'unione di Francia, assistendo lo medesimo di danari e di consiglio per sostenersi in corpo separato. Il papa si lagna d'esser tenuto eretico et amatore di buoni progressi de' protestanti, come tal volta in effetto non li ebbe discari.

Riechen und Ridfter" — so brückten fie fich aus — 17fiche ber Papft tale und ftarr wie Eis. Der Ronig von Schweben habe mehr Eifer für sein Lucherthum, als der heilige Bater für den allein felig machenden katholischen Glauben."

Roch einmal schritten die Spanier zu einer Protestation. Wie einst Olivarez vor Gietus V, so ersthien jest Carbinal Borgia vor Urban VIII, um seierlich wider das Bruragen Geiner Heiligkeit zu protestiven. Es ersolgte eine vielleicht noch hestigere Scene als damals. Inden der Papst in zornige Auswallung gerieth und den Botschafter unterbrach, nahmen die anwesenden Cardinale sie wher wider Partei. Der Botschafter muste sich bequennen seine Protestation schriftlich einzugeben 1). Uber die eifrig-neligidse Gesinnung war damit nicht zustieden: schon erhob sich, besonders auf Anregung des vorigen Cardinalnepoten Lubavisso, der Gesdanse ein Concilium in Opposition gegen den Papst zu berusen 2).

Welches Fener ware aber bamit angezändet worden! Schon nahmen die Ereigniffe eine Wendung, welche über ihre Ratur keinen Zweifel übrig ließ, und die papftliche Politik anders bestimmen mußte.

Urban VIII. schmeichelte sich eine Zeitlang, ber Ronig werbe eine Rentralität mit Baiern abschließen und bie geflüchteten geistlichen Fürsten in ihre Länder wiederher-

<sup>1)</sup> nella quale, sagt Carb. Cecchini in seiner Autobiographie, concludeva che tutti li danni che per le presenti turbolenze erano per venire alla christianità, sariano stati attribuiti alla nes gligenza del papa.

<sup>2)</sup> M. Contarini spricht von "orecchio che si prestava in Spagna alle pratiche di Ludovisio per un concilio."

stellen. Rur allzubald aber scheiterte jeder Bersuch der Ausschung von Interessen, die einander so geradesu entgegenstanden. Die schwedischen Wassen ergossen sich auch nachBaiern: Lilly siel: München wurde erobert: Herzog Bernhard brang nach Dorol vor.

Hiemmf ließ sich nicht mehr zweifeln, was Papst und Datholicisums von den Schweben zu erwarten hatten. Wie so dumbene war die Lage der Dinge in Einem Moment verändert. Hatte man so eben die hoffnung gehegt die pracestantischen Scister in Nordbentschland wieder katholisch zu machen, so erwachte jeht in dem Konige der Plan die süddentschen Stister die in seiner Hand waren, in weltstiebe Farstunthamer zu verwandeln. Er redete bereits von stinnen Herzogthume Franken: — in Augsburg schien er svinen Koniglichen hof ausställigen zu wollen.

Wor zwei Jahren hatte ber Papft bie Andunft ber Defts reicher in Italien zu fürchten gehabt: mit einem Ungeiff auf Nom war er bebroht worben. Jetzt ersthienen bie Schwesben an ben Grenzen von Italien: mit bem Ramen eines Abnigs ber Schweben und Gothen, wie ihn Gustav Abulf fichtet, verfnüpften sich Erimerungen, die in beiben Theis len erwachten 1).

<sup>1)</sup> Dennoch versichert Al. Contarini: L'opinione vive tuttavia che a S. Stà sia dispiaciuta la morte del re di Suezia e che più goda o per dis meglio manco tema i progressi de' protestanti che degli Austriaci.

Herstellung eines Gleichgewichtes ber beiben Be-

Und nun will ich ben Rampf: nicht-ausfährut, ber Deutschland noch 16 Jahre lang erfühlte. Comme, wenn wir wahraenommen baben, wie imer: machtige Ratifiquitt bes Lathalicismus, ber im Begriffe war unfer Maturland auf immer in Befich gu-nehmen, eben:ald av Umfale manbte ble protestantische Meinung an ihren Detellen in nortifmen. in feinem Laufe aufnehalten warb, und einen fiegneichen Wie berfiand erfuhr: Im Allganeinen ift in fagen; ball ber Ratholicismus, als eine Einheit betrachtet, feine eigenen Giese nicht ertragen fonnte, Das Obenhaupt ber Rirche felbft glaubte fich genothint, fich um wolitifiner Befinde wil len ben Machten enteconnuelten bie frine geiftliche Autonisit am meifen werfochten und ausbradertn. Ratholifen, in Uebeneinfimmung mit bem Mante, riefen: bie noch unbezwamenen vrotofientifchen Rrafte auf; und munchten ich men Bahn.

Sa große Plane, mie Gustav Albolf im hochpunkte seiner Macht sie hegte, konnten nun nach bem frühen: Lobe bieses Fürsten freilich nicht ausgeführt werben, schon barum nicht, weil ja auch die Erfolge des Protestantismus sich keinesweges allein von eigener Macht herschrieben. Aber auch der Katholicismus vermochte, selbst als er sich besser zusammennahm, als Baiern sich wieder an den Kaiser schloß, und auch Urban VIII. auß neue Subsidien zahlte, den Protestantismus nicht mehr zu überwältigen.

Sar buld gelangte man wenigstens in Deutschland zu biefer bleberzeugung. Schan ber Friede von Prag berufte darauf. Der Kaifer bieß sein Restitutionsedict fallen: ber Charfibest von Sachsen und die Saaten, welche ihm bei danten, gaben bie herstellung bied Protestantismus in ben Weblanden auf.

Boar indberfichte fich Papik Urban allem was bem Mes Mitteliandebicte guttiber beschieffen werben konnte, und in bam gebflichen Bathe ibes Raifere hatte er bie Jefiniten Sububers ben Bater Bumormein auf feiner Geife - ber bund auch aft gening baniber belobt tuntb gale ein wirbiger Beithtvater, als ein Mann ber feine weltliche Ruckficht mitene ! 1); - allein bie Webebeit war gegen ihn: bie Camminer Maierga und Belerian, Die Enrbindte Dietrichftein und Dagmann; fie behaupteten, wenn man bie fatholische Religion in den Erblanden rein erhalte, fo konne man wohl Gewiffensfreiheit im Reiche geben. Der Prader Friede ward in Wien von allen Kanzeln verfündigt: bie Chominer rubmen fich ihres Antheifs an biefem "chrenvollen und heiligen" Berfe und ftellten befondere Feier, Bichkeiten bafur an; famm fonnte ber Muntius verhinbern, bağ man nicht ein Tebeum fang 2).

- 1) Lettera del card<sup>1</sup> Barberino al nuntio Baglione 17 Marzo 1633: essendo azione da generoso Christiano e degno confessore di un pio imperatore ciò che egli ha fatto rimirando più il cielo che il mondo.
- 2) Aus der Correspondenz Baglionis, die im 6ten Bande des Nicoletti ercerpirt ist, z. B. 14. April 1635. Disse un giorno il conte di Ognate che assolutamente il re di Spagna non havrebbe dato ajuto alcuno all'imperatore se non in caso che seguisse la pace con Sassonia: di che maravigliandosi il nunzio disse

Indem Urban VIII, vowohl er thatflichlich so viel bazu beigetragen, dast die Plane des Antholicionus scheiterten, dennoich in der Theorie keinen Anspruch sallen lassen wollte, denviette er nur, das das Papstthum eine Geeling außerhald der lebendigen und wirsanen Interoffen der Welt annahm. Richts ist dasür bezeichnender als die Instruction welche er seinem Legaten Ginetti dei dem erzsen Versuche eines allgemeinen Friedens im Index 1836 nach Edin mitgad. Getade in allen wichtigen Punkten, auf die es schlechthin und durchaus ankam, werden da dem Sessanden die Schlechthin und durchaus ankam, werden da dem Sessanden die Schlechthin und durchaus ankam, werden da dem Sessanden die Stadenden der Pfalz. Richts desse minder wird der Legat angewiesen sich der Radynde der Pfalz an einen unlatholisischen Fakssen zu widwerzen 1).

che la pietà del re cattolico richiedeva che si cumulassero gli ajuti non seguendo detta pace, la quale doveva pinttosto disturbarei trattandosi con eretici, ed applicare l'anime alla pace universale coi principi cattolici. Fulli risposto che ciò seguirebbe quando la guerra si fosse fatta per la salute delle anime e non per la ricuperazione de beni ecclesiastici, ed il padre Quirega soggiunse al nunzio che l'imperatore era stato gabbato da quelli che l'havevano persuaso a fare l'editto della ricuperazione de' beni eccleziastici, volendo intendere de' Gesuiti, e che tutto erasi fatto per interesse proprio: ma avendo il nunzio risposto che la persuasione era stata interposta con buona intenzione, il padre Quiroga si accese in maniera che proruppe in termini eserbitanti, sicchè al nunzio fu difficile il ripigliarlo perchè maggiormente non eccedesse. Ma Ognate passò più eltre, dicendo che l'imperatore non poteva in conto alcuno ritirarsi dalla pace con Sassonia per la necessità in cui trovavasi, non potendo resistere a tanti nemici, e che non era obbligato a rimettervi l'havere de' suoi stati hereditari ma solamente quelli dell' imperio, che erano tenuissimi, e che non compliva di tirare avanti con pericolo di perdere gli uni e gli altri.

1) Siri: Mercurio II, p. 987.

Mas schon in Peag sich unvermeiblich gezeigt, ben Prostestanten in hinsicht der geistlichen Gater einige Zugesichnsnisse zu machen, war es später noch mehr; dessenungeachtet wird der Legat zu besondern Eiser" ermahnt zum nichts zugezehen was in hinsicht der geistlichen Gater den Prostesianten zum Bortheil gereichen könnte." Sogar die Friesdenöshlusse mit protestantischen Mächten will der Papst nicht billigen. Der Mogesandte soll es nicht unterstützen, wenn man die Polisieder in den Frieden einschließen wolle, jeder Aberetung an die Schweden — es war damals nur wan einem hasen die Rade — sall er sich entgegensenen; zu des göttliche Barmhungigkeit werde schon Mittel sinden diese Wation aus Deutschland zu entfernen."

Der rdmische Stuhl burfte verminftiger Weise keine hoffnung mehr hegen die Protestanten zu überwältigen; es ist doch von großer Bedeutung, daß er, wiewohl ohne seinen Willen, aber durch die hartnäckige Behauptung unaussährbarer Ansprüche es sich selbst unmöglich machte, auf das Verhältniß seiner Glänkigen zu bensalben einen wesentlichen Einsluß auszuüben.

Wohl schiefte ber remische Stuhl auch ferner seine Gesandten zu dem Friedenscongresse. Auf Ginetti folgten Machiavelli, Nosetti, Chigi. Ginetti, sagt man, war sebe sparsam, und schadete damit seiner Wirksamkeit, — Machiavelli sollte eigentlich hier nur Nang erwerben, Befähigung zu einer hohern Stelle, — Rosetti war den Franzosen unbequem: — so erklatt man die Geringfügigkeit ihres Einslusses: 1) die Wahrheit ist, daß die Gache selbet,

<sup>1)</sup> Pallavicini: Vita di papa Alessandro VII. MS.

bie Stelbung tvelche ber Bauft einermuntnen, gine bebintoube Einsvirfung ber Runtien ummöglich machte. Chiei war geschieft und beliebt; er richtete boch nichte and. Um ter leinen Ungen warb ein Ariebe geschiaffen wie ihn ber romische Senhl ansbrucklich verbaumt batte. Der Churfünft von der Mfelt, alle meringen Ribriten wurden bergeftellt. Weit gefehlt, bag man an bie Bellimmungen bes Reftitutionablictes benfen Faunte : viele Guifter murben gerabegu facularifirt und ben Mesteftanten überlaffen. Chanien entschoß sich, bie Mnabhangigkeit jener Mebellen genen Papft: und Ronig, ber Sollauber, mblich auguerten nen. Die Schweben behinten einen bebeutenben Theil bes Reiches. Gelbft ben Arichen bes Raifers ausem Avanfreich konnte bie Eurie nicht billigen; weil er Stimlationen über Mes, Toul und Borbun enehielt burch die fie ihre Rechte nedrankt fand. Das Papplithum fand, fich in der traurigen Mutheventhafrit zu proceffiren : Die Geunbflice, Die es nicht batte neltenb machen fomen, wollte es weninftens aussprethen. Wher felion batte man bieff wovensgefeben. Die geift lichen Bestimmungen bes wertvhalithen Friedens wurben gleich mit ber Erflarung erbffnet, bag man fich babei an Miemands Wieberspruch tehren wolle, er sen auch wer er wolle, von weltlichem ober geiftlichem Stanbe 1).

Durch den Frieden ward jener große Peoces zwischen Protesianten und Katholisen, aber nun ganz anders als man in dem Restitutionsebicte versuche hatte, endlich zu eis ner Entscheidung gebracht. Der Katholieismus behauptete immer große Erwerbungen, indem das Jahr 1624 als

<sup>1)</sup> Donabractifcher Friedensschluß V Articul, § 1.

des Roumaljahr, auf welches die Dinge zurückzusührers seinen, angenommen wurde; dagegen bekam ber protossantissiehe Theil die ihm so unentbeheliche, so lange vorenthals tone Parinit. Rach diesem Princip wurden alle Reichswenhaltnisse geregelt.

Wie durfte man ba fo gar nicht mehr an Unternehmungen benten wie fie fenber gewagt worben und gelungen waren.

Bielmehr wirften bie Resultate ber beutschen Kampfe ummittelbar auf die benachbarten Länder guruck.

Obwohl ber Raiser in stinen Erblanden ben Rathotis einnus aufrecht zu erhalten vermocht hatte, mußte er boch in Ungarn ben Procesianten Zugeständmisse machen: im Jahre 1845 sah er sich gendthigt ihnen eine wicht geringe Unszahl Kirchen zuwäckzugeben.

Lind hatte nm wohl nach jenem Aufschwunge ber Schweben zu einer universalen Bedeutung Polen jemals: baran banken tonnen, die alten Ansprüche an dieses Land: zu erneuern? Walabielav IV. ließ sogar von bem Befeberungseifer seines Baters ab, und war ben Philibenten ein: gnibiger Konig.

waten, nachdem sie ihrer politischen Gelbständigkeit beraubt waren. Roch bei weitem mehr aber unterstätzte er das protestantische Princip dadurch, daß er jener vorwaltenden kastholischen Macht, der spanischen Monarchie, einen Krieg auf Leben und Tod zu machen fortsuhr, welcher sie in ihren Grundsesten erschützterte. Diese Entzweinung war die einzige die der Papst so ganz ohne Scrupel hatte beilegen können. Während aber alle andern wirklich beseitigt wurden, blieb

biefe mausgetragen, und zeredetete unaufhörlich bas Innere ber katholischen Welt.

An bem Kriege gegen Spanien nahmen bis jum westphalischen Frieden die Hollander ben gludlichsten Antheil. Es war das goldene Zeitalter ihrer Macht, ihres Beichthums. Indem sie aber das Unbergewicht in dan Orient erlangten, traten sie zugleich dem Fortgange der kathalischen Missonen baselbst gewaltig entgegen.

Nur in England schien zuweisen der Kathalicianus ober wenigstens eine Analogie seiner außern Formen Eingang sinden zu wollen. Wir sinden Abgeordnete des englischen Hofes in Rom, papstliche Agenten in England: die Königin, der man zu Rom eine Art von amtlicher Anertennung widmete '), übte einen Einfluß auf ihren Gemahl aus, welcher sich auch auf die Religion erstrecken zu mußsen steholischen Schräuchen. Jedoch aus alle dem erfolgte auch bier das Segentheil. Schwerlich ist Carl I. in seinem herzein jemals von dem protesiantischen Dogma abzewichen, aber schon die geringen Annäherungen zu dem kathalischen Ritus, die er sich erlaubte, schlugen ihm zum Verden aus. Es war als ob die hestige Ausrisse in der protes langischrige, allgemeine, unablässige Ausrisse in der protes

<sup>1)</sup> Nani: Relatione di Roma 1640: Con la regina d'Inghilterra passa communicatione de' ministri con officii e donativi di cortesia, e si concede a quella Mth nominatione di cardinale a pare degli altri re. Spada: Relatione della munziatura di Francia 1641: Il Sr conte Rossetti, residente in quel regno, bene corrisponde nell' ossequio gli ordini del Sr card Barberini protettore tutti pieni dell' ardore e zelo di S. Emas.

stantischen Welt überhaupt hervorgebracht, sich in ben englischen Puritanern concentrire. Bergebens suchte sich Jeland ihrer herrschaft zu entziehen, und im katholischen Sinne zu organiseren: es wurde um so schwerer unterworsen. In ber Aristokratie und den Gemeinen von England bildete sich eine Weltmacht aus, deren Erhebung die Wiederaufnahme bes Protessantismus in Europa überhaupt bezeichnet.

hieburch find nun aber dem Ratholicismus auf ewig Schranken gefetet. Er ift in bestimmte Genzen gewiesen: an eine Welteroberung, wie er fie vorhatte, kunn er niemals wieder im Ernste benten.

Ja die geistige Entwickelung selbst hat eine Wendung genommen die dieß unmöglich macht.

Jene die hohere Einheit gefährbenden Eriebe haben bas Uebergewicht bekommen: das religidse Element ist zweicht getreten: die politischen Rücksichten beherrschen die Welt.

Denn nicht burch sich selbst retteten sich bie Protefanten. Bor allem war es eine Spaltung im Schoose bes Katholicismus, burch die es ihnen gelang sich wiederherzustellen. Im Jahre 1631 finden wir die beiben großen katholischen Machte im Bunde mit den Protestanten: Frankreich unverholen, Spanien wenigstens insgeheim. Es ist gewiß, daß die Spanier in dieser Zeit ein Verständniss mit den französischen Sugenotten angeknüpst hatten.

Aber eben so wenig hielten die Protestanten zusanden. Richt daß sich nur Lutheraner und Resountre be-

kampfe hattens bieß war wielmehr von jeher geschwien: sonbern bie entsthiedenen Mesormirten, obwohl sie abne allen Aweisel eine gemeinschaftliche Sache versochen, sind in diesem Kriege: wider einender gezogen. Die Geemacht der framdstischen Dugenotten ward nur durch die Amerstützung gebrochen, die ihre Religionsverwanden und alten Berbundeten der Krone Stankreich zu leisten sich bestimmen ließen.

Das Oberhaupt bes Katholicismus selbst, das den Angriff gegen die Pracestanten bischer geleitet, der Papst zu Rom, seste am Ende diese hächsten Interessen der gestslichen Gewalt bei Seite: er nahm gegen Die Partei, welche die Wiederherstellung des Katholicismus am eifrigsten beteleben: er versuhn nur noch nach den Gosschespunfsten des weltlichen Justimehungs. Er kehrte zu der Pasitieff zuried, welche seit Paul III. aufgegeben worden war. Wie erinnern und, daßider Protessantismus in der ersten Habite des Ihren Jahrhanderes durch nichts so sehre befordert worden ist wie durch die politischen Bestrebungen der Papske. Eben diesen hatte, nach menschlieber Anssicht, der Protessantismus jest seine Ratung, seine Enhaltung zu danken,

Es mußte aber bieß Beispiel nothevendig auch auf die ibrigen Machte wirken. Endlich ergriff das deutsche Destad, das sieh so lange ohne Wanten rechtztäubig gehalsten, dieselbe Politif: die Stellung welche: 28 seit dem west phalischen Frieden einnahm, beruhte auf feiner: innigen Berdindung mit Nordbeutschlaub, England und holland.

Ingen wir nach ber tieferen Urfache biefer Erscheisnung, so würden wir Unrecht haben, sie allein in einer

Berflachung, und Berkummerung ber geistlichen Antriebe zu suchen: ich benke, wir, werben ben Juhalt und die Bebeutung best Ereignisses anders fussen mussen.

Einmal hatte ber große geistliche Rampf seine Wiefung in ben Gemithern bollbracht,

In den frühern Zeiten war das Shriftenchum mehr eine Sache der Ueberlieferung, der naiven Annahme, des von Zweifeln underührten Glaubens gewesen: jest war es eine Sache der Ueberzengung, der bewußten hingebung geworden. Bon hoher Bedeutung ist es, daß man zwisthen den verschiedenen Besemtniffen zu wählen hatte: daß man verwerfen, abfallen, übertreten kninte. Die Person ward in Anspruch genommen, ihre steie Gelbstbestimmung her auszuschreter. Hiedurch gesthah, daß die christlichen Ideen alles Leben und Denken noch rieser und vollständiger durchschrengen.

Dagu kommt bann ein anderer Moment. ....

Mohl ist es wahr, daß das Neberhandnehmen ber innem Gegenfäge die Einheit der Gesammtheit zerstorte aber es ist, wenn wir und nicht tausthen, ein anderes Goseh des Lebens, daß sich damit doch auch zugleich eine höhete und größere Entwickelung vordereitet.

In dem Gedränge des allgemeinen Kampfes war die Religion nach den verschiedenen Abwandlungen ihrer dogumtischen Ausbildung von den Nationen ergriffen worden: mit dem Gefühl der Nationaliede hatte sich das Dogma verschmolzen, wie ein Besitz der Gemeinsamkeit, des Staates oder des Volkes. Mit den Wassen war es erkämpst, unter tausend Gefahren behauptet, in Fleisch und Blut war es übergegangen.

Deburch ift es geschehen, bas fich bie Stagten auf bei ben Seiten zu großen firchlich politischen Individualitäten ausgebildet haben; schon auf ber katholischen nach bem Maage ber Ergebenheit gegen ben romifchen Stuhl, ber Dulbung ober Ausschließung ber Richtfatholifen; noch mehr aber bei ben Brotekanten, wo die Abweichung ber finmbolifthen Bucher die man beschwört, die Mischung des lutherischen und bes reformirten Befenntwiffes, Die großere ober geringere Unnaberung an bie bifebafliche Berfaffung eben fo viele in die Augen fallende Werschiedenheiten begwanden. Es wird die erste Frage bei jebem Lande, welthes bie berrichende Religion bafellift ift. In mannigfaltis gen Gestalten eticheint bas Christenthum. Go groß auch Die Begenfate berfelben find, fo fann fein Theil bem anbem abstreiten, daß auch er ben Grund des Glaubens be-Vielmehr find die verschiedenen Formen burch Bertrage und Friedensschluffe, an benen Alle Theil haben, Grundgesete gleichsam einer allgemeinen Republik, gewährbeidet. Es kann nicht mehr baran gebacht werben bas eine ober bas andere Befenntinis zu einer miverfalen Gerrichaft gu erheben. Rur barauf tommt es an, wie jeber Staat, jebes Bolf von seiner politisch religidsen Grundlage aus feine Rrafte zu entwickeln vermogen wird. Durauf beruht nunmehr bie Aufunft ber Melt.

Gebruckt bei M. B. Schabe.





